



NAZIONALE

B. Prov.

137

o d'ordine



B. how.

100 to 10

Geographische und Ethnologische Bilder.







## Geographische



un

# Ethnologische Bilder.

Bon

Dr. Adolf Baftian.





**Jena,** Vermann Coftenoble 1873.



## Dorwort.

Es ift etwas leichte Paare, mas ich biesmal bem Bublifum biete, gelegentliche Ctiggen einzelner Reife : Epifoben ober Dit= theilungen aus ben gurudgebrachten Cammlungen. Berfchiebene ber Artitel ericheinen bier jum erften Dale im Drud, eine Ungahl mar vorber in Beitschriften veröffentlicht, und ift ber Rach= weis baruber mit bem Sahres : Datum angegeben. Gie maren baburch gerftreut und jum Theil fcmer juganglich, weshalb es ermunicht ericbien, fie in einem Banbe zu vereinigen, um als Ergangung zu meinen anberen Arbeiten au bienen. Wenn in benfelben gleiche Gegenftanbe beruhrt finb, muß barauf verwiesen werben, ba in ber Form bes Bortrages ober einer Ergablung an mauchen Buntten eine erichopfenbe Behandlung ausgeschloffen blieb. Wenn bie Entftehung biefer Abhandlungen von einem gelehrten Apparat abfeben ließ, fo bieten fie anbererfeits vielleicht ben Bortheil größerer Abrunbung, um baburch einem allgemeinen Lefertreife juganglich ju merben. Da mir vielfach vorgeworfen ift, bag meine Bucher mit allgu ichmerem Gepad in bie Literatur binausgesenbet werben, moge man vorlieb nehmen, menn ich es einmal unternehme, in einer meniger umftanblichen Ausruftung au reifen.

Der Verfaffer.

## 3 nhalt.

|                | Die Refte bes Incareiches in Bern                    | Edite<br>1 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|
|                | Die meritanische Borgeschichte                       | 23         |
| i.             | Aus ber Sagenweit bes Kaufasus                       | 41         |
|                | Die Abchasen im Rautalus                             | 52         |
|                | Aus bem Rautajus                                     | 62         |
|                |                                                      | 69         |
|                | heren und Migen in Immeretbien                       | 75         |
|                | Streifereien im Demen                                | 90         |
|                | Ein Tag in Rifibie                                   |            |
| ١.             | Das Rlofter Deopa in Bern                            | 100        |
| ١.             | Beitrage jur Renntnig ber Gebirgeftamme in Rambobia  | ш          |
|                | Die Westlifte von Afrita                             | 135        |
| 2.             | Der flamefiiche Cyclus ber Babresfeste               | 198        |
| 3.             | Reife bom Bramabbi nach bem Gittang                  | 217        |
|                | Sprien's State                                       | 223        |
| ١.             | 3mei Thierfabeln aus tem Raufafus                    | 238        |
| 5.             | Ergablungen aus hinterindien                         | 240        |
|                | Eine fiamefiiche Thierfabet                          | 248        |
| 3.             | Ein flamefifdes Dlarden                              | 254        |
| <del>)</del> . | Einige Fabeln aus bem flamefifchen Rombut-Battaranam | 271        |
| I,             | Ruftant im Often                                     | 290        |
| 1.             | Ueber Colonien und ausmartige Befigningen            | 38.07      |
| 2.             | Alte und neue Wege nach China                        | 322        |
| 3.             | Bur Beurtheilung eines tropifden Rlimas              | 331        |
| ١.             | Affatifch-ameritanifche Bolargegenb                  | 335        |
| j.             | Die Ralmillen                                        | 353        |
| S.             | Die Felfentempel von Glora                           | 358        |
|                | Die alte Dauptftabt Japane                           | 377        |

|     |                                            |    |  |   |  |  | Zeite |
|-----|--------------------------------------------|----|--|---|--|--|-------|
| 28, | 3m japanifchen Theater ju Ragafati         |    |  |   |  |  |       |
| 29. | Ueber bie Schauspielertruppen in Inbo-Chin | ıa |  | , |  |  | 387   |
| 30. | Ein Befuch bei buratifchen Schamanen .     |    |  |   |  |  | 396   |
| 31. | Gin Ritt burch Derito                      |    |  |   |  |  | 411   |
| 32. | Die Ruinenftabte Diefopotamiene            |    |  |   |  |  | 419   |
| 33. | Rambobifche Alterthumer                    |    |  |   |  |  | 437   |
| 34. | Die Pantees im Gotblanbe Beru's            |    |  |   |  |  | 499   |
| 35. | Darmin und bie Biffenicaft                 |    |  |   |  |  | 550   |
| 36. | Eine Seefahrt                              |    |  |   |  |  | 556   |
| 37  | Heberhlid ber gegaraphischen Fortidritte   |    |  |   |  |  | 561   |

### Die Refte des Incareiches in Dern.

Ein Bortrag, gehalten im Bremifchen Rünftlerverein im Dec. 1858.

Mls am Enbe bes 15. Jahrhunberte fich ein neuer Belttheil ben erftaunten Bliden Guropas entrollte, maren es balb barauf gmei glangenbe Buntte, bie bie Schaaren ber fubnen Abentenrer anzogen; bas Reich ber Agteten am atlantifden Deere und bas ber Incas am ftillen Ocean. Dachtige Staaten maren bort ermachien, beren Berricher- Cepter fich weithin bie Romabenftamme ber Inbianer beugten. Die Agtelen, eine eingemanberte und gefnechtete Rafte, batten, bas Joch ber Chichimecas gerbrechenb, auf ben toltetifden Ruinen bas Bilb ihres blutigen Kriegsgottes erboben und forberten in iabrlichen Groberungszügen ben ichulbigen Eribut von ben meritanifchen Provingen. Muf ber pernauifchen Corbillere mar es bie fegensreiche Ericheinung bes Juca, ber bie gerftreuten Bergbewohner unter einer gefitteten Regierungsform vereinigte und in Cugco jene reichen Schate anbaufte, bie fpater Europa mit edlen Metallen überflutheten. Die Bobe ber Gutmidlung, zu ber biefe Gulturftaaten gelangt maren, bietet fur bie Befdichtsforfdung ein großes Intereffe, ba fie in ungeftorter Abgeichloffenbeit ihre nationalitat hatten burchbilben fonnen. Die Bluthe berfelben welfte balb nach ber Entbedung unter bem Drude eines beidrantten Fauntismus babin, und bie menigen Refte, bie als alleinige Beugen ibrer Große geblieben finb, muffen und beshalb um fo merthvoller fein. Es finbet fich teine Gpur einer Trabition, baft beibe Bolfer einanber befaunt maren; boch gerabe bamals, als Columbus querit ber Ruite Umerifas antichtia murbe, Baftinn, geogt. it. ethnolog. Bilbet.

Der geographifchen Geftaltung von Gubamerita wird ihr icharf aufgepragter Stempel aufgebrudt burch ben Gebirgszug ber Corbillere, bie vom Cap Born aus bem Deere auffpringenb langs ber weftlichen Geite bes Continentes mit ihren gewaltigen Sobengugen bintauft, bis fie fich jeufeits bes Mequators in niebrigere Sugelgruppen abflacht. Ihr öftlicher Abhang fallt nieber in bie tropifchen Alugthaler bes Amagonengebietes, beffen machtige Baffermaffen bie weiten Rlachlanber Brafiliens burchftromen, aber nach Beften gu wird fie nur burch bie Ablagerungen bes Dunenfanbes von bem Deere getrenut, aus bem fie terraffenartig auffteigt. Ge ift eine troftlos obe und verbrannte Bufte, in ber faft nie ein Tropfen Regen fallt und bie, in ber Defiertg be Atgeama ibre großte Breitenausbehnung erlangenb, fich von Chili bis nach Guayaquil langs bes ftillen Oceans erftredt. Tagelang reift man bort burch leicht bewegte Canbhugel, beren Position jeber Binbftog ju anbern permag und bie icon ber Tob manches Urriero geworben find. ber fich nach ihnen zu orientiren hoffte. Thierknochen liegen überall gerftreut und oft paffirt man Pferbe und Maultbiere, Die burch bie trodene Luft gur Munie ausgeborrt, am Bege fteben und mit ibren verglaften Angen ber porübergiebenben Caravane nachftarren. Der felten aufgelofte Sobenrauch, ber in ben oberen Bufifchichten bangt, macht es meiftens unmöglich, ben feitlichen Gebirgezug gu erfennen und wenn man nach bem Meere an blidt, wobin bie Gbene in geneigten Plateau's abfallt, fiebt man nur bie trugerifchen Bilber von Geen und Gluffen auf bem Canbe fpielen. Rur mo ein Bach aus ben Bergen berabitromt, blubt um feine Ufer eine fruchtbare Dafis auf und in folden liegen bie reichen Safenftabte Bisco, Tacna, Arica, Lima und Callao. Folgt man ben Binbungen bes Rimae, ber fich bei Callao in's Deer ergießt, aufwarts,

fo tritt man icon am zweiten Tage in bie milben Thaler bes Gebirges ein. Der Beg führt über tiefe Edluchten an iftilen Bergmauben bin, Bafferfalle fturgen von ben Soben berab, Balbbache brechen auf allen Geiten berans. Anfangs erfreut noch bie tropifche Begetation bas Muge bes Reifenben, Glangenbe Blumen buften am Raube ber Galle, Bananen und Blatanen bangen aus ben Riben ber Telfen por, auf hoben Rlippen wogt bie einfame Palme. Balb aber anbert fich bie Temperatur. Ralte Binbe mehen von ben oberen Gisfelbern berab und taum find es noch niebrige Grafer, bie bier und ba ben nadten Relfen verbeden. Bon Lima aus gelangt man am pierten ober fünften Tage auf ben Bag bes gu überfteigenben Bergrudens, ber bort gwifchen 14-15,000 Ruß boch und mit weiten Schnecflachen bebedt ift. Ein beutscher Minenbesiter bat in ber Rabe ausgebehnte Bergbauten angelegt und in biefer traurigen Ginobe ift man um fo bantbarer fur bas ichutenbe Dach, bas gaftlich jeben Fremben anfnimmt.

Bon biefem Baffe, bem Bag pon Morococha ober ber Biebra Paraba, mo bie Strafe ben meftlichen Ramm ber Gorbillere überfcreitet, beginnt fie fich fur bie nachften Tagereifen wieber treppenartig gu fenten, um in bas geftredte Sobenthal niebergufteigen, bas Bern feiner gangen gange nach, von Rorben nach Guben burchichneibet. Es beift mit einem pernanifchen Provingialismus bie Gierra ober Cage, benn auf feinen beiben Geiten ift es burch fageartig ausgezadte Bergmanbe eingefaft, bie an ihnen binlaufen. Die Erhebung ber Gierra über bem Meeresnivean fdmantt gwifchen 7 und 12,000 Auf, und ba bie Temperatur mit ieben 1000 Juft hober ober niebriger fich veranbert, fo bat man oft an bemfelben Tage, vielleicht innerhalb weniger Stunben, alle Bariationen ber beißen, gemäßigten und falten Bone gn empfinden. Steigt bie Sierra bober ale 12,000 Bug, nabert fie fich alfo ber Schneelinie, bie in Peru gwifchen 14 ober 16,000 Buß beginnt, fo gelangt man auf bie Runa, mufte, tobte Cumpfmoore, bie fich gwifchen ftarren Gletfchern binftreden, nur von bem Conbor auf feinem einsamen Boltenfluge besucht. Auf bem Uebergange ber Gierra jur Bung breiten fich weite Beibeplate ans, in benen bie Lamabeerben gehalten merben und bie bie fchlaute Bincuna burcheilt.

Ueberichreitet man ben Ramm ber Corbillere nach Often, fo tritt man in bas vielfach gebrochene Bergland ber Anbes, bie Montana ber Spanier. Gine munberbare Ratur ift es, bie fich bem Reifenben auftbut, wenn er aus bem emigen Binter bes Schneegebirges in biefe prachtvolle Trovenwelt bingbiteigt. 3mmer neue Omanismen, immer manniafaltigere Geftalten bieten fich bem erstannten Blide bar, immer milber, immer uppiger machft unb muchert es an feinen Geiten, immer naber brangen fich bie riefigen Stamme um ibn aufammen, immer bichter umflettern bie rantenben Schlinggemachje ben engen Pfab, ber nur geblieben ift, und balb fühlt er fich allein in bem beiligen Dunfel ber Urmalber, beren Caulen noch feine Art entweibt bat. Anr bie Bernaner ift bie Montana bas Land bes Raubers und bes Schredens, Jebe Muthe, iebes Marchen wird borthin verlegt und findet in ibr alle bie gu feiner Ausschmudung notbigen Materialien. Furchtigm wagt fich ber Chingfammler nur bis an ibre Anfange, um bie foftbare Rinbe an fuchen und bie fur ben Bau von Coca und Raffee angelegten Plantagen entfernen fich fo wenig wie moglich von ben bewohnten Platen.

Alls das eigentliche Pern tann bie Sierra angeichen werben. Anf ihr liegen seine fruchtbarften Districte und, mit Annaham ber hafenorte, seine großen Stabte. Die Geschichte ber Incad verließ daupstächlich auf ihr und die Erreizige, die sie nach ber Küste oder in die Montada machten, hatten erst in ben späteren Zeiten dauernde Ansibekungen zur Folge.

Reift man in ber Gierra von Rorben nach Guben, fo bebarf es etwa fechgebn Tage, um von Janja, ber Lima gunachft liegenben Stadt bes Innern, Die Grenge Boliviens gn erreichen. Der Charafter ber Gegend medfelt je nachbem ber Weg aufteigt ober fich fenft. Balb find es mogenbe Gelber, zwifden benen man binreitet. bath table Steinflachen von Bind und Sagel gefegt, balb einformige Cumpfwiesen bie ber Birte burchgiebt. Dann erquict wieber bas frifche Grun ber Buderfelber bas Huge, beleben geichmatige Papageien bie lieblichen Saine, in benen man bie Dit= taabbite pertraumt, ober bietet ber Chirimoabaum feine labenben Grudte. Aber biefe zwifdengestreuten Garten merben allmalia feltener und verschwinden enblich gang gegen bas Enbe ber Reife, mo fich bas Langenthal conftanter zu beben und mehr und mehr ben Charafter einer Sochebene anznnehmen beginnt. Es finb weite Beibeplate, bie terraffenformig binter einauber auffteigen. jeber von einer niedrigen Sobenreibe in ber Gerne umzogen. Oft

bebarf es einer Tagereife, um biefelbe ju erreichen, und wenn man fie überichreitet, öffnet fich eine zweite monotone Rlache bem ermubeten Blid. Die Begetation wirb fparlicher, bann mangelt fie gang. Borfichtig bat bas Maulthier feinen Pfab gwifchen trugerifden Moraften gn fuchen und bie verbunnte Luft zwingt es ju oftmaligem Ausruben. Sober und hober fteigt ber Weg. Er ift einsam und ftille, benn tein Thier vermag biefe ber Schneelinie gu naben Regionen gu bewohnen, ein ungeftortes Schweigen lagert rings auf ber Ratur - ba burchbricht fich bie Ginformigfeit bes Borigontes, graue Gisberge bammern aus ber Gerne berüber und an ihrem Gufte folummert jener Infeljee, ber beilige Titicaca, auf beffen Baffer bie erften Strahlen ber Chopfunasfonne fielen, um bie Apoftel ber Civilifation, Manco Capac unb Della Dama gum Leben gu erweden: er ber Cobn, fie bie Tochter ber Conne und bes Monbes. Ihr Bater, ber Connengott fanbte fie aus, um ben in ber Racht ber Barbarei verfuntenen Boltern ber peruanifchen Thaler bas Licht ber Civilifation gu bringen, er gab ihnen als Zeichen eine golbene Stange, bag bort, mo biefe in bie Erbe verfinten merbe, ber ihm ju meihenbe Tempel errichtet werben folle. Das Gefdmifterpaar ber Incas wanbte fich norbmaris und folgte ben fruchtbaren Thaler bes Ucavali, aber mo immer fie perfucten mit ber Stange in ben Boben au ichlagen. öffnete fich biefer nicht und bas verheißene Reichen blieb aus, bis. als fie nach langen Wanberungen in bem Geitenthale pon Urcos aufftiegen, fie bas Ballabium ba, mo jest Cusco ftebt, ibren Sanben entgleiten und fur immer verfdminben faben. Sier folugen fie ihren Wohnfit auf, fammelten bie armlich in ben Rluften ber Berge lebenben Indianer um fich und errichteten ben Tempel bes Connengottes, beffen Berehrung es ibre und ibrer Rachfolger Aufgabe mar, über bie Sochlanber Gubamerita's an perbreiten.

Euzo bilbete balb ben Mittelpunkt eines mächtigen Reiches. Auflächtig berief daßin ber Jaca die Sohne bes Sonneungesscheide; segenderingend wurd beglicktund berieb berichtige bei Länder, an der Spise eines gläuzenden Herres, das flets seine keitige Perfon umgach aber nur felten der Wähfe bedrieft. Ueberal figuen figd die mitken Stadmen seinem saniten Jocke, sie zerbrachen ihre grimmen Göhen, sie diene hinneg mit den blutigen Werichfenopfern umb wandten sich der neren fangten flet der Vergief su. Euzo war abs große sich der vergier der Vergief zu Euzo war abs große

Die beite Beidreibung ber alten Etabt und ihrer Gebanbe ift uns in ben Schriften Garcilafio's be la Bega aufbehalten worben, ber Cohn einer Incaprinceffiin, die fich mit einem fpanifden Ritter aus Babajog vermablt batte. Er mar 1539 geboren, fieben Jahre nachbem Francisco Bigarro Bern ben Incas entriffen batte, und feine Rindheit verlief unter ben gerruttenben Ummaljungen ber Conquifta. Coon bamale lagen Engcos Bauten, bie bei bem letten verzweifelten Angriffe Manco Jucas auf hernando Pigarro gerftort maren, in Ruinen und Garcilaffo ergablt, wie er als Rind mit feinen Altersgenoffen oftmale unter benfelben fpielte und neugierig ibre frubere Beftimmung gu errathen fuchte, bie rafch bem Gebachtniffe bes gefnechteten Bolles gu entidminben begann. Geine Obeime, bie Pringen bes geftürzten Berridergeichlechtes, tamen oftmals, um feine Mutter gu bejuden und bann fab er fie in ftillen Rlagen meinen, ben Gall ibres aludlichen Reiches betrauernb. Es mar ihnen ein wehmutbiger Eroft, Die Geschichte beffelben ihrem jungen Reffen mitzutheilen. ber paterlicherfeits felbit bon ber Race ber geritorenben Einberer ftammte. Begierig laufchte ber Rnabe ben alten Cagen und aus ihrem Munbe borte er von ben meiten Kriegsfahrten ber Aucas. von ber Unterwerfnig ber Collas, ber Anmaras, ber Charauques, ber Sacaris, von ber Beidiffung bes Amarumano, von ben Rampfeu mit ben Dufus, von ber Emporung ber Chancas von ben munberbaren Prophezeinugen bes Biracocha, pon bem Orafel bes Rimac und por Allem von ben prachtigen Denfmalen. bie ciuft bie Sauptstabt ichmudten.

Muf ber Stelle bes Connentempels ftanb icon gu Garcilaffo's Beit bie Ratbebrale pon Ct. Domingo, und er geitebt. nicht im Stanbe zu fein, feine Grone genau angeben zu tonnen. Der Tempel, beffen Saupteingang nach Rorben lag, bilbete ein Magregat periciebener Gebaube, aus benen bie Belle bes Ganctuariums porragte. Ihre vier Banbe maren gang mit Platten und Tafeln von Golb bebedt. Das Dach mar boch und fpis, aber bennoch reichte bas coloffale Bilb bes Gottes, bas fo geftellt mar, bag es von ber aufgebenben Sonne beleuchtet merben munte, bis an bie Dede und fullte ben gaugen Recen aus, in bem es ftanb. Es mar, wie es beift, aus Golb und ein Rrang maffiper Strablen umgab als Seiligenichein bas runbe Geficht. Die Thuren maren fammtlich mit Golb beichlagen, und um bie Mugenmanbe bes Tempels lief ein, eine Gle breiter Golbftreif berum. Sculpturen werben nicht ermabnt, mas um fo auffälliger ift, ba bie architets tonifden Ueberrefte auf ber Infel bes Titicacafees mehrfach folde geigen, von einem an bas Merifanifche erinnernben Charafter. In Eusco laffen fich jest nur an ben Tenftern und Thuren zweier Balaftruinen balb vermifchte Relieffculpturen ertennen, Die Conppenvogel mit Frauentopfen, Sunbotopfe mit Drachenleibern, Frauen mit Schlangenichmangen und abnliche phantaftifche Bufammenfiellungen zeigen, wie fich folche auch auf ben ausgegrabenen Erintgefägen, ben Urnen, Topfermaaren und gefchnittenen Steinen finden. Bon bem Mauermerte bes Tempels fpricht Garcilaffo in Musbruden ber großten Bemunberung, und mit Recht, benn in ber Steinbehauung hatten bie Beruaner eine Musbilbung erlangt, wie fich Mehnliches in feinem Theile ber Welt wieberfinbet. In ben Ruinen, Die man noch zu befichtigen Gelegenheit bat, find bie gewaltigen Quabern, ans benen ihre maffiven Wanbe aufgeführt find, auf eine Beife bearbeitet, als ob fie fich in ben Sanben ber Runftler erweicht gehabt batten, fie find wie polirt abgeichliffen, gebrechfelt und boch befteben fie meiftens aus bem barteften Geftein, aus vultanifden ober quargartigen gelfen. Oft finbet man Relamaffen bis gu 30 Rug lang und baruber, 10-15 Rug bid, bie ohne Sichtbarteit von Mortel, fo bicht und gleichmagig jufammengefügt finb, bag man feine Rabel gwifchen bringen tonnte. Das gange ericheint als tunftlerifche Rachahmung ber enclopifden Architectur. Die Steine ober pielmehr Reld: maffen find pielfach fecheedig ober amolfedig, und ibre Berfibrungs:

flachen, bie gewöhnlich 2-4 Finger weit auf bas Feinfte abgeichliffen find, ichachteln fich jo funftlich in einander, wie bie vielformigen Stude eines Gebulbipiels. In ben Balaften Atabualpas in Catamarca follen fich zuweilen burch Riescement verbunbene Biegel finben, in Engco bagegen ift bas Deifte aus bem lebenbigen Stein gehauen. Auch ermahnt Garcilaffo, bag ben alten Bernauern bie Runft Biegel gu verfertigen nicht befannt gemefen fei nub giebt bies als ben Grund, weshalb bas bolgerne Dach bes pon Golb ftarrenben Tempels nur mit Strob gebedt mar. Bielleicht find jeue Biegelgebanbe erft nach ber fpanifchen Erobernng angefügt morben, wie mahricheinlich auch bie gewolbten Banbvertiefungen berfelben. Es ift mehrfach gur Sprache gefommen, ob ben alten Bernanern bas Brincip bes Bogens befannt gemejen fei, und man findet in ber That manche Conftructionen, bie gang in bem Stule bes pernanifden Manermertes aufgeführt find, mit einer Teinbeit ber Bolitur, Die pon feinem anbern Bolfe je erreicht ift, und icon eine febr bobe Musbilbung bes Gemolbebaues zeigen. Go erinnere ich mich in bem Diftricte pon Jania einer Brude, bie mir auf meine Frage als el puente del Inca (bie Brude bes Inca), genannt murbe. Gie uberidreitet in brei fubnen Bogen bas raufdenbe Baffer bes Riogranbe in einer jett ausgeftorbenen Berggegenb, pon beren Gipfeln aber fiberall noch altpernanische Stabte, Die mit ihren Strafen, Marttplaten und Gebanben vollfommen conferpirt finb. berabidianen. Schon por ber Eroberung bes Inca's Pachucetec blubte bier bas machtige Bolf ber Sugncas und überall find Spuren erhalten, bie auf einen fruber bebeutenben Berfehr binbenten. Bene Brude liegt gerabe in ber Richtung, bie bie große Strake pon Cuzco nach bem Rimac genommen haben muß, und ein Reifenber ber, ihren Ramen bort, fonnte fie um fo leichter gu ber Beit ber Incas in Begiebung feten, ba bas Gemaner gang auf bie eben ermabute, ben Bernanern charafteriftifche Urt, bie einmal gefeben, fich nicht vertennen lagt, gufammengeschliffen ift. Richtsbeitomeniger murbe es gewaat fein, bieraus Rolgerungen gieben ju mollen. Der Dame gunachit bebentet nichts, benn in Bern wird jebe Rnine an bie Inca gefnupft, wie in Merito bas Bolt alle Baumerte auf Moctegung, im Oriente auf Rimrob ober Salomo, in Spanien auf Carlo quinto gurudfubrt. Alle übrigen Bruden, bie man in Bern antrifft, fint an Striden

aufgebangen, in einer fehr finnreichen Beife, als beren Erfinber Garcilaffo ausbrudlich bie Incas nennt und bie auch ber geographifchen Geftaltung bes Lanbes am angemeffenften finb. Babrideinlich ftammen bie meiften ber zweifelhaften Bauten in Beru aus ben erften Jahren ber Groberung, mo bie Indianer noch nicht ibre Runft ber Steinpolitur verlerut batten und pon ben fpanifchen Architecten als Arbeiter benugt murben, um unter ibrer Leitung Gemolbebauten aufguführen. Bebt bat bas ungludliche Land nicht nur bie Renntniffe feiner Ureinmohner nerloren, fonbern auch von ben aus Europa eingeführten nichts profitirt. Die ermannte Brude mar, ale ich fie fab, vom Blibe getroffen und in ihrem mittleren Bogen gertrummert morben. Riemand perftant fie berguftellen ober wollte auch nur ibre 21us: befferung übernehmen, und fo arbeitete man icon feit einigen Monaten an einem unformlichen plumpen Raften, ber, wie ich gu meinem Erstannen borte, ale Rabre benutt merben follte. Rach langen Borbereitungen und unter großen Unftrengungen gelang es auch gludlich, benfelben in's Baffer gu ichieben, aber taum mar er flott, ale er pon ber Gewalt bes Stromes ergriffen und fortgeriffen murbe, um nie wieber gefeben gu merben.

In einigen ber Tempel auf ber Infel bes Titicaciese foll sich eine chhiftige Annaherumg zum Semolbeban beodogien lassen wie bei den griechsischen Thefauren burch vorragende Seientreise. Beiteres haben die Incas, abgeschen vom Keltererteitungen, schwertig erreicht, wenn issuen jene Bauten überhaupt zugeschrieben werden dieser. Die promibalische Reigung der Kenfter und Ehren, sowie der Wahnbe, selbst in den Raläften Guze's, erinnert an ben egoptischen Bauten über Wardbund der Polymandide kahren. Die genaue Jusammensstang ohne Benutung von Wöretel. Doch sieh man nicht in Egypten, was in der Eteinhauerfunt den Verfen der Incas nahr kan. Auf zu gegeberen Bauten vermandten bieselben eine Art seiter Lechms, da sie de gekaten der Annahen der Lechten der Kenft der den Verlauben hätten, und bonach einem Wartel kaften.

Um nach biefer Abschweifung auf Garcilafio's Beschgreibung des Tempels zurückzulommen, so bieiben nach vier Kapellen zu erwähnen übrig, die sich an den Jauptiempel oder den der Sonne anischliffen. Die erste biefer Kapellen enthjelt das slieberne Kills des Mondes, dem Sonnengaber vermäßt, und von eringsmum mit

Gilber ausgelegt. Bon ben Bestirnen, bie in ber zweiten Rapelle perebrt murben, aglt Benus fur ben Begleiter ber Conne, bas Siebengeftirn fur Dienerinnen ber Monbgottin. Das britte Canctuarium mar bem Gemitter geweiht, und in ihm befand fich fein Bilb; ber in bemfelben angestellte Gultus verurfacte ben ingnifden Miffionaren viel Ropfgerbrechen, boch ba fie auch bie Berehrung eines Rreuges gefunben hatten und anbere Grunbe fur bie Gutbedung Amerita's burd Gt. Branban befagen, fo tamen fie babin, in bem unfichtbaren Gott bes Gemitters eine Reprofentation ber driftliden Dreieinigfeit zu feben. Db Garcillaffo's Erflarung, wie biefes Digverftanbnig entstanden, bie richtige ift, moge babin geftellt bleiben, jebenfalls aber verbient fie angeführt zu werben. Rach ihm hat bie Quechua: Sprache nur ein Bort, um bie verichiebenen Ericeinungen bes Gemitters gu bezeichnen. Gie nannten es Illapa und verbanben es bann mit Bufammenfetjungen, je nach bem fie es hörten, faben ober fühlten. Die Spanier unterschieben trueno, relampago und rayo, ben Donner, ben Blit und ben Blitiftrabl, (ober nach ber Beife ber Queduas, bas gehorte, gefebene und gefühlte Gemitter), und ba nun biefe brei Bezeichnungen in Bern burch ben einen Ausbrud (Slapa) wiebergegeben murben, jo murbe geichloffen, bag brei Gins fei.

Es befaud sich aber tein Bild in biefem Gemach, fest berlebe Schriftlefter bingu, mot bie Pernaner nur bosjenig geichneten, mas sie naturgetren wiederzugeben vermochten, und bei der Unmöglicheit, ben Schald bes Donners und das Züngefin des Kliege darzustleften, auf keine Nachahmung verfügten. 3. n voller Pracht dagegen entsattete in der festen Kapelle der Regendogen einen Schaffenglaus und 30g sich in einem bett geftreifen. Dalbtreis über die gang, den Eingang gegenüber liegende Bond. Die Mumien der verstorbenen Incas sagen im vollen Schmid. Die Mumien der verstorbenen Incas sagen im vollen Schmid. mit dem Geschleren nach der Könstigmen um das des Wondes, mit dem Geschleren nach der Thir gerichtet. Nur Hungung Capac, der Lieftlingslohn seines Vasters, date es diesem zugewender.

Die Höfe bes Dberpriester's (Bilac Umu) und feiner Diener, bie hinter dem Tempel begannen, dursten vom teinen Laien beitreten werben. Daneben lagen die Abshaumgen der heiligen Jungfrauten, Prügessinnen des decksen Incablutes, die unter dem Geläbe endger Keuscheit sich dem Benste der mehr net der

jeines Sohnes, bem águe, methten. Der engierende Inco durfte nichts berühren, als was aus ihren reinen handen hervorgegangen war, sie aufein weben feine Gewändere, bereiteten seine Gepelen, und das Geichent eines von ihnen gefertigten Kleides oder einer in bem Kloftergarten gezogenen Frucht war die höhrlie Gbre, die er Auca einem Günftlinge erweisen fonnte. Diese Jungfreumen keben unter ihrer Arbisjin in unwertsplicher Abgeschoffenschen fehre Ber dauftling die fichten unter ihrer Arbisjin in unwertsplicher Abgeschoffenschen. Auch die Konfeld fehrer Ber dauftling dierschefen. Auch die Könfeld weben die Schaftlich die Schaftlich die bei den die bei der Bereich eine Bereich eine die bei konfeld die bei der die bei der Bereich gebeichen der die bei der die der

Die 3bee, baß fie fich ale folche je eines Rebitrittes batten ichulbig machen tonnen, mar ben Beruanern ju unnaturlid, um bentbar au fein. Doch batten bie Gefeine Beftimmungen fur ben moaliden Sall getroffen und in biefem Ausnahmsfalle perlaugueten fie bie Milbe, bie alle ibre Berordnungen burchbrungen, und bictir ten eine bem Ungeheuren bes Berbrechens angemeffene Gtrafe. Richt nur murbe bie Coulbige, mie bie romiiche Beftalin lebenbig begraben, fonbern mit ihr ihre Ettern und Geschwifter, mit ibr alle Glieber ihrer Ramilie. Ihr ganges Gefchlecht marb pertilat unb bas Dorf, aus bem fie ftammte, bem Boben gleich gemacht. Much biefe Cubne murbe noch ungenugenb gehalten fur bie Groke ber Could, aber ber Berberrlicher feiner Abnen fuat bingu, baft nie, fo lange bas Incareich beftanb, bie Musführung biefer ichredlichen Drohung nothig gemacht morben mar. Den Rellen ber Connenjungfrauen ichloffen fich boch ummallte Garten an, in benen naturliche Blnmen mit golbenen und filbernen Radabmungen berfelben abwechselten. Ihre Gemacher lagen gu beiben Geiten eines Corribors, ber bas gange Gebaube burchicnitt. 218 nach ber Eroberung Cugos bie Saufer ber Ctabt unter bie fpanifchen Golbaten verlooft murben, fiel ber Balaft ber Connenjungfrauen in ben Beuteantheil bes Licentiaten be la Gama und Bebro be la Barca, pon benen jeber eine Salfte in Befit nabm und ben in ber Mitte laufenben Corribor bem Gebrauche bes Bublitums als Strafe überlieg. Diefelbe beftebt noch jett und lauft ale euge Gaffe gwifden ben maffinen Runbamenten ber polirten Rloftermauern bin, in beren prachtigen Ruinen Erobler und Schent: wirthe ibre ichmutigen Sutten aufgeichlagen baben. 3ch mobnte in ber Rabe berfelben, mabrent eines Aufenthaltes in Gugcos, und fo oft ich fie paffirte, maren es bie elegischen Worte jenes

perfiscen Dichters, die mir im Ohre summten. Za, auch in ben Passifien Juaguna Capac's und Passiquetter's hat die Spinnte ihr Geweche aufgehongen, and im des Juca's goldbenne Comnentempel tont der Ruf nächtlicher Eulen. Es ift nicht gering zu bedauern, wie wenig in Guzeo zur Erfaltung der übergangt und wieden gefriebt, und nur weil das Unverwistliche ihrer erfem Bergangenbei gesjiebt, und nur weil das Unverwistliche ihrer Etructur die Buth der Zerftörung ermiddet, haben sie die Zeit der goldgierigen Conquisitadores ibbertebt.

Wie icon ermahnt, liegt bie Rathebrale von St. Domingo auf ber Stelle bes Tempele felbit, aber obwohl in ihren Mauern Quabern bes pernanifchen Banwertes eingefügt finb, lagt fich boch nichts mehr von bem urfprunglichen Plane ertennen. In einem ber Rlofterbofe fant ich inbeg nach langerem Guchen in Schutt und Rehrricht ben eingesturgten Unterbau ber oberen Tempelterraffe, ein unvergleichliches Prachtwert, bag in leichter, faulenartiger Berifingung auffteigt, obne Schmud und Bierbe, aber von einer Teinbeit ber Musfubrung, von einer Gorafalt in ber Bebanblung, bag bas Bange biefes maffinen Mauerwertes, nachbem es feit Sahrhunberten allen Unbilben ber Witterung getrott bat, noch jest wie glafirt ober aus einem Stude gegoffen ericeint. Diefer Caulenban ftebt am Ranbe bes felfigen Borfprungs, auf bem ber Tempel lag und ichaut über bie untere Ctabt binmeg, weit auf bie Sochthaler ber Corbillera. 3hre Richtung ift nach Often und bier muß es gewesen fein, mo jeben Morgen ber Inca bie aufgebenbe Conne begrufte und fich bem Bolle zeigte. Un bem großen Refte bes Raumi ftromten bort aus allen Propingen bes Reichs bie Guracas und Carifen mit ihren Bafallen gufammen. Gie maren in ber einbeimifchen Eracht ihrer ganber gelleibet und Jeber trug bas Bappen feines Stammgefchlechts auf reich gefcmudten Schilbern gur Goan. Die tributpflichtigen Gurften überbrachten bem Inca in golbenen und filbernen Schaalen bie von eblen Metallen gefertigten Brobucte ihrer Diftricte, bie Rubrer feiner fiegreich beimgelehrten Beere berichteten von ben gefchehenen Thaten und ftellten bie Gemalbe ber unterjochten Bolter in bem Tempel auf. Die Briefter führten in langer Broceffion jene machtige Golbfette, Die getragen. von ben Großen bes Reichs, ben weiten Martiplat Engcos umfaßte, und ichloffen um ben Inca einen weiten Rreis, ber fich in feiertidem Tange um ihn gusammengen. Dann iberreichte ber Oberpriefter bem sonnenensproffenen Berricher bie mit bem beiligen Maistrante gefüllten Becher, aus benen er bie Berfaumtung gur seguenben Beiße besprengte. Er vertheilte sierauf das mit bem Prennfpigel entzindete Feuer und entließ pilte in ibre Seimath, um es bort zu werbreiten, mafrend die Prinzen ber Königssamilie in glangenden Jäsgen herbei eilten, um ihn auf seiner Reile durch das Land ber ber bedeiten.

Gine vergeffene Rnine, gerfallen und gerbrochen, fteht jest als ber alleinige Beuge all' biefer einftigen Bracht, und in ber That eine traurige Dabre verfundet fie bem Befchaner. Bohl tein anberes Bolf ber Weltgeichichte bat ein fo bartes Schidfal gu beflagen gehabt, als bas ber Pernaner, uber fein Anberes brach bas Unglud fo plotlich, fo unmotivirt berein. Friedlich nub unbefummert lebten bie Bolfer ber meiten Gorbillera unter bem fongenben Schatten bes Incareiches. Gernhin breitete es von Gugco feine Mefte uber bie Rufte und bie Montana, nach Quito und Chili, forgfame Pfleger begoffen feine Burgeln und mußten fich por jeber Unbilbe gu mahren. Da, ohne ein Borgeichen bes nabenben Sturmes, fahrt ein Blitftrahl aus beiterm Simmel und gerichmettert ben machtigen Stamm, als er fich gerabe gu feinem vollften Buchfe entfalten wollte, gerftorte in einem Mugenblide bas Bert ber Jahrhunberte und ichenchte bie unter Orbnung und Gitte jum geregelten Staatsleben ermachfenben Inbianer in bie Bufte ibrer fruberen Barbarei gurud. Gine unbetannte Race, auf unbefaunten Deeren berangefchifft, ericheint auf ben Grengen bes Reichs. Beiß beidwingte Barten, mit nie gefebenen Befen bemannt, burchfurchen jenen Ocean, ben bie Gin geborenen feit Menichengebenten am Juge ibrer Berge brauben gefeben, aber taum gu betreten gemagt hatten. Es maren bie Gegel bes erften fuhnen Entbeders ber Gubfee, Don Basco Buneg be Balbac. Suayua Capac, ber fleggefronte Berricher, ber gefeierte Bater bes Bolles, ber bie trinmphirenben Banner bes Incabaufes von ben Arancanos bis nabe an Bogota getragen, vernimmt auf feinem Sterbebette bie unbeimliche Runbe biefer Gefaubten einer nenen Welt. Er tounte nicht bie volle Bebentung biefer Dittheilungen ermeffen, aber buntle Borgefuhle bewegen feine Bruft und befummert fteigt er in bas Grab.

Die Spanier, bie ichaumentsproffenen Rinber bes Biracoca,

lanben. Den Donner auf ben Schultern tragend, erklimmen fle bie hobe Felfenburg ber Corbillera, fie wenden nach Euzeo ben verbeerenben Ruft.

Dunqua Capac's Nachfolger, die Seele belaben mit der Schuld des Bruderfrieges, sühlt teine Energie zum Handeln und sieht in thatenlofer Erstarrung die drogenische Gesche beranschlieben. Allte Sagen werben in dem Bolfe woch Baraungen ihrechn die Kundhegen in der Tuft und an Jimmes, sie ernen sich der Prophezeiungen der Immunda, sie ertennen den verfünderen der Reophezeiungen der Immunda, sie ertennen den verfünderen in denen ihre Reichs feitze Eund vereifet.

Michamalpa, ber Anca, der Gott des Boltes, verfällt auf Figure's Befeht der Hand des Henters. Noch einmal ermannte sich Duignig, der in Schlächen ergraute Keldberr, der vielgeprüfte Kreund des verschiederen Herrichers, er sammelte noch einmal bei alten Arieper seines Herres unter die lonis so sing gegenochten Kahnen; aber sie, die taufendfach dem Tode in's Muge geschant, die über der die Bereit der Bereits der fich ber getrieben, sie flohen beim Andlich der weisen Manner. Ohne Versschläger siehen Gugcoß Lhore offen, feine Belagung tritt den Spaniern an den Mauern entgegen und wübersschaftlich gereitschaften sie ein.

Balb entfleiben ihre golbaierigen Sanbe ben Connentempel feines reichen Schmudes, fie entweiben bie verbotenen Ranme ber Priefterinnen bes Gottes, fie mublen bis in bie Graber nach ben blenbenben Schatten. Das Bolt icont im ftummen Entfeten an. Geit jenem Tage, mo fie bie Mumien ber Incas von ihren Thron werfen, mo fie bie beiligen Gebeine ihrer Berricher burch Straken und Martte ichleifen faben, bat fich eine buftere Delancholie über bas einft fo binbenbe Land gelagert. Die nationalitat ber Queduas ift gebrochen, ibre Rraft fur immer gelabmt. Wenn man burch bie Dorfer reitet, fieht man fie in bumpfen Sinbruten beisammenfiten, nie erheben fie fich ju munteren Tangen anfer ben Reften, felten bort man Gefang ericallen. Gur fie bat bie Bufunft feine Frenben, Die Gegenwart ift eine Laft. Gie traumen vielleicht von ben golbenen Schaten, bie neben ihren Butten verfunten finb, aber fie besiten nicht bie Starte, barnach gn graben, fie hoffen noch auf bie Rudtehr jenes Inca, ber in ben fernen Balbern bes Amazonenthales berrichen foll, aber ihnen fehlt ber Duth, ibm ben Weg porzubereiten. Gleichgniltig beugten fie fich ber Macht ber Spanier, gleichgultig feben fie jeht, wie jebes Jahr ihnen einen neuen herricher bringt.

Der grofartigfte Ueberreft Engeos ift bie Reftung Sacfabuaman, bie fich auf bem Bergruden erbebt, an beren Abhange bie Stabt liegt. Gie ift aus ungeheuren Steinmaffen anfgethurmt, auf bie oben beidriebene tunftlerifche Beife gufammengefügt, unb, wie bie Dominitaner ertlarten, tonnte fie nur mit Gulfe bes Teufels erbaut fein. Das Fort bat eine eiformige Geftalt, und bie brei Ginfaffungsmanern, von benen bie außerfte eine Menge porspringenber Bintel zeigt, nehmen nach Innen an Sohe gu. Rad Garcilaffo mar es burd brei Thurme flanfirt, von benen zwei eine vieredige, ber großte bagegen runbe Form batte unb bie burch unterirbiiche Gange mit einanber communicirten. Jest ift wenig mehr bavon gu feben, ba man bas Innere überall fur Gelber ausgelegt und umgearbeitet bat. Die Biebra Lifa bient gu Beluftigungen ber Stabtbewohner. 3m Robabero, mo manche Quaber unvollenbet liegen, follen bie gymnaftifchen Spiele ber Incas gefeiert fein. Es ift tanm begreiflich, burch welche Mittel bie Indianer bie gewaltigen Relfen, Die meiftens ihres Gefteines nach aus entfernten Propingen ftammen, berbei gefchafft baben, Ihnen fehlte eine verbindenbe Bafferftrage, auf ber bie Egypter bie Granitobelisten Suenes nach Theben und Demphis führten. Garcilaffo ermannt, ber Biebra canfaba ober Saicusca, bie 15 Lequas meit über bas Sochgebirge burch 20,000 Inbianer an Striden bergezogen murbe und über ben breiten Pucanali trang: portirt mar. Beim Baffiren eines fteilen Bergrudens rif fie los und germalmte im Sinabrollen große Babl ber Arbeiter. Balb barauf batte man fie gang liegen laffen, ba ber Rrieg bie Bauten unterbrach, und bie Indianer fagten in ihrer allegorifden Beife, bag ber ermubete Stein aus feinen Mugen (ben burch bie Stride geschliffenen Lochern), Blut geweint habe, weil er bem Inca nicht habe bienen tonnen. Schon als jener Schriftfteller ihn fab, mar er über bie Salfte allmalia in ben Boben eingefunten, aber noch immer ftebt er in folder Sobe berpor, um mehr einem Relb. find ale einen Baufteine ju gleichen. Da bie Bertzeuge ber Bernaner mir aus Rupfer ober meffingartigen Legirungen verfertigt maren, fo bebienten fie fich jur Bearbeitung ber Mauerfteine einer ichwarzen Riefelart (von Garcilafio bibuana genannt), beren Birfung naturlich mehr ichleifend fein mußte und fo burch

Berwendung großer Massen von Handen bie den Incabauten eigenthumliche Politur erzeugten. Hölzerne Balten wurden bei Manael an eilernen Nageln zusammengesügt.

Eimos unterhalb bes Korts liegt bie Kirche St. Chriftobal neben dem Agaleft Mauco Capac's, des Stiffers des preunalischen Reiches, bessen Auftreten in den Beginn des zwölsten Jahrhunderts gesetzt wird. Tereppen sühren zwöschen führ Terenssen, aus denen et veitand, zu einem mit Termmern bederten hosse. An der Thir lassen sich Merchen fich die Relies-Sculpturen einer Frau erkennen, beren Korer in einem Schlanenschwan andete.

Im beffer erbaltenen Palafte bes Pachucetec lagt fich befonbers bie Mannigfaltigfeit ber merfmurbigen Formen ftubiren, in melde bie Steine geschnitten und gusammengefügt finb. Dauche ber mit ihren Rachbarn unauflößlich verbundenen Gladen find gerillt. Die Thuren find mit einem großen Steine überlegt und oben enger, wie unten. Die Fenfter zeigen biefelbe Berichmalerung und auch bie geneigten Mauern erinnern, wie icon bemerft, an ben egnptifden Styl. Die Balafte ber Stabt und bes Counen= tempels find aus Porphyrarten aufgeführt, bie meiftens von benen, worauf bie Stabt erbaut ift, verfchieben finb. Die großen Gelb= maffen bes Forts find jum Theil graner Raltftein mit Benen von Ralfipath. In Lima tambo, bem fruberen Binterfit ber Jucas, bas am Gingange ju Montana, eine Tagereife von Eugeo liegt, finben fich viel Terraffenbanten, bie oft unmittelbar mit bem Sugel felbft verbunden und aus biefem ausgehauen find. Die Mehnlichfeit mit ben meritanifden Teocalli und hauptfachlich mit ben Ppramiben pon Cholula und Lodicalco ift unperfenubar. Oft bienen biefe aufgemauerten Platforms, wie in China, um bie Enltivation auszubehnen und auch fteile Relfen bebauen gu tonnen, bie ohne binaufgetragenen Dunger unfruchtbar bleiben mußten. Mus folden Anfangen entwickeln fich fpater bie ichmebenben Garten. Ueberhaupt icheint bas Banb fruber eine meite gablreichere Bevolferung gehabt zu haben, benn überall fieht man beim Reifen in ber Gierra über fich auf ben tablen Berggipfeln bie Erummer alter Stabte und Dorfer, bie bort angelegt murben, um jebe Gpur untbaren ganbes bem Aubau ju überlaffen. Eugeo felbft liegt nabe an 12,000 guß über ber Deeresflache, auf einen an jumpfige Sochebenen angelehnten Steinterrain, mo bie Bitterungsverhaltniffe burch bie falten Morgen und Abenbe burchaus nicht angenehm find. Ein breites Thal fent! sich von bort nach dem Ucaquit und icon, wenn man war weuige Stunden barin vorzegangen ist, weben santie Frühlingslisste und umgiedt die lieblichse Natur. Aber selbst für ihre haupsthabt wollten die Incas leinen Judivert werden der Frühlingsbest von der Vorgen vor eine Theoretisen war, und legten beshalb den Grund berfelben auf einer tahlen Ebene, wo sie, ohne Schaden zu thun, ihre Pracht und Mächige teit entfalten tonnte.

Golossa Bufferduten, bie jest in Aufmen liegen, treffen sich auf bem Bege nach Urcos und des Solf erählte hautaltliche Märchen über ihre Erbauer. Das frühre mit der größen Song-falt unterhaltene Kanallystem Cursos, vodunch es den Innas nöglich gereifer war, sich auch innerbalb feiner Mauern mit leiten Busgaftern zu umgeben, war icon zu Garcilasso's Zeiten verfallen.

Die altperunniffem Sabbte, bie jelt alle de fleben, find eng und winklig gebaut. Die Sabier ,in eine Menge kleiner gadgegabiilt, wie die chinefischen, erinnern mitunter an die Cafad Grandes von Reumerico, da fie zuwellen in den unteren Gesschoffen Fenfter und Thiren entbehren und nur auf Leitern zu befleigen find. Berfallene Kellerbauten fehlen nie.

In ber Rabe von Lima finben fich einige Refte ber Tempel bes Rimac. (bes Sprechenben), an ben Ufern bes gleichnamigen Rtuffes, beffen Benennung bie Spanier in Lima veranberten, nachbem Bigarro bie Ciubab be los Renes bort gegrundet batten. Als ber Inca Pachucetec, ber Enbe bes vierzehnten Jahrhunberts regiert baben mußt, biefe Gegend befeten lieft, fant fich bort gufer bem Orafel bes Rimac, bas pom Bolte befragt murbe, noch bas bes Bachgeamar ober bes groken Schopfers, beffen Briefter eine Art fibullinifder Buder befagen, bie bei michtigen Staatsangelegenbeiten berporgezogen murben. Die Gereibetunft tannten bie Bernaner nicht, aber fie hatten bennoch fortlaufenbe Gefchichts= annalen, inbem fie fich mit vielem Beidide ber Quippus ober bunten Anotenichnure bebienten, bie je nach ihren Garben, ber Art ober Bahl ihrer Knoten und beren reihenweifen Bufammenfügung bie verichiebenften Dinge anszubruden vermochten. Gin anberer Tempel bes Bachacamac mar ihm in Cacha unter bem Beinamen Biracocha geweiht und in biefem fanben bie Spanier jenes mertwurbige Bilb, welches besonbers Unlag gab zu ber einft

Baftian, geogt, u. ethnolog, Bilber.

weit verbreiteten Deinung, bag Beru icon in alten Beiten von driftlichen Miffionaren befucht morben fei. Es ftellte einen bartigen Dann in langem Gemanbe por, ber ein frembartiges Thier am Sugel führte und pon ben Spaniern fur ben beiligen Bartho: lomaus gehalten murbe. Der Schnitt feiner Rleibung mar pon ber in Beru gemobnlichen pericieben und ber Bart finbet fich bei feinem Stamme ber rothen Menidenrace Ameritas. Die peruanifden Unnglen fprechen mit einer Musführlichfeit, Die mich bier gu meit führen murbe, pon ber munberbaren Gricheinung bes Biracocha auf ben Bampas pon Chita, mobin Jahuar Sugcac, ber fechfte Inca, ben ibm perbachtigen Kronpringen Ripac perbaunte, um bie Connenbeerben gu buten. Der lettere, ber in Rolae ber ibm geworbenen Enthullungen ben Titel Biracocha Inca annahm, rettete ben Thron feiner Abnen bei ber gefährlichen Emporung ber Chancas (1208) und binterlieft bie von Suapna Capac aufgefundene Prophezeiung, bag nach bem gmölften Inca bas Reich ber Conne fein Enbe erreichen und Beru in bie Sanbe eines machtigeren Gefchlechts fallen murbe. Suanna Capac, ber größte ber Incas, ber aber burch feine Reformationen in ber Religion und bie Theilung bes Reiches bie alten Conftitutionen eridnitterte, ichlog bie 3molfgahl ab und noch jest reben bie 3nbigner jeben Guropaer mit bem namen Bergoocha an. Dasjenige Bert, von bein bie fpanifchen Eroberer mit ber größten Bemunberung fprechen, mar bie große Strafe ber Incas, bie in einer Musbehnung von 500 Leguas langs ber ichneebebedten Gipfel ber Corbillere über ichminbelnbe Abgrunbe und bobenlofe Gumpfe pon Eugeo nach Quito lief. Dit all' feiner Dacht murbe Rarl V., fagt ein gleichzeitiger Geschichtsidreiber, nichts abnliches fur bie turge Diftang pon Tolebo nach Granaba ichaffen tonnen. 3mangia Tuf breit auf einem Unterbau pon Trapp-Borphyr, mar fie überall mit Tambos jum Coute und Nachtlager fur bie Reifenben befett. Gine zweite Strafe lief lange ber Rufte, gwifden Danern fo lange fie bie mit Gruchtbaumen trotenben Dafen paffirte, und burch bobe Ctabe in bie Bufte bezeichnet. Bon ben letteren ift taum noch etwas erhalten, aber von ber Gebirgsftrage trifft man vielfache Spuren im Innern. Steile Unboben erftieg fie in treppenartigen Stufen und leiber maren es gerabe biefe bemunberungswurdigen Berte, bie ihren Untergang verurfacten. Da bie fpanifchen Pferbe auf ben glatten Platten ausglitichten und fich oft

belichbigten, so zessörten die Colonissen absischtisch die Richenterppen und nur die Jundamente lassen sich noch sier und da auf dem Wege von Avacusch nach Guzeo und in der Räche von Carma erkennen. Auf bestimmten Entfernungen, besonders da, wo sich weite Aussichten doten, waren Ausbepläge für die Incas auf sieren regelmäßigen Reisen errächtet und die Tercussensipunantie von Curumda in der Räche von Andahunglaß gehört wahrscheinlich zu biefen.

3m Allgemeinen wirb man beim Reifen in ber Gierra nur wenig an bie ungeheure Sobe erinnert, auf ber man fich gewohnlich bewegt. Bei 10,000 bis 11,000 gug, alfo in Regionen. mo in Guropa icon Alles langft im ewigen Gis erftarrt mare, finbet man fich in biefen, nur menige Grabe pon bem Meguator entfernten. Breiten noch amifden Seden pon Cactus ober Relbern pon Dais und Gerfte und in einer Temperatur, bie taum von ber unfere Grublings vericieben ift. Gine mirtliche Gebirasfceneric feblt aber eigentlich gang, und jene malerifden Buntte, bie fich in unferen Alvenlanbicaften faft auf jebem Gdritte bieten, fucht man in ber Cierra ber Corbiflere pergebens. Es ift eine ftarre Groß: artigfeit, eine auf bie Daner ermubenbe Ginformigfeit, bie bas Gange übergieht, und nur bie Geinheit ber Luft, bie jeben Gegenftanb mit einem blenbenben Scheine bestrablt, macht bem Reifenben bewuft, wie nabe er fich ben Grengen ber bewohnbaren Atmoipbare befinbet. Die bie Sierra zu beiben Geiten einfaffenben Bergguge, beren abfolute Erbebung über bem Nipeau bes Deeres 14,000-15,000 & fein mag, ericeinen nichtsbestomeniger flein und unbebeutenb, ba fie von ber Gbene, in ber ber Weg binlauft, um etwa noch 2000-3000 Guß auffteigen. Gie beengen ben Wefichtetreis auf allen Seiten und ba man meiftens amifchen ihnen fortichreitet, mangelt jebe Abmedfelung. Berbrechen fie fich aber einmal, ober gelangt man auf einen Buntt, mo fich uber fie binmegfeben lagt, fo ift bie lleberrafdung auch um fo gewaltiger und großartiger. Es ift als ob ploplich ein Borhang fortgezogen murbe und ber porbin fo eingeschrantte Blid ichmeift bann pon feinen hoben Standpuntt über Belten pon Berge und Berge pon Belten. Der größte unferer Raturicilberer, Meranber pon Sumbolbt, vergleicht bochit treffenb, wenn er von bem erften Ericheinen bes Gubmeeres fpricht, bie Musficht von ber Corbillere mit ber, bie fich von einem Luftballon bieten muß, und in ber That, eine

mirtliche Corbilleren-Musficht befitt etmas fo eigenthumliches, ift fo pon allen befannten und gemobnten Bergicenerien pericieben. baft lie anfangs mehr bemilbert mie genoffen mirb, bis fich ber Beift allmalia qu orientiren beginnt. Der mutbige Befteiger ber Jungfrau und bes Mont Blanc ftebt, wenn er bis 12 ober 14,000 Guf por: gebrungen ift, ziemlich nabe auf bem bochiten Buntte bes gangen Gebirgezuges, und blidt von bort über bie Spigen ber niebrigen Berge, bie ringgumber unter ibm emporfteigen. Bei 14,000 guß fteht man in ber Corbillere aber erft an ber Bafis gigantifcher Gebirge, bie von bort in eine compacte Gismaffe bis 20,000 Guß und mehr fich aufthurmen, und mo bie Musficht frei ift, find es nicht pyramidalifc abgefcloffenen Spiten, bie ber Blid erfennt, es find unermegliche Bergguge, benen er gu folgen bat, in allen ihren Binbungen und Rreugungen, ift es ber aufgeschloffene Drganismus einer gangen Alpenwelt, in bie bas Muge bes im Gentrum ftebenben Beichauers taucht. In buntelichwargen Riefen= gebilben manbern bie Chatten ber bis in bas Innerfte ber Erbe flaffenben Colucten über bie ichroffen Glachen ber himmelan= itrebenben Gelfen, grune Gaume bangen am Raube ungrunblicher Edlunde, beren Tiefe bas Muge nur furchtfam abnt, Oceane welliger Balbhugel wogen um porragenbe Klippen, Sobentuppen ichwellen und fprubeln, Thaler taumeln von ben Gipfeln, Giebirge icheinen Gebirge ju gebaren, bis - bie Schneemand bes nahgerudten Sorizonts Alles mit ihrem meißen Leichentuche übergieht. Golde Musfichten muffen fich naturlich befonbers bieten. wenn man bie Baffe nach Beften ober Often überschreitet. Bei ben erfteren fallt bie Corbillere mit weit plotlicher Steilheit ab und bas icon auf unenbliche Entfernungen am Borizonte ericheinenbe Deer mirb oft noch Tagelang mit ber Luft verwechselt. bis fic ber Untericieb binlanglich beutlich zu gliebern beginnt. um aufgefaft zu merben. Rach Diten, wo bie Corbillere in milber Confusion nach bem Amazonengebiet bin gufammen fturgt, ift bie Musficht gewöhnlich burch einen bichten Rebel, zu bem fich bie aus ben beigen Thalern ber Anbes auffteigenben Dunfte verbichten, verbedt. Aber, wer gludlich genng mar, ibn gerreißen gefeben gut haben, wirb einen fur immer unauslofdlichen Ginbrud mit fich nehmen. - Das Abrupte und bie Tiefe ber bie boben Corbillerentbaler burchichneibenben Schluchten bat iene amifchen Beibeftriden aufgebangte Bruden nothig gemacht, bie ale fur

Beru carafteriftifch betrachtet werben tonnen, und bie bie erfte Ibee gu unferen Rettenbruden gegeben haben follen. Die langfte berfelben ift bie bes Apurimac, ber urfprunglichen Grenge bes Incareiches, ebe ibm feine Groberer eine meitere Ausbehnung aaben. Der Rame bes Apurimac bebeutet in ber Sprache ber Inbianer: bas Baffer, welches rebet. Er burchftromt bie raubefte Gebirasgegenb bes Lanbes, bie in Billcapampa ben geriprengten Gliebern bes Ronighaufes, als Cugco gefallen mar, noch einen letten Buffucteort gemabrte, und auch nach Capri Tupace 20: bantung ben Bicetonigen einige Dale Anlag ju Befurchtungen aab. Das Maffer bat eine meite Gurche amifden amei fentrecht und glatt auffteigenben Bergmanben gegraben, und wenn man pom Rorben tommend auf bie Sobe an ben Rand gelaugt, fo fiebt man in ichmarger Liefe ben milben Strom bes Apurimac babinbraufen und auf halben Wege über bemfelben ein bunnes Gemebe von Gaben aufgehangt, bas jeber Binbftog bewegt. Das ift bie meitberühmte Brude bes Inca Manta Capac. Gin enger Rufpfab, nur mit Dube ausgehauen in bem barten Geftein, windet fich uber bie verticale RelBplatte bin. Langfam und vorfichtig tlimmt man hinunter, und ift bie Mitte erreicht, mo noch nach Unten ber jabe Abgrund gabut, fo muß bie in ber Luft ichmebenbe Brude betreten merben. Beber neue Bugtritt fett fie in immer gunehmenbe Edwantungen, und burch bie Dafden bes Gemebes icaut man ichminbelnb binab, in bie weiße Brandung, mo ber Strom burch fein Steinbett icaumt. Auf ber entgegengefetten Geite burdidreitet man nach bem Paffiren ber Brude einen Tunnel, ben es notbig mar ju graben, um überhaupt nur eine Stelle fur ibre Befestigung gu gewinnen. Muf ber Strafe von Pauja nad Engeo trifft man grei folde Sangebruden, und Gurchtfame laffen fich an ber Sanb bes Brudenmachters binuberleiten. Um gefahrlichften find bie ber Montana, bie man oftmals auf Sanben binrutichenb paffirt. Bege find bort felten vorhanden, und felbit bas Benige, mas bie Incas bauten, ift jest verfallen. Ueberhaupt find biefelben nie weit in die Moutana eingebrungen. Der Inca Roca machte einige Groberungen in Paucartambo, bod ohne bauernben Erfola. und ber zweifelhafte Musgang ber Erpebition gegen bie Moros unter Baducetet ichnitt jebes meitere Unternehmen ab. Gegenwartig bagegen beginnt fich bie Aufmertfamteit ber peruanifchen

Regierung auf die Montaba zu concentriern. Die reichsten Provingen liegen zu ungängtlig, um für ihre Producte einen Absäg nach dem Haciffe zu finden, sie bedürfen der größen Walsseifrlagen bes Warason, um direct mit Europa in Verbindung zu treten. Agte stagnitre sie unter bem Aluge der Unsästzigeit, Generation entsiehen und vergesen, aber die Entwiedlung seht. Es bedern ertikelen und vergesen, aber die Entwiedlung seht. Es deben, frijde Thätiglieges des Handels, um auch hier frijdes Edeen, frijde Thätiglieges des Handels, um der die ertikelten werden Dampfer Verglitzen filte Wälder durchfraugen, dann wird auch das derwanfte (durch das jeit nur schwerzig über seine Regangenbeit trauert, zu neuer Eröße, zu neuem Wohlstand ber filte Bergangenbeit trauert, zu neuer Eröße, zu neuem Wohlstand verhüßen und froß um freudsge einer ischneren Mufunft entgegengeben.

#### Die merikanische Vorgeschichte.

Bortrag, gehalten im Bremer Rünftlerverein. Diarg 1860.

In ben Schriften Plato's, bes griechifden Philosophen, finbet fich ber fonberbare Bericht von einer Mathe, bie Colon bei feiner Reife in Egypten von ben bortigen Prieftern vernommen hatte. Benfeits ber Gaulen bes Bercules, ber jegigen Strafe von Gib: raltar, fo ergablten fie ibm, lag einft ein großes Jufellanb, fruct= bar und blubenb wie tein anberes, von machtigen friegerifchen Boller bewohnt. Atlantis mar es genannt und Gigenthum Bofeibon's bes erbumidutternben Gottes. Gein Tempel ftanb bort auf hobem Berge, ein gemeinsames Seiligthum feiner Radtommen, und in feinem Auftrage gogen bie verbunbeten Ronige ber 21ts lantiben aus, bie Belt au unterioden. Ueber Mauritanien unb Libnen berrichten fie, über Europa bis gum inrrhenischen Bufen. Schon brangen fie weiter vor, Egypten und Afien bebrobenb, "als beine Stabt, o Golon," fo berichteten bie Priefter, uns Allen ein Retter marb. Deine Borfahren beffegten in morberifcher Schlacht bie atlantischen Ronige, bie nach Beiten gurudfloben. Rury barauf brach ein furchibares Raturereignift, Erbbeben unb Ueberichmemmung, über ihr Reich berein, und mit ihren Chaben, ihren Tempeln und Balaften perfant bie ftolge Infel in ben Meeresgrunb.

noch bie buntlen Erinnerungen an jenes untergegangene Infelreich. "Gie merben tommen (ruft Ceneca), fie merben tommen im Umichmunge ber Beit, Die einstigen Jahrhunderte, mo ber Ocean feine Schranten burdbricht, wo fich eine unermegliche Erbe entbedt, Thetis wird uns ben Bugang ju neuen Belten öffnen, und Thule nicht mehr bie Grenge bes Alles fein." Das Mittelalter vermochte es nicht, biefe Soffnungen zu verwirtlichen. Wenn man in feinem burch Unmiffenheit und Aberglauben umbufterten Borizonte in bas atlantifde Dier ber Cturme und bes Duntels, wie es ber Araber nannte, hinausichante, fo glaubte man bort oft aefpenftifche Sputgeftalten ju erbliden, bie fata morgana ber Infel bes beiligen Branban, bie fieben Stabte ber fieben Bifcofe, bas Land ber ansgewanderten Ballifer, bas Land ber Liffaboner Mimagrurim, aber es maren taufdenbe Spiegel= bilber, bie in nebliger Gerne aufjauchten und wieder verfdmanben. Erft als bie Berichte ber venetianifden Reifenben von bem golbreichen Cipango, von bem Reiche bes Raifers pon Rathai bie Phantafie meiter aufgeregt hatten, magte es Columbus bie unbefannten Bogen zu burchichiffen; er fucte Japan, China, Inbien, und er fand Amerita, bas Indien bes Weftens. Es maren junachft nur gerftrente Infeln, bie er autraf, ober Theile bes Beftlanbes, von roben Inbianerftammen bewohnt, und ber Enthuffgemus, ben feine erften Gutbedungen in Gurong angeregt hatten, begann icon in Gleichgultigfeit und Rlagen über getaufchte Soffnungen zu verlaufen, ale Bigarro und Cortes, in Bern und Merito, Die Bunber ber nenen Welt aufichloffen. Cortes lanbete, nach mehrfachen Sahrten an ber Rufte, in Ulua, norblich von bem Plate, mo jest la villa rica de la Vera-Cruz ftebt, ber gemobnliche Safen fur ben von Often tommenben Reifenben. Coon in weiter Entfernung, noch auf offener Cee, fieht man bas weiße Coneehaupt bes Bic von Origava entgegen lenchten, bochinausragenb über bie Wolfenichichten, bie noch bas Land nerhullen. Wenn biefes ericeint und fich ber Streifen ber Rufte pon bem Deere abbebt, fühlt fich bie gefpannte Erwartung nur wenig befriebigt. Dunen, Bufte und Cant, und in ftaubiger Canbmufte bie beftaubten Saufer ber Etabt, fengenb im Branbe einer tropifden Conne. Gerne laft man bie reiche Sanbeloftabt binter fich, um bie Provingen bes Innern aufgufnden. Rach menigen Leguas icon beginnt ber Weg fich zu erheben und an bem Gebirge

emporaufteigen, welches bas Gerippe bes Geftlanbes bilbet. In fteilen Winbungen überichreitet er mehrere breite Terraffen, Die bis ju ber Bobe von 5000 Guft fich übereinanber erheben. Dimojengebuiche wechseln mit Beden von Opuntien ab, boch zeigt aufangs ber Boben nur bartes Steingerolle bis er fich allmalig mit einer Dede gruner Begetation ju überfleiben beginnt. Balb machft biefe bober empor, balb fdiefen bie fippigen Pflangenformen bes Gubens langs bes Beges auf, balb ranten und muchern fie reicher und munberbarer, balb fieht bas Huge ringsum nur einen blubenben, lachenben Garten in ben fruchtbaren Umgebungen Jalappa's, bas Parabies ber Ruffenbewohner. Auf ber Sohe von Jalappa (einer Sobe von 4000 Jug) ift es, wo bie falte Buft ber Sochebene in ihrer Difdung mit ben marmen Dunften, bie bon bem Deere auffteigen, fich ju Bolten verbichtet; unb gebullt in ben Schleier einer emigen Tenchte, entfaltet bort bie Erbe bie gange Begetationstraft einer tropifden Ratur. bochgelegenen Buntten Jalappas überfieht man bie toloffalen Ereppen, bie von bem Deere binauffuhren, erblidt man noch bes Deer felbit, einen ichmalen Spiegel bes Golfes am augerften Sorizonte, mo Luft und Baffer in einanber ichwimmt. Beiter aufmarts, wenn ber Reifenbe ben Gurtel ber befruchtenben Wolfenicidite, bie Jalappa umgieht, perlaffen hat, befinbet er fich auf's Reue in einer erftorbenen Ratur, auf oben Sochebenen, von Lavaftromen übergoffen, moruber bie Strafe mehrere Tage fortgiebt. Ralt weht ber Binb am Cofre pon Berote, bem hochften Baffe (8000 Fuß), mo ber wie ein Gara geftaltete Bafaltfels beivorfteht, bem er feinen Ramen verbantt. Wenn man ibn aus ben Mugen verloren bat, im Tannenwalbe bes Pinal, wirb bie Luft milber und bie Umgebung angiebenber. Dan paffirt bas freundliche Buebla be los angeles, beffen Rathebrale pon Engeln erbaut murbe, neben ber ungeheuren Ppramibe von Cholula, burch pormettliche Giganten emporgethurmt, um auf ihr ben Simmel gu erfteigen. Rach ibm betritt man ein gerbrochenes Sugelland, burchzogen von Schluchten und Rluften, ben berüchtigten Aufenthalt ber meritanifden Galtabores. Aber jest öffnet fich ber Balb. Hus bem Duntel ber Gebuiche ichmeift frei ber Blid binaus, taucht monnetruuten nieber, von berfelben Sobe pon ber Cortes zum erften Dale bingbichaute in bas Thal von Anahuac, bas Thal ber Gemaffer, in beren Mitte bas golbene Merito ihronte. Bemacht von zwei gigantischen Bulcanen, beren Saupter ewiger Schner vebert, offinet fich eine glangende Gene, glaugend in ben Straflen einer woltenlofen Sonne, bie auf hunderte von Seen und Masserfidden schimmert, begrent mit fant geneigten Sugeln, burchwogt, ein golbenes Gelb, vom Merer ber Neberen, geschwidt mit Gatten und Balt, besäte mit Saufen, Dorfern und Stabten, in ihrer Mitte noch faute: Merito Canodittlan.

Befannt genug find jene ftaunenben Berichte, welche bie Conquiftabores uns binterlaffen haben, jene wie Darchen flingenben Ergablungen von gabllofen Schaben, von ben in Golb unb Gilber ftarrenben Tempel, von ben unernieflichen Balaften, von bem machtigen Gurften, ber bas weite Land beberrichte. Die Snouier maren überraicht pon ber trefflich pragnifirten Ctaate: permaltung, pon ben Fortidritten in Runft und Wiffenicaft, ben prachtigen Bauten, ber Genauigfeit ber aftronomifchen Berechnungen. Die Frage lag nabe, mober biefe Bilbung entnom= men fei, und ba eine einheimifche Literatur porhanben mar, blieb bas Raturlichite in biefer au foriden. Monteguma felbft be= mubte fich bie Reugierbe feiner ungebetenen Gafte moglichft gu befriedigen; zwei tonigliche Bringen, von Monchen erzogen, lieferten balb nach ber Groberung Beitrage ju ber Gefchichte ihres ganbes. woraus Cahagun fein Bert zusammenftellte; bie Originale ber einheimifden Documente find jest auch ben europaifchen Gelebrten auganglich und pon ihnen mehrfach unterfucht morben. aber man ift noch weit entfernt, zu einem befriedigenben Abichluß gefommen gu fein. Rur foviel ift gewiß, bag bas Bolt, bas bie Spanier in Merito antrafen, bas Bolt ber Agteten, ein verhaltnigmäßig fpat eingemanbertes mar, bas bie Grunblagen feiner Cipilifation und bie munberbaren Bauten icon im Panbe porfand und fie ebenfo ale frembartia anftaunte mie bie Spanier felbft. Die Berrichaft ber Asteten pon Merito batirte pon menia über hundert Sabre por ber Antunft ber Guropaer, Die am 18. Dopember 1519 in Die Sauptftabt einzogen; Die Thronbesteigung Monteguma I., bes eigentlichen Begrunberg ber agtetifchen Dacht. fallt in bas Sahr 1440, und erft feitbem batten fie jene Giegeslaufbabn begonnen, auf ber fie mit reifenber Schnelligfeit bie Grengen ihres Reiches bis zu ben beiben Deeren, bem atlantifchen und bem ftillen Oceane, ausbehnten. Ber maren fie, mober maren fie getommen?

Die Sagen ber Agteten fprechen pon ihrer Beimath als einem Utlan ober Ablan genannten Lanbe, mo fie, ein fleiner Stamm, in rubiger Abgeichloffenheit lebten unter ber Obbut eines Ronigs und eines Briefters. Mis ber Lettere einft tranmend im Balbes: buntel fag, borte er einen fleinen Bogel auf ben Bweige gwitidern, ber ihm bie Borte in's Ohr raunte: "Biebet fort, giebet fort;" bann marb ihm ein Beiden, baß fein Boll nach Guben gieben folle, bis es in einem Gee einen Ropal finben murbe, auf bem ein Abler fibe, eine Golange in feinen Rrallen. Der Briefter verfunbete fein Oratel bem Ronige, ben Melteften ber Mgteten, und fie jogen fort, in glaubigem Bertrauen auf bie gottliche Berheißung. Die agtetifchen Sierogluphen, bie in bem Dufeum ju Merito aufbemahrt merben, zeigen bes Beiteren bie Banberungen, bie fie untergingen, bie Gluffe ober Deeresarme, bie fie paffirten, bie Salteplage, mo fie Monben ober Jahre meilten, bie Grudte bie fie bort faeten und ernteten. Gie gogen ftamm: meife, und jeber Ctamm ift burch fein Bappenichilb ausgezeichnet, Die Briefter trugen in gebeimnifpoller Labe bie Gebeine ibres Gottes. Bei ben nachtlichen Raftplaben murbe über benfelben eine geltartige Stiftshutte errichtet, und um fie berum lagerten bie verschiebenen Stamme. Gie gogen bemutbig, ein Bolt frommer Ballfahrer, in uniceinbarem Aufzuge babin, fie icauten nicht rechts, nicht links, fie folgten ber gottlichen Gubrung, bie fie leitete. Oftmals burchmanberten fie einsame Buften, meite Ginoben, oftmals faben fie fich an Plate geführt, mo Denichen ihre friedliche Wohnung gebaut, um im gefelligen Bereine ber Ratur ibre Gaben abzugeminnen. Benn fie bie Grengen eines folden Bebietes, bie Grengen eines gefitteten Staates erreichten, bann entbrannte ibr Blid in buntler Gluth, bann flammte bas Ange auf, bann permanbelte fic bas Bolt betenber Bilger in ein Beer fangtifder Rreugritter. Dann öffneten bie Briefter bie Labe ibres Gottes, fie enthullten fein idredliches Bilb, fie trugen ibn poran ben Sturmtolonnen, fie pflangten ihn ben Binnen ber erftiegenen Mauern auf, fie babeten ibn in Stromen marmen Blutes. Und wenn bie Eroberung gelungen, ber Gieg erfochten mar, fo murbe jebes Befen im Laube mit ber Scharfe bes Schwertes gefclagen, um ben Sunger ihres Rriegsgottes gu ftillen, benn er mar ein furchtbarer Gott, fein Frag maren Bergen ber Meniden, und jebe anbere Speife murbe pon ibm perichmabt.

Co gogen fie umber auf ber meiten Erbe, Meniden fuchenb, um Meniden zu morben, Plate fudenb, wo Meniden fiebelten, mo allein fie bie geforberten Opfer bringen tonnten. Go tamen fie in's That pon Anghuac, und in ibm, bort mo jest Merito ftebt. faben fie bas perbeifene Beiden, ben Abler auf bem Ropal mit ber Schlange in ben Rrallen, wie es noch beute im merifanifchen Bappen ju feben ift. Aber bas Thal pon Anghuac war icon pon jablreichen Bolfericaiten bemobnt. Dort ftanben mobivermabrte Ctabte, berrichten reiche und friegerifche Ronige. Diefe erariffen bie Antommlinge, bie es magten ibr Gebiet zu betreten, fie verftiefen fie in bie Eflaverei, und ale verachtete Stlaven bienten bie Agteten viele Sabre binburch erft ben Gurften von Mzcapolzalco, bann benen von Colhnacan. In ben hoben Schilfgebulden, bie fich am Ranbe ber Geen und Gumpfe ausbebnen, frifteten fie ein fummerliches Dafein, zu barter Arbeit von ibren barten Gerren gezwungen, nur fparlich burch ben Gifchfang ernabrt. Aber ungebrochen trugen fie bas bittere Joch ber Rnechtichaft, fie hofften auf bie Berbeiftung ibres Gottes, benn noch lebte er, wie fie bie Briefter trofteten. Der Burgerfrieg entbrannte unter ben Colbuas; bie Berren ber Mateten bemaffneten ibre Cflaven, um ihr Seer im Rampfe mit Lochimilco gu vergrokern. Die Agteten ichlingen ibre Schlachten, fie vernichteten ibre Reinbe, fie bemachtigten fich ber Sauptftabt ihres Lanbes. Die alte Erinnerung ermacht. Rum Giegestefte bringen bie Briefter bie beilige Labe, in ber Suitilopochtli fo lange umbatig geichlummert. Er wirb ermedt, er trintt auf's Reue Menichenblut, und bie laugen Reiben ber Rriegogefangenen fallen als Opfer an feinem Schreine. Gutfeten faft bie Bolfer Anabuacs ob folder That. Gie alle flieben por ben Mateten gurud. Aber milber nur icanmt in biefen ber lang gurudgebaltene Durft nach Rache auf, fie menben ihre Baffen gegen ihre alten Serren, fie erobern bie Stabte, mo bie Rurcht jeben Biberftanb gelabmt bat, und fie erbanen Merito Tenochtitlan, balb bie Sauptftabt bes Reiches, von ber alljahrlich ihre Beere anszogen, um gu ben periobijden Reften frifche Schlachtopfer nach bem Steintempel Suigilopochtli's ju ichleppen. Das mar ber Beginn bes Mateten= Reiches, bas bie Spanier auf bem Gipfel feiner Bluthe trafen. Die Erbauung Meritos mirb in bas Jahr 1323 gefett, bie Ginwanberung ber Agtefen mag in bas Enbe bes 12. Jahrhunberts unferer Zeitrechnung fallen.

So bleibt die Frage, wer waren die Boller, welche die Agteten bei ihrer Antunit im Thate von Anahuac bort vorsanden, und die mit einem gemeinsamen Namen als Teo-Chichimeten bezeichnet werben?

Spre Ueberlieferungen find befte unwollständig, lassen aber boch eicht auch in ihnen eine nur eingemanderte Naffie ertenuen, melche die in Merito eigenthämtigte Cultur nicht lebst aussölbete, sondern erft ipäter anuahm. Sie scheinen als umberichmeisende Jägerwölfer die weiten Ebenen zwischen Nie-Coforado und Gila bewohnt zu haben, wie die Wongolen an den Grenzen Chinas, die Beduiten an denen Spriens und Mejopotamiens wanderen, und wie es im Gange der aliatischen Geschändig wiedertehrt, daß bei beginnendem Verfall der Staaten die Romaden herandingen und sich zu Grerren aufwerfen, so begründeten auch die Schödinsten eine Krissenderie West Wassel

Der erfte Rame in ihren Trabitioneu ift ber bes Ronigs Solotl, ber bie geritreuten Bauberftamme unter feinem Scepter pereiniate. Er fitt auf bobem Throne an bem Kreuzwege ber Strafen, bie nach Rorben bie nach Guben fuhren. fteben bie Groken ber Chichimeten, por ibm ericheinen bie Befanbten, bie er gur Runbichaft bes Lanbes ausgeschidt. Gie berichten pon mobibemafferten Strichen, pon fruchtbaren Gebieten, bie fie bereift und bie fruchtbarer geworben, je meiter fie nach Guben gefommen. Rach Guben ift bie Lojung. Das Beer bricht nach Guben auf. Es manbert über Sugel und Thal, über Berge, uber Gluffe. Still und menichenleer ift es ringgum, ein meiter, ungeheurer Balb bedt Sugel und Thal und Berg. Borfichtig fdreiten bie Chichimeten fort. Gie, ein Bolt, gewohnt an Jagb und Rrica, tennen bes Rricges Lifte, feinen Erug und feine Runfte. Rein Geinb ringsum ju feben. Aber im engverschlungenen Didicht bes Webolges ftogt ber guß auf Steine, auf Funbamente pon Gebanben, auf Ruinen. Der erstaunte Bilbe fieht fich inmitten einer Stabt. Roch find bie Stragen, bie Martiplage gu ertennen, noch fteben bie Saufer, bie Balafte, bie Tempel, aber Mles ift überrauft und umwuchert von Epheu und lodernben Schlinggemachfen; eine ausgestorbene Ctabt ber Monnmente, wie fie ber Reifenbe noch jest vielfach in Queatan und Sonburgs

antrifft. Aber bamale, ale bie Chichimeten Merito's Bropingen betraten, maren biefe Trummer noch mit ben frifden Leichen ihrer fruberen Bewohner gefillt, lagen bie Ctelette berfelben noch in ben Saufern, auf Stragen und Martten umber. Um fo porfichtiger ichreiten bie Chichimeten fort. Gie erfteigen jeben Sugel, jeben boben Baum, um auszuschauen in bie gerne, aber es ift nur Balb und immer Balb, mas ihre Blide erinaben. Doch bie und ba erbebt fich eine blaue Rauchfaule amifchen ben Gipfeln ber Baume, ben Aufenthalt pon Menichen perraibenb, Die letten und armlichen Ueberefte ber Tolteten, Die in ben finfterften Goluchten eine Buffucht gefucht batten, nachbem ibr gludliches und glangenbes Reich im iaben Untergange gufammengebrochen mar. - Tolteten ift ber Rame ienes Boltes, an bas fruber in Rorbamerita alle Monumente ber alten Gultur pon ben canabiiden bis an ben mittelameritanifden Geen gefnupft murben, bas man, als ben Erager ber Cipilifation, bort abnliche Manberungen unternehmen lieg, wie einft in Guropa bie Pelasger. Inbeg geben bie Beichichtsbucher ber Tolteten felbit an, baf fie bie Bpramiben in Teotibugcan icon im Thal bei Merito antrafen, ale ein Bert ber alten Gingeborenen, ber Otomiten und Totonaquen, baf fich icon por ihnen im Lande ber Olmeten ber Giganten Ban pon Cholula erhob, ber fich burch bie Dabuas wieber mit ber Cultur ber Dangs und Quides fowie mit ber Ginmanberung bes ichlangenhaften Botan perfnupft; einer an Phonizier ober Rormannen in Begiebung gefetten Mothenfigur. Go offnet fich eine Ternficht nach ber anbern, woburd wir weiter und weiter in bie meritaniiche Borgefchichte bineinbliden, und Riemand wird noch einen Anfang fuchen, mo fich im fteten Rreislauf Raben nur in Raben ichlinat.

Wir werben fier bei ben Tolteten stehen bleiben, da sie jebenfalls biejenige Nation sind, der die mexikanische Enttur ihr eigenthumliches Gepräge verdankt.

Ihre Annalen weisen auf ben mothischen Namen Tule, eines altima Thule, gurid, von bem sie ausgezogen feien. Dorflosse folgabe 8, eraftle in ber Trabitionen, bag fie fich vermehrten wie ber Cand am Meere und im einsachen Naturzustande bahin lebten; damals tannte man noch nicht die Sitte, sich von seinem Geburisort zu entsernen. Alle redeten bieselbe Eprache, Riemand gahlte Algaben, weber Holz noch Zeien ward verretet. Sie

beanuaten fich, bie Augen gum Simmel zu erheben und bas Befet bes Schopfers ju beachten. Gie erwarteten erfurchisvoll ben Aufgang ber Conne, inbem fie mit Gebeten ben Morgenftern begruften. - Die gunehmenbe Uebervolferung gwang gur Musmanberung aus biefem beimathlichen Tule, und auf ihren Bugen merben noch brei anbere Stationen ermahnt, ebenfalls Tule genannt, in benen fie fich einige Beit aufhielten. Un ber britten murben ibre Sprachen permirrt, und es fant eine Scheibung ber Stamme itatt, bie nach periciebenen Richtungen fich trennten. Bas aus ben übrigen geworben fei, ermahnen bie Dipthen nicht, ba fie fich nur mit bem fpater in Anghuac ober Merito eingemanberten Zweige, eben ben eigenilich fogenannten Tolteten, befcaftigen. Aufanglich fcheinen fie in ber Rabe ber Bolar Gegen= ben umbergeirrt au fein, benn ibre Lieber find poll ber Rlagen über bie Ralte und bie Duntelbeit. Gie feben bie Conne nicht mehr, Racht umgiebt fie ringgum, trauernb gieben fie von Ort au Ort, opfernb und betenb, und groß ift ihre greube, als fie am Berge Zan (Amagtan) bas SimmelBlicht gnerft wieber erbliden, ale ihnen bie Belle gurudtehrt. In Tula, aus Jalisco pon ber rothen Erbe ber, angefiebelt, lernten fie balb bie Fruchtbarteit und treffliche Lage bigfes Thales fennen, und in ibm fanben fie bas alte Beiligthum ber beiben Byramiben, beren Brieftericaft von allen umwohnenben Boltern ale Oratel befcidt murbe. Es war ber Nationaltempel ber Gingeborenen, ber Sohne ber meifen Rebelichlange (Ixtac Mixcohuatt), bie aus bem Welfen entiprungen maren.

An Tula hereichte unter ben Toleten ein thoetatiliges Regiment, b. 5. die Beieltertaste im Namen ber Gottbeit, die sich
in einer ergelmäßigen Reihe von Noaicen in dem jedebandigen
Oberpriester verförperte. In den inneren Zwijtigsteine der verdichetenn Deisigsthamer unter einnaher, wie sie oft aus Reid und
Gifersucht eutsprangen, pstegten die Priester die barbarischen Romadenstämme in ihren Gold zu nehmen und sie mit dem Spunde eines beiligen Peiteis, als die Krieger des Tempels, zu weiben, bis durch das Anwachsen dieser eines der Mittelbertungen wie Pärger von Tula ihre eigene Sichrebie behopf inden und nach einem Könige verlangten. Der erste, der als solder gesalbt wurde, trägt den Namen Talonac und ist der Sohn eines Angelebene Saupflings unter den fernen Gondotteiris. Unter dem Rachjol gern beffelben mar es befonbers Mircobuatl, ber ben Glang Tula's vermehrte und es gur Sauptftabt bes Lanbes Merito erhob. Theils burd Groberungen, theils burd Bertrage unterwarf er bie benachbarten Rationen und bebnte feine Berrichaft nach allen Geiten aus. Das Toltetenreich ftanb auf bem Gipfel feiner politifden Dacht, ale ibm in Quegalcoatl, bem großen Bropheten Merito's, fein Gefengeber entftanb. Die Gagen fprechen mit einem geheimnigvollen Duntel von biefer Perfonlichfeit und ihrem Muftreten in ber meritanifden Gefchichte. Er erfchien (beift es) an ber Rufte von Panuco (in ber Rabe bes jegigen Tampico), obne baft Temanb bas Schiff gefeben batte, bas ibn brachte, bas Land fannte, mober er gefommen und bas nach feiner Musfage Elapullan genannt murbe. Gie befdreiben ihn ale eine eble. ehrmurbige Figur von meißer Gefichtsfarbe, blonben Saaren und ftartem Bart, gefleibet, wie feine Begleitung, in lange mallenbe Gemauber, mit ichmargen Blumen auf meinem Grunde burdiget. In langfamen Tagereifen mar er von ben beißen Thalern bes Meeres nach bem Tafellanbe binaufgezogen, angestaunt und perehrt von bem rings berbeiftromenben Bolte, bas burch ben Ruf ber munberbaren Bauten, Die feine Bealeiter ausführten, berbeigezogen mar. Gie öffneten bie Wilbnift burch gebabnte Strafen und gabmten bie milben Beraffuffe burd ftarte Bruden, fie lebrten ber Menge bie Anbetung eines einzigen Gottes, ber in bem Mittelpuntt bes Simmel's mobnte. Der Brophet lieft fich gunachft in Tellancuco nieber und murbe nach bem Tobe bes Ronigs Suemae auf ben Thron pon Tula bernfen, wo er bie Burbe bes Priefters und bes Ronias in einer Berfon vereinigte. Er fturgte ben blutigen Molochbienft, ber bis babin bie Tempel ber Gotter entweibt batte. Unter ben icarfften Strafen murben bie fruber gebrandlichen Menichenopfer verboten und auf ben gereinigten Statten bie MItare bes unfichtbaren Gottes errichtet. Angiebend ift bas Gemalbe, bas bie Bucher von ber Beit feiner Berrichaft entweifen, bem golbenen Zeitalter ber meritanifchen Beidicte. Duftenbe Garten, mallenbe Rornfelber umgogen ringe bie Sauptftabt. Die reichen Gbenen, nach ben Bergen emporfteigenb. fullten fich mit Fruchtbaumen, bie unter ber Comere ihrer labenben Gruchte ihre Zweige bogen. Freundliche Dorfer und Lanbfite blidten aus ben bunteln Sainen bervor, in beren Schatten buntgefieberte Bogel fpielten, und in bem Sintergrunbe

begrengte fich bie Lanbichaft mit bem gemaltigen Balbe ber Corbillere. Tula mar auf beiben Geiten bes Gluffes gebaut, ber in Ranalen burch bie breiten Stragen flog, bie Baber gu verforgen. Bu ben Darften eilten bie Raufleute aus allen Theilen Derifos mit ihren Baaren berbei, Sabrifen und Bauten gaben Jebem Beidaftigung. Bier prachtvolle Palaite erhoben fich auf breiten Terraffen ale bie Bohnungen bes Briefterkonias, und neben jebem ftanb ein Tempel, um barin bie Ceremonien bes neuen Rultus au begeben; nach Ofien ber golbene Tempel, belegt mit feinen Blatten biefes Detalles, nach Beften ber Tempel ber Smaragben und Turtife, nach Guben ber Tempel ber Dufcheln, nach ber Art feines Comudes fo genannt, und nach Norben ber Tempel bes Alabafters. Der priefterliche Rouig zeigte fich jelten bem Bolle, bas bei feinem Ericheinen fich gur Erbe marf, um feinen Segen gu empfangen. Deiftens verweilte er in ben inneren Gemachern feines Balaftes, und bort ubte er bie ftrengen Borfchriften feiner Religion nach benfelben Regeln, wie fie in ben von ihm gegrunbeten Rloftern beobachtet murben. Er bante beren eine große Menge, und nannte fie bie Baufer ber faften, ber Reue und bes Gebetes, gur Graiebung bes inngen Abels und gur Mufnabme pon Jebem , ber fich bem beidauliden Leben zu mibmen munichte. Die Beidreibung, welche bie Erabition gu biefer Reit bes Griebens von bem Charafter ber Toltefen giebt, bient gur Ergangung ihres Gemalbes. "Es mar ein gutes, ebles Bolt," fagt fie, "von tugenbhaftem Banbel. Dan erfannte ibre Bilbung bis in bie Urt ber gemobnlichften Begruftung und ibre Unterbaltung. Wenn fie einanber begegneten, fo bieft es: Serr, mein Berr, mein alterer Bruber, mein Berr, mein jungerer Bruber. Sie alle verabicheuten bie Luge und buteten fich ju ichmoren im Laufe ihrer Rebe. Es ift mabr, pflegten fie gu fagen, fo ift es. es ift ficher, fie begnugten fich Ja far Ja und Rein fur Rein ju fagen;" eine Befdreibung, bie, wenn auch ibealifirt, boch lehrt, in welchem Lichte bas Unbenten Quepalcoatl's noch fpater im Bolfe lebte.

Auf ihn werben auch bie aftronomischen Kenntnisse zurückgesichtt, nach denen er die Jahressselte ordnete und die Eunden der Eerenonien bestimmte. Ichen Worgen dei Aufgang der Sonne vereinigten sich die die interfese und die die die Errassselt die Erwissel woll kießen in die festigen Vollansen, nur ben herrn bes Lichtes gu' begrugen. Die Rlange jener elegifchen Melobien, wie man fie noch jest vielfach unter ben Indianern bort, bealeiteten bie gottesbienftlichen Geremonien, bie fich in jeber Stunde bes Tages erneuten und in ber Darbringung pon Blumen. Weibraud und Frudten bestanden. Wenn bie Dammerung bem Lichte folgte, ericallten auf's neue bie Bofgunen, und auf ber Spite bes hochften Teocalli murbe eine groke Solg = Trommel (Teponastli) gerührt, beren bumpfer Con bie Stunde ber Rube verfundete. - Gie mar leiber nur furg, bieje Beit ber Rube. 2Bobl mar es Quepalcoatl gelungen, ben alten Gotenbienft ju unterbruden, aber bei feiner langen Dauer batte berfelbe icon gu tiefe Burgeln im Bolte gefchlagen, um ganglich ausgerottet merben gu tonnen, und bie erbliche Sierardie beffelben ertrug nur mit Murren und Ungebuld bas ihr aufgelegte Jod. Befonbers bie Briefter ber Geftirn-Ppramiben tonnten nicht bie fruberen Beiten vergeffen, mo ihr Beiligthum ber Gegenftand allgemeiner Berehrung gemefen mar und bie reichen Spenben, bie jest nach Tula floffen, auf ben bortigen Altaren niebergelegt murben. Da bie ftrengen Berbote blutiger Opfer bie öffentliche Geier ihrer Fefte unmöglich machten, flüchteten fich biefelben in bie Dipfterien unterirbifder Gewolbe, mo fie balb in einen befto mufteren Orgienbienft Der Reig bes Gebeimniffes jog eine aumachtenbe ausarteten. Babl migbegieriger und glaubiger Abepten gu ihrem Edreine, und balb maren bicfelben gu willenlofen Bertzeugen ihrer chrgeigigen Plane geftempelt. Es gelang ihnen ben Ronig von Gulhuacan gur Ginweihung in ihren Orben gu überreben, und ba berfelbe icon lange gegen Quepalcoatl, ber ibn burch fein Unfchen in ben Echatten gestellt batte, einen Reim bes Saffes gehegt, fo mar ce nicht fchwer benfelben gur Flamme angufachen. Die Unftedung bes Kangtismus ichreitet raid. Ueberall begann ber alte Aberglaube unter bem Bolfe wieber aufzuichlagen. Dan jurchtete bie Rolgen ber vernachläffigten Opfer, in gufalligen Ungludfiallen glaubte man ben Born ber verachteten Gotter gu feben. Es beburfe ibrer Cubnung, um Schlimmeres abzumenben, marnten bie Sectiver. Unfange vereinzelt, bann baufiger magte man ben Ruf ju erheben, ber bie Berftellung bes fruberen Gultus verlangte. Quegalcoatl blieb biefe feinbliche Gabrung nicht verboigen, aber feft in feinem Entichluffe, wies er jeben vermittelnben Borichlag gurnd und vericharfte nur bie erlaffenen Berbote. Aber fcon

mar ber Berrath bis in feine nachfte Umgebung gebrungen. Suemac, ein Bring ber alten Roniagfamilie, ben Quetalcoatl mit befonberer Liebe erzogen und zu feinem Rachfolger bestimmt batte. trat an bie Spite ber Emporer. Das Unfeben feiner Stellung benutenb, babnte er fich, trot bes Biberftanbes ber Bachen, einen Weg bis in bas Canctuarium bes Propheten, und bort, von Angeficht ju Angeficht mit ibm rebend, verlangte er von ibm, bie Altare nach alter Gitte mit Blut gu tranten, perlangte bie Bers ftellung ber Menfchenopfer. Gein Sanpt verhullenb, manbte fich Quegalcoatl ab, aber fortgeriffen von leibenichaftlicher Erregung, eilte huemac auf ben Dartt, rief bas Bolt gu ben Baffen unb fiel über bie trenen Diener bes Ronigs ber. Blut flog auf ben Blaben Tulas, und in ben Strafen und in ben Tempeln erichienen, wie bie Chronit ergablt, Die Gotter bes Rrieges unb ber 3mietracht, milbe Guriengestalten ber Solle, ben Propheten verfluchenb, Sag und Rache in bie Bergen aller Stanbe fcnaubenb, ibre Geifter permirrent, um fie in ben Abarunt zu ftfirgen. Mlle Leibenichaften maren entfesiellt, Die feinblichen Parteien fammelten fich um ibre Rabnen, und bald fullte garm, ber garm bes idredliden Burgerfrieges bie friedliche Ctabt. - Quebalcoatl's Entichluft ift icon gefant. Er ruft fein Gefolge um fich und ungefeben von ben tampfenben Schagren, verlagt er feine Palafte und ideibet von ber Gtabt. Innerhalb ibrer Dauern toben bie loggelaffenen Damonen ber Untermelt, aber wie ein labmenber Donnerichlag fallt in bas milbe Getummel bie Runbe von bes Propheten Entfernung, bie Runbe, bag ber, ben fie bisber als Gott perebrten, fie perlaffen, bag er nicht langer unter ihnen meile. Bange Borahnnng übertommt bie Gemuther. Gie glauben fich bulflos und preisgegeben. Die fruberen Gefühle ber Ehr= furcht und Berehrung ermachen wieber in voller Rraft, bie Baffen entfinten ben Sanben, man wirft fie meg, man eilt bem Propheten nach. Gie trafen ibn auf ber Lanbstraße, in ber Mitte feines Gefolges, unter bem toniglichen Connenfdirme einhergiebend, wie er es in ben Tagen feines Glanges gewohnt gemefen; bie Denge fturgt ibm gu Gugen fie umtlammert bie Enice feiner Begleiter, fie fleht ibn an, ju ihnen, ju ihren Bobnungen, ju feinen Balaften gurudgutebren und nicht ber Stabt ben Ruden gu menben, bie feiner friedlichen Regierung ihr Glud und ihren Bohlftanb verbante. Quegalcoatl ließ fich nicht burch biefe

Nach einem turzen Aufenhafte in Chofula 300 er weiter auf's Keitade bes Ayeren. Dort farret einer ein ediff, mit Schlangen unwunden, das er betrat und in dem er die Küfte entlang nach Sidoen hinab finhe, bis er dem Augen des nachsischauenden Voltes entschwand. Aber in diesem blieb die Hoffingen einer Kriedertspielebnig, tund als die Spanier ertspienen, wurden sie in dem meisten Provingen mit Judel empkangen, da man in ihnen die

Cohne Quepalcoatl's ju erfennen glaubte.

Tula bifed nach des Propheten Abigg eine Bente milber Parteitämpfe; ber neu erwählte König Huemac siel im Kampfe mit einem andern Murpator, der wieder durch Juemac II erfegt wurde. Mile Bande der Ordnung waren gefölt. In biefen Zeiten, berichtet die Sage, wurde die Pulque erfunden, das geistige Getränt der Merikanen, bestien ein Griecknach, wiede der die Verfangen und gügellose Ausgeliens in Griecknach, wilde Orgien und gügellose Ausschweizungen im Griecknach, wiede

Des Berftandes beraubt, umbultert in ihren Sinien, begannen bie Tolteten felbit an ihrem Eutre; un arbeiten. Damals war es, wo die beutegierigen Schaaren der Gischimeten in immer euen Massen aus dem fernen Rorben herbeigufrömen anfingen, nach den fruchtionern Prowingen Pletitos vorbringend. Schon halte das dumpfe Gerausch ihrer Fusikritte in den Stadten der Tolte ten wieder, und es fehlte nicht an Beichen, welche das bewopen felten wieder, und es fehlte nicht an Beichen, welche das bewopen feltende Gefchich des Reiches verfindeten. Awanterdem ergossen

fich über bie Relber, bie große Brude bes Balaftes fturgte in einem Erbbeben gufammen, Berge öffneten fic, um geuer ausgufpeien : bas rafenbe Element lauft über bie Prairicen, verzehrt ben machtigen Balb, ber bie Corbillere front. Und bei bem unbeimlichen Lichte bes Branbes faben bie Bewohner ber Sanpts ftabt bie Luft mit riefigen Gefpenftern gefüllt, bie in lange, aichfarbene Gemanber gefleibet, unter gornigen Drobbemegungen anrudichwebten, bis fie in gigantifden Rebelgeftalten verichwanben. Das eridredte Bolt verlangt Menidenopfer. Gin Gefangener mirb ben Brieftern überliefert, aber gum Entfeten Aller, als fie feinen Rorper öffnen, fehlt bas Berg, und aus ber leeren Bruftboble erhebt fich ein icheuflicher Bermefungsgeruch, beffen Dunft bie Umftebenben erftidt. Raich will man bie Leiche von bem Opferftein binab in ben Raual werfen, aber ihr Gewicht nimmt fo an Schwere gu, bag Diemanb fie git beben vermag. Ber es verfucht, fallt tobt nieber. Gin alter Dann, ein Bauberer ober Magier wirb er genannt, ichleicht berbei, auf feinen Ctab geftust. Spottifc lachend fcaut er gu. "D Colteten, ruft er, finat ein Lieb biefem Cobten, bann wirb er fich bewegen." Gie fingen bes Magiere Lieb. Die Glieber bes Leichnams beginnen gu auden mit bem Rhuthmus bes Gefanges, fich au bewegen, als ob man fie an Raben goge, ber Rorper richtet fich auf, er folgt bem Tatte bes Liebes, er gieht fich ben Berg binauf, er ichleppt bie, welche ibn gu ichleppen fuchen, er reift fie bamonifch mit fich fort jum Abgrund, bort fturgt er hinab, und mit ihm fturgen, bie ibn getragen; benn Jeber, ber Sand angelegt, ftirbt alfogleich. Es mar bie Perfonification ber Beft, bie balb barauf bie Ctabe verheeren follte, benn Elaloc, ber Schutgott Eula's, ben ber Ronia gottlofer Weife im Balbe angerufen, hatte befchloffen, bie berrichenbe Raffe zu vertilgen. Alle Plagen bes Simmels fallen auf bas ungludliche Land, und in Sungerenoth, Beft und Durre fterben bie Tolteten bei Sunberten, bei Taufenben, bei Sunberttaufenben: Aufruhr, Brand und Morb muthen unter bem Refte. Der Ronig, ju Bunften feines Cohnes abbantenb, gieht fich in bie Ginfamteit gurud, boch auch bie neue Berrichaft babnt feine Befferung an. Die fdredhaften Borgeiden mehren fich. 2Bunberbare Thiere, Drachen und Chimaren ericbeinen . Ungludepogel umtreifen ben Balaft, bie Opferfrau gebt um, fie burchlauft Tag und Racht bie Strafen ber Stabt. Bapierftreifen zum Bertaufe

ausbietend, und Jeber, ber bavon nimmt, ift bem Tobe verfallen. In ben Grengen brangen fich bicht und bichter bie Schmarme ber Barbaren. Aus Californien gogen fie berbei, aus ben falten Rebellanbern bes Poles, und icon fonnten fie fich baufiger in ben lieblichen Thalern Central-Meritos. Wiberftanb fanben fie nicht, benn Stabt ftanb gegen Stabt, Dorf gegen Dorf im Reiche ber Tolteten. Ungeftraft ftreiften bie Rauber, plunbernb unb morbend, auf allen Stragen umber. Bu fpat ertennt man bie brobenbe Gefahr, bas Gefnbl bes nabenben Unterganges beichleicht Gurften und Bolf. - In ben fritifchen Momenten ber Gefchichte, in ben fpaten Abeubitunben eines Bolferlebens, wenn am bammernben Simmel bie Sonne feines Glanges niebergebt, umlagert fich ber Sprigont mit ichmuler Gemitter-Atmosphare, Die mit bangen Abnungen ben Beift erbrudt. Dann erichallen bie flagenben Stimmen ber Propheten, marnend und unheilfunbenb, bann treten bie Befürchtungen und Qualen, bie bas Berg bewegen, in phantaftifden Berforperungen in bie ibegle Belt binans. Co icht im Toltefen-Reich. Bie mit einer Stimme wird ein feierliches Rationalopfer in bem alten Beiligthum bes Sternentempels verlangt, um Berfohnung und Bergebung von ben Gottern gu erfleben. Der Tag wird in Saften und Beten verbracht, und bei Racht entflammt ein ungebeurer Cheiterbaufen, um bie Sotatomben ber Gefangenen, bie ju Menichenopfern bestimmt find, gu verzehren. Beim bufteren Scheine ber fladernben Reuerfaulen bewegen fich bie Reiben ber Rrieger in ben Formen bes religiofen Langes. Gie fchreiten vor, fie fchreiten gurud, fie breben fich im rhuthmifden Tatte. Und ihnen folgend ichmanten an ben Tempelmanben bie Umriffe ibrer bunteln Schatten. Gie gleiten bin, fie gleiten ber, und amifchen ibnen gleitet ein Schatten, riefiger und bnntler ale bie anbern. Ge ift ein Gefpenft mit vergerrten Bugen, mit langen, fnochigen Armen. Alle ichquen es. Reiner magt bas Wort baran gu richten. Stumm tangt es mit ibnen, ber Runbe folgend, in ben Riguren bes Ballets, an ben bumpfen Tonen ber Triton-Muidel; es faft mit feinen burren Armen, raich umberwirbelnb, ben ibm nachften Tolteten und lagt ibn im folgenben Angenblide tobt ju Boben fallen. Die gange Racht hindurch ichlingt fich ber Tang bes Tobes, ber bie Bluthe bes Toltefen: Abels binrafft. Riemand vermag gu flieben, fich bem Rreife gu entwinden, Alle hat ber Bauber in ben Wirbeln

feftgebannt, und erft mit bem Dammern bes Morgens verfcwinbet bie fdredliche Ericeinung. In ideuglicherer Form fehrt fie in ber nachften Racht mieber, ihre Opfer forbernb, fehrt wieber Racht fur Racht, mit ihnen ben Reigen bes Tobes gu tangen. Entmuthiat, in jeber Rraft gebrochen, verlaffen bie Tolteten ben Tempel und menben fich ihren beimifchen Geerben gu, mo man bang ben Eroft ermartet, ben fie vergebens gefucht baben. Da. als fie trauernb ibre Strafe gieben, erhellt ein glangenbes Licht bie Begenb. Gie iconen auf, und auf ber Sobe bes Relfens von Suentepec bemerten fie ein Rind von blenbenber Beife, mit ichmellenbem Glieberban, auf einem Stein figen, bas pon bort auf bie Stabt binabblidt, Dan glanbt in ibm bie Erideinung einer antigen Gottheit gu feben, man eilt bingu, bort anbeten, aber beim Rabertommen zeigt fich ein grauliches Phontom, beffen Ropf in Rauluif gerfallen ift, mabrend bem Rumpfe ein peftilengialifcher Qualm entftromt, ber Alles mit einem tobilichen Gifte trifft. Die Tolteten fuchen ben Leichnam gu entfernen, aber ihre Unftrengungen find umfonft, und bie auffteigenbe Beftmolte breitet fich meiter und meiter über ibre ganber aus. Rathlos fteben fie ba, ale fie plotlich ben Benius bes Reiches unter fich feben. Er funbet ihnen, baf nach bem Willen bes Simmels fie auf immer bas Baterland, bas fie geboren, ju perlaffen hatten. baf; in Anahnac bas Schidfal nichts weiter fur fie aufbemabrt habe ale bie Bernichtung, ben Untergang und ben Tob, baf bas einzige Mittel ber Rettung in ber Alucht liege. Er forbert fie auf, ibm gu folgen und fich burch ibn leiten gu laffen, inbem er verfpricht, fie mit Gicherheit gut fubren und an einen Ort gu bringen, mo fie Rube und Frieben. Cout por meiterer Berfolgung finben tonnten. Bergmeiflung faft bie Urmen. Befturgung und Ohnmacht balt ben Geift befangen. In lautes Jammern bricht bie Berfammlung aus, als fie fich pon ibrer Beimath, ihrem Mutterboben perbannt boren. Schon fehlt ber Duth au einem mannlichen Entfchluß. Das Glend hauft fich non Tag gn Tag. Die Rauberfecte ber Arcuinames burchzieht überall bas Panb, ben Samen ber icanbbarften Berbrechen ausfaenb, und bie Borben ber Chichimeten ftreifen ichon por ben Thoren ber Sauptftabt. Der Reft bes Bolles, ben bas Schwert und bie Rrautheiten verfcont, gerftreut fich, in ben Soblen, in ben Schluchten ber Berge Berftede gu fuchen, und bas Land fieht

unvertheibigt ben fremben Ginbringlingen offen. Go fiel bas Tolteten Reich. Rur eine Ruine überbauerte ben Sturg beffelben noch fur neunzehn Sahre in ber Berfon Suemac's, bes alten und ichwergepruften Konigs. Rachbem er pergebens verfucht hatte ben Duth feines Bolles ju fraftigem Biberftanb aufzuftacheln, flüchtete er nach Chapultepec, bem erblichen Stammfit feiner Bater, mo ihn bie Barbaren ungeftort liegen. Allein gurud'= geblieben in ber entvolferten Bufte, bie er einft als blubenbe Garten gefannt, in ber er, felbit ein gludlicher Ronig, gludliche Unterthanen beherrichte, foll er bie bunteln Laubgange, bie ein= famen Grotten von Chapultepec mit feinen Rlagen und Thranen gefüllt haben, ben Tob berbeimunichend, ber nur ibn verfconte und ben er ichlieflich burch Celbftmorb erzwang, im Jahre 1070 unferer Beitrechnung. Dort murbe fein Beift noch fpater bei nachtlicher Weile umbermanbelub gefeben, bort murbe er von Monteguma's Bauberern beidmoren, ale bie erften unbeftimmten Gernchte pon ben bie Antillen burchichiffenben Spaniern alle Bemuther in angftliche Spannung verfett hatten. In ber Quelle, bie burch bie ftillen Bufche bes Sugels riefelt, begegnete bem letten Ronige bie Ericeinung feiner Comefter Bavantin, bie aus bem Grabe gurudgefebrt mar, um ibm bie Unfunft ienes fremben Bolfes ju perfunben, bem nach bem Ratbichluf ber Gotter fein Reich übermacht fei.

Noch fieht man die uralten Naume der töniglichen Pflonzungen in den Märten von Chaputlerpee, uralte Copressen, die Gebrersen des Wontszuma, wie das Volt sie nennt, und in ihren düsseren Schatten wandelnd, glaub man die Geschichte jener fernen Toge in der fenten Geschichten, Parteitämpse und Pflergertrige in der einen, wie in der andern. Der Boden Wertlos ist überall vullansische Product in der die Geschichten, der in der die Geschlachten und die Arrancas, und wie die elementaren Kräste die Eingeweide der Erde durchwitzet, so haben dort die Eingeweide der Erde durchwitzet, so haben dort die Eingeweide der Erde durchwitzet, so haben dort die Erdenschaften und die Verleichgenderin seits in der Verleichgenderin gewählt.

## Aus der Sagenwelt des Kankafus.

Mustanb. 31, 1868.

Bon verschiebenen Sagen ber Offi ober Offeten, bie ich in Bladikantas von ein paar Eingebornen erhietlt, wurde mir bie erste als bie Mythe von Kurus Megawat (eiwas fliegenbes) bezeichnet und lautet sofgenbermößen:

Um Enbe ber Belt eriftirt eine munbericone Infel, umringt von glattem Gis. Auf berfelben berricht eine unfühlbare und unfichtbare Rraft, bie burch ben Ginfluß bes maltenben Geidides, bes frubern und fpatern, bebingt wirb. Alles in ber Belt Seienbe befteht feiner Befenheit nach auf biefer Jufel, von allem giebt es bort bie Reime und bie Enpen. Die Infel mirb bemacht non einer großen Menge boppelgefichtiger Geicopfe. beren eines Beficht nach vorne, bas anbere nach hinten fieht, unb jebes berfelben bat feine eigenen Cachen gu buten und gu bemabren. Um 12 Uhr in ber Racht bes neuen Jahres (um Mitternacht bes Gulvefter) fliegen bie Geelen aller Menfchen bie auf Erben leben nach biefer Infel. Gleichzeitig mit ihnen begeben fich auch Beren und Bauberer borthin, aber biefe nur ale Bufchauer, benn ohne felbft etwas anguruhren, bliden fie auf bas Treiben bin, um nach bem, mas fie feben merben, ihre Bahrfagungen einzurichten. Obwohl biefe Propheten eben fo unfabia find wie bie übrigen, bie treibenben Urfachen bes Gefdices gu verfteben, fo mogen fie boch aus bem, mas vor ihren Augen bort vorgeben wirb, Unbeutungen entnehmen über bagjenige, mas fich in ber Butunft zu ereignen bat. Bebe Geele greift namlich bei ihrer Antunft auf ber Infel nach gemiffen Dingen und faßt fie an,

um fie mit fich gunehmen. Die Scelen muffen bann aber rafch bei ber Sanb fein und ichnell mit ben gemablten Gegenftanben ent= flichen, weil fonft bie boppelgefichtigen Menichen, bie Rubiichi beifen, bie Diebe ergreifen merben. Die Beren find aufmertfam barauf, ob fich foldes ereignet, und erfennen baraus bas unbeilvolle Prognoftiton berjenigen, Die fich baben ergreifen laffen. Ibnen mirb bann am nachften Tage beporftebenbes Unglid gemeisiagt. Die Geelen ber abrigen Menichen bringen bei ber Rudfehr von bicfer Reife fein Bewuftfein von berfelben mit, fie entfliegt ibrer Grinnerung wie ein verschwimmenbes Traumbilb, nur bie Beren und Bauberer find im Ctanbe bas beutliche Anbenten an bas Borgefallene ju bemabren und barans bas Gefchebene zu beuten. Das Chidfal, erffaren fie, giebt bem Menichen Gelegenheit, alles, mas in feinem Bunichen liegt, gu erreichen, es bietet ibm alles an, und nur folde, bie ben gunftigen Mugenblid nicht gu benuten verftanben, werben burch eigene Soulb in's Unglud fturgen. (Co ift jeber feines eigenen Gludes Schmieb.) +

Die Gulvefter-Mitternacht zeigt fich überall als ber geeignete Beitpuntt, um in bie Butunft gu ichauen. In Dirol fiebt man bann biejenigen, bie im funftigen Sahr zu fterben baben, um ben Mitar geben, in Medlenburg auf ben Sausfirften, wenn man mit einem Laten über ben Ropf rudlings gur Thur bingus geht. In Schlefien ericheint ber Berftorbene im Spiegel gwifchen gmei brennenben Lichtern, wenn breimal gerufen, bie Dabden beißen um 12 Uhr in ber Enlvefternacht in einen Apfel, ben fie unter bas Ropftiffen legen, um von ber Perfon bes Rnnftigen gu traumen, in Lanenburg flopfen fie beshalb an ben Subnerftall, in ber Mart laufcht man in ber Sploefternacht unter fremben Renfter auf bas zuerft gesprochene Bort, um bas Gefchid barans gn beuten. In Seffen befigen in ber Reujahrenacht geborne Rinber bie Gabe Beifter zu feben. Rach Alpenburg begiebt man fich in Tirol, um ben Schleier bes Bufunftigen gu luften, in ber Sylvefternacht auf bie Rreugmege, mabrenb anbere fur eine folde Communication mit bem Jenfeits bie Beihnachtsnacht fur geeigneter halten, in welcher, als ber langiten Racht bes Jahres, bie Scanbinavier bas Jubelfest feierten und bie Lappen bas Inlapolf in ben Balbern raufden borten. Im Sarg pflegt Grau Solle faule Rinber mit fich nach bem Balbe megguholen unb Die Beftattung in Offetien, obwohl gunadit nach driftlicher Beife veranftaltet, wird bann burch eine beibnifch-mubammebanifche Reminifceng gefchloffen, inbem ber Rebner bem Tobten einen Pferbezügel in bie Sand legt und folgenbermaßen aufpricht: "Wenn bu fein gutes Bferb haft, gebe mit biefem Banm gu beinem Rachbar und fuche ein gutes Pferb. Wenn bu bort teines finbeft, gebe jum beiligen Gregorius und fuche bort. Ginb alle bie Pferbe ans feiner Deerbe icon fort, fo gehe jum Afgurba und fuche bir ein Pferd mit brei Gugen, ichneller als ber Binb. Befteige es und fliege binaus in bie Emigfeit. Auf bem Bege gu Balaftuga, bem Gott bes Tobes, tommen bir zwei Beien entgegen, Gen:feb und Carin-feb, bann fragt Gen feb nach beinem frubern Leben auf ber Erbe, und bu baft bie Babrbeit zu reben, benn alle beine Thaten find mit unudtbarer Cdrift auf beinen Ruden gefdrieben. Du erhaltft bann von ihm einen reich geschmudten Cattel, unb mit Bulfe Muhammeb's, bes Connenfohnes, fowie Maffopets, bes Monbensohnes, mirft bu ein vorzuglicher Reiter merben. Gie zeigen bir bie Richtung an, bie bu zu folgen haft. Auf bem Wege babin eilend, erblidft bu an beinen Ceiten bie verfchiebenen Arten ber Beinignugen, tief unten bie Qualen ber Solle, unb mogeft bu gn jenem lieblichen Gee gelangen, an beffen Ufern Rinber fpielen, Die Geelen in unichnlovoller Jugend Berftorbener. Unter ihnen finbet fich eines mit einem golbenen Saare, und biefes bentet bir ben Weg an, ber gum Balaftuga fuhrt, gu ber haarbunnen Brude, bie bu ju überschreiten haben wirft. Dort ift ber Git, mo Gericht gehalten wirb, mo bie Entscheibung fallt, ob bie funftige Bestimmung ber himmel ober bie Bolle fei.

Intereffante Unalogien finben fich in ber Rogweihe, bie Profesfor Schiefner in ben Abhanblungen ber St. Petersburger Afabemie mitgetheilt und fehrreich commentirt bat. Bens finbet in ben Offi bie Alanen, melde Ammianus Marcellinus in gleicher Beife von ben Sunnen unterscheibet, wie bie dinefifden Schriftfteller bie Uffun, und bie ale blonbe Bolter beidrieben merben, aleich ben Bubinern bei Berobot ober ben Coralli bei Opib. Die jenigen Offi menben biefen Ramen \*) auf ihre Rachbarn an (befonbers auf bie turfifden Stamme pon Balfar unb Raratfchai), mahrend fie fich felbft als Iron bezeichnen und Bivien be St. Martin, ift geneigt in ihren nachtommen bie Branier an feben, pon ben perfifden Befatungen, bie gum Cont ber Porta Mlanorum und ber übrigen Baffe gurudgelaffen murben. Die auch pon Dubois be Montpereur hervorgehobene Bermanbtichaft bes Difetifden zu ben inbogermanifden Eprachen wirb befonbers im Litthauifden nachgewiesen. Much in Dagbeftan blieben bie Trabitionen perfifder Berridaft lebenbig. Der gurft pom golbenen Thron (Gerir : eb : Dabal) fnupft feinen Titel an ben golbenen Thron, ben Rpros beim Baffiren bes Rur begraben, und ben Rurfdirvan bem Marfpan ober bem Dartgrafen bes Raufafus als Richterfit gingemiefen, um barauf Recht gu fprechen. 218 Bunbesgenoffen bes Mithribates in feinen romifden Rriegen fennt Strabo bie Morfi im Rantafus, und in ben grufinifchen Gefchichtsbudern ericeinen bie Offi als Worfi, mit ben Mlanen ober Albanen verbunben als Alanorfi und bei ben Ruffen als Raffn, beren Bringeffin Maria im 11, Jahrhunbert von bem Bruber bes Groffurften Anbreas beimgeführt murbe. 3bn Canb

<sup>\*)</sup> Les Ossi propressent dits de l'Ossethi septentrional donnent le mon d'Assi aux tribus qui leur confinent h l'Osset et qui occupent les valées aupérieures du bassin du Kouban (Vivien de St. Marrin). Sem Don, me Prietmides bas Beit der Officir lunt, murben bic Officir burd Bhau. Rhan in ble Berge getriclen, und bert, nie Richterb meint, mit ben Brende ber Cheen a., ble eit bem Beggen ble Rh genannten Rianen ble berache ber Cheen an, ble eit bem Bergeigt mit ble 7th begichnt burten und be bon ben Ruffen ben Rammen Offici der Bleini, die Einwehrer bes Off-Pankel, reickiet.

Der burch bie Mererspforte (38hwis Karl) bes spatteren Zorothand (zerbend) eingefallen Shagaren-König ließ mit den Gefangenen von Karthel-Somfhiti feinen Sohn Oubos gurück, der dem Bolte von Zeref den Namen Duli (Difeih) god, ergöhlt Satthang und einheimigfen Gronnten. Ult is der Perfeitding Apptibun (Keribun) den Schlangenheren an den Berg geffelt butte, felgte er in den unterworfenen Ambern Ceriftassi oder Sattopen ein und vertried die Khagaren aus Georgien. Dann murb die Stadt Derbend dere des gefüglicher Zhor erbaut. Die Dii und Georgier massacriette die perssische Angeier werden, erlagen ader dem Könige Retayos (Rai-Raus), als sich diefer von der Wieberlage erhot hatte, der Khagare im Vande Leftsib beigebracht worden war. Die Erfedung Persiens unter Zereibn beigebracht worden war. Die Erfedung Persiens unter Zereibn funfty sich durch 6000 en ein met Retalssiber geschieftes Volkt.

Die westlich von ben Manen bis jum Ponlus wohnenben Casidaten wurden burg einen Zius won ber einbildigen Nation ber Jean-Jates geirennt, bei ber sich alljäßrlich das Bumber ber gur Halle gegistenen Bische erneute, bie im nächsten Jahre wieder famen, die andsere Seite anzubieten. Die andsichen Schriftleter bes 10. Jahrhunderts beschrieben bas Land als eine Ebene, vom eine Bergestell ungeben, die abschäftlig stiell utebersallen unb sich bis an die Wossellen ungeben, die abschäftlig stiell utebersallen unb sich bewohnende Bolt kennen zu kernen, obwohl man tief unten Nachtis dieter Allagen sieher nach geben die Tage in weiter Eutgerung Bobter ober Retber ceteuten kann. Jenseis ber Berg gabe eb dann am Ilre bes Mercere eine zweite Ausbehöung. om Waldern bebecht

mit Affen als Bewohnern, die den Menschen gang ahnlich seien, nur baß ihnen die Sprache fesse. Die Zirgheran am Elburg, die das Fleisch der Tobten den Bögeln vorwersen, werden von Batui als blombhaarig beichtieben.

Die Autsengeschiete der Diesen löst dem heitigem Attolaus die Wolle des Mandyinst in Reapel, des Kalpapa in Kalfmir, oder des Dochsta der den Schöften der der Gegeltung des Berges der Allagir dem Löglich des Sees einem Abstügfielt und innt des Sochgist dewohnder nucht. Geleich dem von Damis auf Apollonius Reife geschenem Kels Spla wird ihr Voritz als ein Normas deschrieben, als den Wögeln unzugünglich, obwohl Phisfortunds dem Vannen aus einer die Bogel niedereziehennen Kluff etklären will, wie fich slodke auch am Parthenon Attens der anderen Päligen in vobeien wie Vbragein gefründen.

Auch in ber nachften Mythe, Die ich gleichfalls in Blabitamtas erhielt, mirb biefe Beimath ber Diff ober Aoril beschrieben :

Mis im Often ber Bren bie Difeten (Difi) mobuten, mabrte fur fie bas golbene Reitalter, inbem alles ihnen untermurfig mar. 3hr machtiger herricher bieg 3r baret ober ber Ritter (baret) Br, benn er mar ber Econite und tapferite, ber von allen Gieliebte. Geine Bohnung lag amifchen himmelhoben Bergen \*) bis mobin eine Schmalbe Dube haben murbe zu fliegen. Ginft, als er am fruben Morgen nach feinem Stalle gieng, um fein langflügeliges Roft gu beichauen, borte er bie Sperlinge unter einauber amitichern, und wie ber eine jum anbern fagte; bort geht ja unfer Ritter 3r. um nach feinem Pferbe gu feben, aber er weiß es noch nicht, baf vom Often ber ber Ronig ber Ruitfechchen (ber Sundemauler ober Robfleifchfreffer) gegen ibn berbeigiebt, mit Ernppen ungegablt und gablios, beren Enbe fich nicht erfdanen laft. Schon brei Tage binburch betreiben fie ben Uebergang über ben Baftibon (ber große Gluß als Bezeichnung ber Wolga) \*\*), und noch ift faum bie Salfte binniber. Gie gieben mit ihren Ramilien und ihren Gerathichaften, einer Ueberfiebelung gleich.

<sup>\*)</sup> Wie Ergene-thun, die Beimath ber Turken (nach Abulghaft), und ber inanische Garten, ber fich als Brem unter ben Dimpariten findet und an ben Boechfin fenmische Aramäer anschieften.

<sup>\*\*)</sup> Onlug-Itil bei ben Tarten, bei benen ein Fring Itil beiße, als Ani bei Conft. Vorph, ober Etil bei Anbenquis (f. b'Obsson). Iministy ertiau Ibil im Talarischen als "großen Ruch" (siebe Schiener).

In ibrer Mitte finbet fich bie Coonfte ber Schonen, bie Bringeffin Babibia. Tochter bes Ronias ber Sunbemauler. Cooner ift fie als bie Sonne, nur Dild bilbet ibre Rabrung, anbere Speife und Erant berührt fie nicht." 3r = Baret, ber biefen Borten gelaufcht batte, tehrte fogleich nach feiner Behaufung aurud und berief feine Selben gur Rathsperfammlung, Gofort murbe ber Feldaug beichloffen. Der gurft versammelte fein Seer, um ben Ginbringlingen entgegen au gieben und ichidte ein Sulfigcorps an feinen Freund Roftem, bem Saupte ber Rarten, ben er qualeich um Erben feines Reiches einfette, wenn er felbit im Rampfe mit ben Sunbemaulern fallen follte. Die Reinbe murben an einem Orte angetroffen, mo fich brei Rluffe vereinigten, in einer enblos por bem Ange ausgebreiteten Glache. Drei Tage unb brei Rachte muthete bie Chlacht. Die Dffeten errangen ben Gieg und ber gefchlagene Ronig entflob fo baftig, bag er alles gurud: gelaffen batte, felbit feine Tochter, bie ben Siegern in bie Sanbe fiel. Unernieflich mar bie Beute. Run mar es bamals Brauch. bag man alle pornehmen Gefangenen lebenbig perbrannte, unb beingemäß murbe auch jest mit ben Gbelu ber Rniifechchen verfahren. Bulett mar nur noch Babibje ubrig, bie rubig unb gefaßt ihrem Chidfal entgegenfah, mit feinem Borte um Onabe bittenb. Als Roftem (Ruftam), ber jum Giegesfefte berbei: gefommen mar, bie icone Pringeffin erblidte, bot er groke Schate. um fie loszutaufen. 3r : Baret bagegen, beffen eigenes Berg in Liebe fur fie folug, verweigerte bie Berausgabe, obwohl er noch fein Mittel gu erfinnen mußte, wie fie gerettet werben mochte, ohne ben beiligen Braud ju verleben. Als ber Tag ber Berbrennung herangefommen mar, versammelte er feinen Raib und ergablte einen Traum, ber ibn in ber Racht porber beschwert babe: ber Rrieg mit ben Sunbomaulern fei erneuert worben. Roch einmal habe man gefampft und biesmal hatte fich bas Glud mantelmuthig gezeigt. Alle feine Belben feien in Gefangenicaft gerathen, nebft ihm felbft. Und end alle, meine theuren Freunde, fah ich jum Feuertobe verurtheilt. Bei jebem, ber jum Solaftoß geführt wurde, wieberholte mir ber Ronig, bag er ibn aus Rache fur feine Tochter verbrenne, bag er auch bie noch übrigen verbrennen murbe, um bas unichulbige Blut ber Pringeffin gu fubnen. Die Rathe fagen nachbeutenb ba, bann ftimmten alle überein, baß bie Bringeffin Babibje erhalten werben und am Leben bleiben folle.

3r : Baret vermäßlte fich mit ihr, und ber Ronig ber Ruitjechden, bavon hörenb, schidte eine Friebensgesanbtichaft und wurde fein Freund.

Die hundsmatissen Vonnadeuwölter hoben sich noch lange im Mittelater erheiten, um deine Stutissen Vond Verbrennen findet sich auch in der angelsächsichen Uleberlieserung vom Danen Hengels, der mit den Hundsfragen aus dem Tande der Goten in Friesland gefandet war. In der Schlacht erfag König Jinn, trot papferen Widerlandes, und sig sich genötigt, mit den siegerichen Eindrügeitingen ein ziellsiches Uleberlindnumen zu treffen. Da auf getäller von, jo wurde im Vertrage ausgemacht, das als gleichwertsige Gompensation nit vertrage ausgemacht, das als gleichwertsige Gompensation nit der Leiche bes Keindes verbrannt werden sollte, wie es nach dem Siede auch geschach verbrannt werden sollte, wie es nach dem Siede auch geschach.

Bon ihren Borfahren überliefert, befigen bie Rabarbiner alte Gefange, in benen ibre Rampfe mit Attila gefeiert merben. Gie nennen benfelben, wie Br. Golowinsto mir mittbeilte. Attila ui miid ober Attila, Die Geifel Gottes. Die hunnen uberfielen fie fo unvermuthet, bag fie nicht porbereitet maren unb fich nach ben Schluchten bes Elborus fluchten mußten, ber bei ihnen Dichat (ber große Berg) beift. 216 bie Rabarbiner fic binter bem feften Ball bes Sochgebirges wieber erholt und neu geftartt batten, gab es unter ihnen eine folde Menge von Narten (Rittern), bag fie gleich Sternen am Simmel glangten, wie bie Bulfeichaaren ihrer Genoffen, ben Ggeflern (nach Ipolgi). Dann fainpften fie auf's Reue mit Attila, ber mit ben Gefangenen feines erften Gieges nach bem Con fortgezogen mar, aber auf feiner Rudfebr wieber ben Raufafus berührte. Ale bie Sunnen fich in bie Soblmege und Rlufte bes Glborus bineinmagten, erlitten fie bort eine vollige Rieberlage, und feitbem beifit biefer Schneegipfel mit feiner Umgebung ber Dicho Chomaicho (gludliche Berg). Die icon im frubern Gelbzug fortgeführten Gefangenen ber Rabarbiner ichloffen fich ben Sunnen an und bilbeten bie Borbe ber Unten, bie benfelben fpater auf ihren Rriegen folgten. Gin aus biefer Beit batirenbes Lieb heißt bie Rlage ber Schwefter bes Batfa, bes Melteften aus ben acht Cohnen bes Rart baoi, bes Oberhaupts ber Rabarbiner und bes Tapferften ber Tapfern. In ber Chlacht murbe Baffa mit feinen fieben Brubern pon beit Sunnen erichlagen, und ihre einzigfte Schwefter richtete gum Unbenten an bie Erichlagenen eine Caule auf, bie fruber in ber Rabarbei ftanb, jest aber nach Betigorat gebracht morben ift. Sie ftellt bie Bruftfigur eines gepangerten Mannes por, ber ein Schwert in ber Sanb tragt, und enthalt, wie es beißt, eine griedifche Inidrift. Go weit biefelbe leferlich ift, foll fie befagen : "Sier liegt begraben Bat : Baffan, ein Gurft ber Rabarber, ber am Fluffe Batjan wohnte" (in ber Rabe von Blabitamtas, mo fich ber Rame Rluß ober Cana bes Bat erhalten bat). Rach Chora Befmurfin : Noamow (bei Berge) foll bas Datum bes 4. Sabrhunberts zu erfennen fein. Doch jest tangen im Frubjahr bie jungen Dabden ber Rabarbei einen Runbtang mit aufgeloften Sagren : bei bem fie fingen : Chadesh, chadesh Dao Bak (Er ift verungladt Bat). In bem ermahnten Rlageliebe ruft bie Gomefter bie Rrieger bes Grammes gufammen, und bittet fie fich neu ju ruften, um ben Geind ju befiegen und fur bas Blut ber Erichlagenen Rache zu nehmen. Gie murbe aus Griechenlanb Runftler berufen, um fur ihre Bruber eine Statue gu verfertigen. Jornanbes ermabnt eines Botfo genannten Gurften ber Unten, ber mit 70 anbern an ber Donau gefreugigt murbe von bem oftgothischen Rouige Winithar. In ben Melanges Asiatiques (tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg, Tome V), theilt Profeffor Schiefner aus offetifden Cagen und Marden ein Lobgebicht auf ben Rarten Urugmag mit, und in ben beigeffigten Roten giebt, Tforgiem in Betreff ber Rarten bie Nachricht, baf biefe gigantifden Naturen fich in wieberholtem Rriege mit bobern Dadten (Quar) befunben unb auch baufig ben Gieg bavon getragen baben follen.

Der Rame ber Narten lebt noch in ber Quelle Nartgan (getbenquelle) bei Petigorst und in bem Fluis Narten Da. Die Narten waren bas abelige Auflengsschlich ber Radarbiner ober Bishig in und tämpiten mit ben Affi, den Fürsten ber Golfen, die in ihren Lieben Chgut beisen und am ichmarzen Meere wohnten. Als die Gothen nach Norden abzogen, hatten sie denarten mitgenommen, und beshalb ermangelten die Radardiner in them platern Rriegen der Hille für Areche jegt in deren fürftengeschlicht leitet sich aus arabischer Abelie hier Areche. Je für ihrengeschlicht leitet sich aus arabischer Abelien zu gespten her. Plotemäus gählt unter den Bewohnern Tastiens zuerst die Annach Die läcknischigen Chonsilien erwähnen oft Odin's Alen

Baftian, geogt, u. ethnolog. Bilber.

zusammen mit ben Türten (Tureac et Asiani), und Biörnsen batirt von ihrer Einwanderung die sichere Geschichte Norwegens. Die Ossetzungen das verschwundene Bolt der Nards für jübischer Gertunft, wie Hartbaufen börte.

Unbere Erinnerungen baben fich aus ben Rampfen mit ben Avaren, ben Reften ber Jouan : Jouan , unter ben Rabarbinern bemahrt. 218 Baitan : Chan, ber Gurft ber Avaren, fie angriff, maren fie fcon gum Chriftenthum befehrt, und obmobl fie feitbem Muhammebaner geworben finb, fo bat fich boch ein Epruch erhalten, ber fruber gum Gebete bienen mochte, jest aber nur als Sprudwort gebraucht mirb, namlich: "Romm, o beiliger Glias, und vernichte ben Baitan : Chan, ber auf einem meißen Pferbe reitet." Der Gefchichtefchreiber ber Ticherteffen (bei Berge) geht ausführlicher auf biefe Berhaltniffe ein und fucht bie ftolge Mutwort Lawritan', womit bie Claven ihre Borgefchichte gu fcmuden lieben, feinem Abiabe-Bolte zu pinbiciren. Nachbem Baitan-Chan bie Abiabe beffegt batte, griff er bie Mabaparen an und eroberte ihre befeftigte Ctabt Churt ober Uchhurt. 3mifden Blabifamfas und Stauropol fanben fid, bei Minaret, im Lanbe ber Offetiner, zwei Mabjar genannte Aleden, beren Erbanung ben Dabiaren jugefdrieben wirb, als biefe ben Chagaren in ben bortigen Wohnfigen folgten. Conftantin Porphprogevita, ber fie gu ben Tourtoi rechnet, tennt ibre Trennung in eine meftliche und oftliche Infieblung. Gin Theil ber Dabjaren fiebelte fpater nach ber Ruma uber, mo gleichfalls ein Dabjar genannter Ort eriftirt. Bon bort follen fie im 11. Jahrhundert nach Riem und bann nach Pannonien weiter gegangen fein. Bon ben von ber Ruma gurud. gebliebenen Reften, über bie ein tatarifder Chan ans bem Lanbe Jait (in Groß: Bafdfirien) herrichte, leiteten fich (nach Rlaproth) bie baffanifden Turten ab, bie im 15. Sahrhundert in bas Land ber Rumuten eintraten. Garber fab bie Ruinen ihrer Sauptfiabt Rir-Mabiar.

au ber großen Abarbei finden isch aus alter zeit Zeienfahrer, die Ziplat (haus zum dose Großen des von einen sie kleiner sind, Zipli auf genannt werden. Sie dienten früher als Berischnungsort zwieler Zeinde, indem beide mit einander hinein gingen und einen Pfell zerbrachen, von dem Zeder die Hallen nahm. Die Zmilftgeit mußte dann geschlichtet sein. Wie es beigt, follen sich unter dem Abarbeitnern noch aftgriechtige Kinder aus der Zeit Juftinian's sinben, und hat fich überhaupt das Anbenten biese Kaisers, der die noch wohl erhaltene Kriege von Phymbe gründete, in den Ueberscherungen der Bergobster als ein vertrauter Klang erhalten. Die Kabardiner bienten in seinen Heere als Soldtruppen, und sie halten ihn so hach, daß sie de ihm schwören unter dem Annen von Justut. Die Abchgasen wurden 550 p. d. durch die Bemühungen bes Kaisers Justinian betehrt. Ju den Ossetten wurde das Christenshum unter dem georgischen Kdnig Bachtang swie der Kdnigin Thamare (2000 p. d.) gebrach.

Bor Annahne bestleben bessehen sie eine große Johl vom Gbittern, indem über jeden Kigmiland eine besondere Gottpeit präsidirte, ber Körner, Honig, Bred u. s. w. geopfert wurde. Dem Teules wird geit und ein Bod geopfert, in ber Zeit wirdigen Bestlendsten um Beugiahr. Am Eliastage (im Juni) wird ebenfalls ein Bod geopfert, biefer aber öffentlich am Tage, mahrend bestledt ein Bod geopfert, biefer aber öffentlich am Tage, mahrend ber Racht dereigen der Benkern der Angele von der geopfert, beiter aber öffentlich am Tage, einigt, nicht der Stadt geschen Benkern der Benkern der Geschaftlich und der Stadt geschen der Geschaftlich und der Stadt geschen der Stadt geschen der Stadt gesche der Benkern der Stadt gesche der Stadt und be Wittengallung est fünstligen Jahres in der Schoelkenbach in der Kignissie der Schoelkenbach und kontrolle für der Auftrag der Schoelkenbach gesche fünd gesche der Schoelkenbach der Scho

Ausnehmende Furcht haben die Offeten vor dem heiligen Glias, der in Erwitten, auf einem faurigen Wagen einherfährt. Das Rullen der Näder erwordt den Tomier und die Juffe der Rosse fallen bie Blige hervor. In den Wälbern sind heilige haine geweiht. Als Gott der Waldheirer wird Assaus, als Gott der Gaaten Sezimun, als Gott der Gaaten Sezimun, als Gott der Aussellen, als Gott der Aussellen, als Gott der Aussellen, als Gott der Russfaat Sezimun, als Tamon der Krankfeiten Reuckarbo-Attu, als Tamon der Parankfeiten Reuckarbo-Attu, als Tamon der Parankfeiten Arach. Die Rumpsfen des Wasselfen Dom-Restitit.

## Die Abchafen im Raukafus.

Weftermann's 3Uuftrirtes Monatobeft (1867).

Während meines Aufenthaltes in Suchum-Kaleh an ber Optifis des schwarzes, hatte ich burch freundliche Unterteinfaung der ruflischen Schliere Gelegenschie zu einigen Erfeitzigigen unter ben Athöpien, die es ohne zwertlässige Andere nicht gerathen sein worden, sich in die Verge biefes verrustenen Rüchverwelles zu wwagen. Beinoberes damals (1886) herrichte große Aufregung, durch die Vorbereitungen zur allgemeinen Emigration veranläss, die auf die der Schereftigt großen sollte, und einige Wonate nach meinem Fortgange brach anch in der That ein Aufland aus, in welchem das ruflische Kort in Euchymm-Kaleh überfalten und bie Beschung niedergenecht wurde.

Banner vortrug), ober im tappabocifden Pontus ber Chalpbes, ber Nachfommen Tubal's, am Berge Goucalas, unter besten gauberischen Juwergen Wilauh, ber Bunberichmit alter helten lieber, seine Knabenjahre verbringt, um ihnen ihre weitbeneibete Runtsferrigfeit abzulernen. In ber Gage ber minussinötigten Lataren schwieben bie Götter ben hesben Philosteit ab neun anbern zusammen, mährend jonit die Wenschen aus Thon geformt werben. Im Kalevala will sich Imperia aus Thon geformt werben. Im Kalevala will sich Imperia eine Gattin aus Golt und Elifer ichwieben.

Gibesleiftungen finben in Abdafien nur am Mittmod und Freitga ftatt, indem ber lettere Tag mabriceinlich auf mubamebanifche Reminiscens augefügt ift. Bei bem Berfalle bes Chriften: thums fakte porubergebend auch ber Rolam Guf im Laube, bis bie Ceremonien beiber Religionen burch ben nachmachfenben Jungle bes Raturcultus übermuchert murbe, ba bie angelegten Diffionen ber Arbeiter ermangelten, um ihren Garten von Unfrant frei au erhalten. Sat fich ber Abchafe eines Meineibes foulbig gemacht, fo glaubt er beim erften Ropfichmerg, ber ihn befallen follte, baft ber Gott Echasmu fest aufauge, ibm mit feinem Sammer ben Ropf in Stude ju ichlagen und biefer Sammer ift ebenfo gefürchtet. mie ber Mijete metidera bei ben Lappen. Dan braucht auf biefe Manifestation bes Rachegottes gewöhnlich nicht lange ju marten. ba bie enbemifchen Fieberanfalle bes ganbes fich leicht mit Ropfmeh compliciren. Der Ungludliche ichidt bann fpornftreiche einen feiner Bermanbten gu bem Schmidt und fleht benfelben um feine Bermenbung bei bem Gotte an, inbem gugleich bie Ginlabung gu einem Sammelsfeste beigelegt wirb, um ibn gnabig ju ftimmen.

Rach ber Genefung bes Rranten wird bas Thier jum Dantopfer gefchlachtet und ber Comibt tragt bas getochte Rleifch mit fich nach Saufe. Außer Thasmu, bem Gott ber Runfte, verebren bie Abdafen noch Abidmenimag, ben Gott ber Balber und ber Jagb, Mitar, ben Gott bes Biebes und ber Landwirthichaft, Didigepa, ben Gott ber Pflangen und bes Bachethums, Afen, ben Gott bes Douners; ber Gott Chadtu gilt als ber Echopfer ber Belt. Die Jager richten ihre Gebete porzugemeife an Mbfcmenimaa ober Abichmebicana: ana:inichmabn. Rach ber Ernte ber Beintrauben beginnt bie Jagb und enbet, menn erfolgreich, um Reujahr, oft in ichlechten Jahren ichon im December. Bor bem Muszuge versammeln fich bie Sager bes Dorjes an einem Orte im Balbe und opfern bort einen Biegenbod, inbem jeber ber Jager etwas Weihrauch in bas Teuer mirft und ben Gott bittet, ibm eine reiche Jagb ju verleiben. Begegnef ber Jager Remand auf feinem Bege und follte ibm nadber bas Glad nicht gunftig fein, fo mirb er es ber Bererei jener Perfon gufchreiben. Er fucht bann ihr angeborige Saare, Rleibungoftude ober anbere Abfalle ju erhalten und mirft biefelben in ein Teuer, uber meldes er bin= und berfpingt, um burd einen fraftigen Gegenzauber ben bofen Giuffuß zu brechen. In Seffen mirb gewarnt, abgeschnittene Saare nicht jum Genfter binauszumerfen, meil fie bie Beren gu etwas gebrauchen tonnten, und in ber Mart murbe man bavon Ropfmeb betommen. In Franten tann man bagegen bas Fieber abgraben, wenn man Saare und Ragel in bie Erbe vericharrt. Gbenfo befannt find alle biefe Onmpathien auf ben polnnelifchen Infeln und aubersma.

Der Gott Dischisch erhalt in Abdassien Opfer nach bem einbringen der Getreiberente. Bor einem Tijche, auf dem von allen Arten des Getreibes eines hingestellt ist, wird ein Dankgebet gesprochen, wenn die Ernte reichtig war, foust bittet man meine bestjere für das Anfaisse Jahr. Am Fulle Phaips wiederholt sich diese Keit wahrend der Kaften. Die hitten bringen dem Pitter für ehten dem Hauswied gemährten Schubeiten Wilter für einen dem Hauswied gemährten Schubeiten Wilter für etnen dem Hauswied gemährten Schubeiten Wilte vorsiehen. Aus der wend bie Kaften es verbieten. Mit verjammeln sich um dem Akflet und bitten dem Gott, ihr Bieh zu vermehren. Die Grübe wird dann gegessen Wertprecken zu wan den bei Britten besonders fest an ein gegebene Verstere den war den bei Britten besonders fest an ein gegebene Verstere den an

Um por Gemittern gefcutt gu bleiben, opfern bie Birten einen Sammel bem Ufen, bem Gotte bes Gewitters, ebe fie im Grubiabre auf bie Berge bingufgieben ober menn fie im Berbft mit ihren Seerben von benfelben berabtommen. 3ft ein Denich pom Blit erfcblagen, fo burfen bie Bermanbten beim Leichenbegangnift nicht meinen und flagen, meil fonft alle Unwefenben vom Blibe getroffen werben murben. Rachbem ber Leichnam auf ein Geruft gelegt ift, merben bie Anochen fpater unter Teftgelagen begraben. Das burch ben Blit Getroffene ift von bem herrn bes himmels als fein Gigenthum ausgemablt, und ift beshalb fur Unbere unerlaubt, baffelbe ju berühren. Rur bie von altereber überlieferten Gefange und Tange ermuthigen bie Mbcafen, an ein Stud Bieb ober einen Menichen berangutreten, ber vom Blit erichlagen am Boben liegt, und erft nachbem fie fich burch religiofe Ceremonien entfuhnt haben, mogen fie es magen, ben Cabaver aufzuheben und fur bie Bestattung fortgutragen. Wenn ein Thier in ber Rabe bes Porfes vom Blibe niebergefcmettert wirb, fo verfammeln fich alle Bewohner und naben fich ihm tangenb, in zwei Chore getheilt, beren einer Boi-tha, ber anbere Roi-tha fingt. Der Carcag wirb bann auf ein bobes Geruft gelegt unb ber Gigenthumer muß noch ein anberes Stud Bieb opfern, um ber Gottheit fur bie Beimfuchung feiner Beerben gu banten, inbem er zugleich bie Belegenheit fur Gebete um Dehrung bes Bieb: ftanbes benutt. Mehnliche Reinigungen find fur folche Falle ben Mongolen auferlegt und in Poruba gebort ein vom Blige

getroffenes Saus mit all' feinem Mobiliar ben Brieftern bes Donnergottes Chango, bie es fur benfelben in Befit nehmen. Colefien bleibt es perboten, Sola eines pom Blibe getroffenen Baumes zum Brennen ober Bauen zu permenben, meil es fonft einichlagen wirb (nach Buttle), und in ber Oberfals wirb Adergerath, mo binein ber Blit gefahren, meggethan. Die 216: dafen meinen, bag befonbers Giden vom Blige getroffen merben. und alle folde Baume, bie fich in ber Rabe von Dorfern finben, merben beshalb entwurgelt, mabrend man im Rorben bie Donner: eiche bem Thor weihte. Beil bie Giche ben Blig angieht, mar fie ben Griechen Bahrzeichen bes Beus, und Forftmanner wollen es burch Grfabrung bestätigt gefunden baben, ban bie Gide unter allen Baumen bem Blibe am meiften ausgefest fei (nach Friebreich). Im Lefachthal glaubt man fich unter einer Safelftaube gegen ben Blit gefichert und in Tirol fiedt man Safelftauben in's Tenfter, um bas Saus ju icuben, mogegen es in Rarnthen gefährlich fein murbe, Teuerlilien unter bas Dach ju bringen. Die Abchafen ichreiben ber Beigbuche eine bligabmehrenbe Rraft ju, und fie lieben beshalb biefen Baum in ber Rabe ber Aufieb: lungen angupflangen. Auch ift es Boridrift, bak fich in iebem Saufe irgent ein Stud finben muß, bas pon bem Solze ber Beigbuche gemacht ift. Babrenb bes Gewitters fingen bie 21b. chafen Lobverfe gu Ghren ber Gottin Anfchma: Ruchma, ber Dufe ber Dichtfunft, und fie preifen in ihren Liebern bas icone Better, mit bem fie ieht ber Gott bes Donners qu erfreuen gebentt. Rad fachfifdem Bolfgalauben barf man mabrent bes Gemitters nur in lobenben Ausbruden von bemielben reben. Much bei ibren Weftgelagen pflegt einer ber Melteften bie Gafte baran gu erinnern, bafe ber Gottbeit (Unichma) fur bie guten Dinge, bie fie gemabrt, gebauft merben muffe, und einer ber Un. mefenben ftimmt bann Lobeserhebungen an bes großen Gottes, bes erbarmenben Gottes, inbem er ibn ruft mit ben Borten: "Du, ber Du mit bem Donner nieberfahrft, Du, o Berr, ber Du mit bem Blige Dich erhebft, Du, ber bie Canbtorner am Deere fennt!" Jeber Bers ichließt mit ben Borten: "Unichma:nub, großer herr (ober herrin)," und biefer Refrain mirb vom Chore breimal wieberholt. Unichma ober Unngma ift allgemeiner Rame fur bie Gottheit und Ampa ift Fener. Die Dilchftrage nennen bie Abdafen ben Bea ber Sammel (Aoferume), bie Din:

greter ben Beg ber Sonnenmiss (Bijasstyana). Gott beisch Semerti aus serufintiss, Soporonti auf Wingretiss. Die Wingretier ober Abhish bezeichnen bie Rometen als Schmeisterne (Andelamimorischi), ben großen Bat als Bairi (Tadulit-Tunni), den Regenbegen als ben Gürtel bes Simmels (Talglis-oroscho). In den gerkämmten Sternbliss der Schmeiss (Talglis-oroscho). In den telten Betten als den Schmeisternschaften die Abhalen den telten Stern als den Schmeisternschaften

Gin befonberes Reft, an bem nur Comiebe und Schloffer theilnehmen burfen, mirb fur bie fieben Beiligen gefeiert ober für Ecasmu-Abifu-Macha (Ecasmu-Abers-Rucha), einen Gott, ben fich bie Abchafen als einen fiebentheiligen vorstellen. feiner Berfonification als jener hammerführenbe Gott, ben Ropf bes Meineibigen gerichlagt, ift er in einer meit burch Mfien verbreiteten Dinthe eingewoben, beren bubbhiftifche Berfion eine Menge fiebentopfiger Gottheiten gefchaffen bat, und bie Burgel berfelben liegt in Chonbidim-Bobbifatma, bem frommen Buger Tibets, ber auf bie Gefahr bin, bag fein Ropf in fieben Stude gerfpringe, alle Menichen gu erlofen gefchworen hatte. 218 bie Cunbhaftigfeit biefer ihm bie Erfullung feines Berfprechens unmöglich machte, batte er bie felbftauferlegte Strafe gu leiben, murbe aber gugleich gu bem in beftanbigen Biebergeburten auf Erben incarnirten Beiland erhoben. Am Reujahrsabenb tobten bie Gomiebe mit einem bafur befonbers porbereiteten Deffer ein Stud hornvieh und bie Frauen ichlachten fur jebes manuliche Mitalieb ber Kamilie einen Sabn, inbem fie zugleich' aus Debl Ruchen baden. Ginb biefe fertig, fo merben fie nach bem Umbos getragen, auf ben ber Comibt alle feine Sanbwertsgerathichaften nieberlegt. Die gange Kamilie verfammelt fich bann in ber Gomiebe und fniet bort nieber. Der Comibt gunbet eine Rerge an, ftreut Beibrand in bas Tener und bittet feinen Schutgeift um langes Leben fur fich und feine Ramilie. Rach bem Gebete ichneibet er ein fleines Studden von ber Leber und bem Bergen bes gefchlachteten Biebes ab, um es mit Theilen bes Sahnes und Rrumen ber Ruchen gu verbrennen. Darauf merben jo viele Biffen von bem Opferfleisch abgeschnitten, als Mitglieber ber Familie porbanben finb und jebem berfelben ber feinige gugetheilt, um ihn mit brei Golud Wein zu vergehren. Rach Beenbigung bes Liebesmahles bringt man bas Rleifch aus ber Schmiebe in bas Saus, mo bie Rachbarn eingelaben merben, ju Ghren bes Echasmu ein Refigelage ju halten.

Bei Annaberung bes Reujahrs machen bie Jungen in ben abdafifden Borfern ben Alten ein Gefdent mit einer Proffel. ber ber Ropf abgeschoffen ift, und erhalten bafur ein Gegengefchent. Um Reujahr feiert man auch bie Gupichma genaunte Ceremonie, indem burch einen aus ber Kamilie fo viele Ruchen perfertigt merben, als bie Familie Mitglieber gablt. In jeben Ruchen wird ein abgeichaltes Gi bineingebaden, ber Meltefte balt bang Jebem ben ihm quertheilten Ruchen par bie Bruft unb bittet Gott, ibn por bem Uebel bes Bergens gu bemabren, mesbalb biele Geremonie auch Gupidma (Bergensleib) beift. Diftricte Abichim beobachtet man um biefelbe Beit bie Ralinba genannte Ceremonie. Am Tage por Neujahr mirb ein vierediger Ruchen gebaden und beim Sabnefraben am nachften Morgen auf ben Tifch geftellt .. Rachbem ringsherum Lichter aufgetlebt finb. Iniet bie Samilie um ben Tifch berum und bittet Ralinba (Ralanba), Alles, mas gut ift, im tommenben 3abre gu fenben; ber Ruchen mirb bann vergehrt bis auf bie letten Refte, bie verbrannt merben, und bie Ceremonie muß por Anbruch bes Jages nollenhet fein. In bem Ramen ber angerufenen Befenheit icheint eine Berfonification bes mit jebem Sahresanfange erneuten Ralenbers gu liegen, wie Rebnliches vielfach in mythologifchen Combinationen portommt. Im Diftricte Dap Didim begeben bie Abdafen eine Ceremonie, bie mit bem grufinifchen Borte Gmutanu (bas por bem Tageslicht Gethane) bezeichnet wirb. Ge werben fo viele Subner getobtet, wie fich Berjonen in ber Samilie finben und fur eine jebe badt man vier Brotden (Quaquari), aus Rafe und Sonia perfertigt. Bor bem erften Tagengrauen muffen bie Subner gar gebaden und bie Ruchen bereitet fein. Dit bem Sahnefraben erhebt fich Alles vom Lager, und auf ben Tifch merben vier Teller mit Subnerfleifch und Ruchenschnitten bingeftellt. Auf jebem Teller ftedt eine Rerge, und nachbem bie gange Familie um ben Tifc niebergeftniet ift, nimmt bas Saupt berfelben feine Dube ab und betet gu Gott, bas Saus vor Rrantheit gu bewahren. 3m Befonbern mirb noch um Schut gegen Rubr nachgefucht, bamit Magen und Berbauung in befter Orbnung bleiben moge. Rachbem bie Berfammlung bann ben Tifch breimal umtreift bat unb fich nach Beften bin verbeugt, beginnt bas Dabl, bei bem Alles aufgegeffen merben muß und bie übrig bleibenben Rrumen gu perbreunen finb. Das Gange muß por Connenaufgang beenbet

fein. Fruher foll biefe Geremonie auch in Mingrelien abgehalten, aber fpaterhin, als bem Chriftenthum zuwiber, verboten morben fein.

Am erften Tage ber großen Saften burfen bie beirathofabigen Dabden ober bie icou im Brautftanbe verlobien, nichts effen, und eine Rebe bat vier Saftentuchen gu baden. Gie tragen biefelben in ber Duntelbeit zu einer furglich in ben Gheftanb ein= getretenen Frau, bie fie in einer, an abgelegenem Orte bafur besonbers errichteten Wohnung empfangt. Wenn Alle gusammen finb, Inieen fie mit einanber nieber, inbem jebe ihren Teller mit bem Brotchen por fich balt. Die junge Frau fpricht bann ein Gebet, in welchem um einen gludlichen Cheftanb gebetet wirb. Gur Dabchen ebler Bertunft fucht fie um einen iconen, flugen, tapfern und gaftfreien Gatten nach, fur Dabden aus bem Bolle um einen jungen, gartlichen und arbeitfamen. Rachbem ber tunftige Chemann beschworen ift, fich feiner Ermablten im Traume ju zeigen, giebt bie Frau jebem ber Dabchen etwas von ben Broten gu toften. Das Uebrige mirb bort gelaffen, aber ein jebes Dabden nimmt ein fleines Studden ihres Ruchens mit, um baffelbe unter bas Ropftiffen ju legen. Wenn fie es bann am nachften Morgen aufbrechen, fo finben fie barin ein Saar von berienigen Garbe, wie fie bie Sagre ihres Brautigams zeigen merben. 3m Sars beten bie Dabden jum beiligen Unbreas, bak ibnen ber Bergallerliebfte im Traume ericeinen moge.

beran und feten bie Buppe auf baffelbe. Das Strob mirb angegunbet, und ber Strom führt bas Rloft bingb. Die Dabchen jagen ben Gfel barauf in ben Gluß und treiben ibn mit Stoden im Baffer umber, um ibn trot feines Biberftanbes ju baben unb naß zu fpriben. Der ftorrifde Gfel fucht zu entkommen, er fpringt in allerlei Capriolen umber und gelangt gulett an bas jenfeitige Ufer, mo er bann gewöhnlich ju ichreien anfangt, und bies gilt für ein gutes Beiden, bag ber ermunichte Regen nicht mehr lange ausbleiben wirb. Die Dabden tehren unter Gefangen und Schergen nach bem Dorfe gurnd. Die Gfelsproceffionen bes Mittelalters murben im driftlichen Ginne mit bem Gfel bes Balmfonntage in Begiehung gebracht, ber burch bas Deer gefdmommen und nach Berong gefommen. Schon ben Megyptern mar ber Gfel rothlicher Farbe bas Combol bes ausborrenben unb gluthfenbenben Tupbon (f. Schwent). Wie oft tatholifche Beilige ein unfreiwilliges Bab haben nehmen muffen, um fie von ber Rothmenbigfeit bes Regens ju überzeugen, ift befannt genug. In Birma feste man fruber eine bagu bestimmte Bubbhafigur ber Connengluth aus, bamit fie fich felbft von ber Laftigteit berfelben überzeugen tonne und ben Bunich bes Boltes erfullen moge. Erft wenn bies geicheben mar, murbe ihr bie Rudfehr nach ber fublen Rapelle erlaubt. In Spanien tragt man in trodener Beit ein Bilb ber Jungfrau burch bie Dorfer. Conft biente Bilfen= fraut jum Regenzauber. Die auf ihren Alpentriften von ben Dorfern getrennten Sirten (in Abdafien) beobachten eine anbere Ceremonie, menn ber Regen ju lange ausbleibt. Gie führen einen Opferftier berbei und perfammeln fich um ihren Melteften, ber ben um bie Sorner gemunbenen Strid in ber Sanb balt und gum Afen betet, ibm porftellenb, bag bas Bieb an Grunbe gebe unb Sungerenoth brobe, wenn fich nicht bie Wolfen perfammeln murben und Regen bie Erbe benete. Das Rleifch mirb nach bem Rochen mit einem Dug aus Sirfebrei gemengt und fleine Bortionen biefes Gerichtes legt man auf einen um ben Tifch geftellten Baun umber. Dann wirb bas icon porber gesprocene Gebet wieberholt und fein Enbe befraftigen Alle mit Amen! Rur Danner bürfen babei zugegen fein.

Die regierende Fürstenfamilie in Abcafien nennt fich Schirmanbicibje und fuhrt ihre Genealogie auf ben großen Perfertonig Nurschirman gurud, ben Erbauer ober boch ben Wieber-



berfteller bes eifernen Thores von Derbend, beffen Jeftungsmauer fich quer burch ben Rantafus bis nach Rilofnra am fcmargen Meere erstrect haben foll. Die übrigen gurftenfamilien führen baufig Ramen, bie in ihrem griechischen ober italienischen Rlange auf austanbifden Urfprung binbeuten, wie Marfchani (in Bebelba), Muchwari, Inal-ipa (Cohne bes Inal, im Befite ber Lanbereien bei Bigunbe, bie fruber Gigenthum ber Rirche maren), Dichabelirdma, Antichebatje, Cabicbipa, Unter ben Gbelleuten finben fich bie Ramen Baach, Later Ben, Afirtaa, Blab, Mifan, Toorit, Diuan-Ben ober Comanben, welch' lettere Familie fich von einem Frangofen (Monfieur Jean) ableitet, ber mit feinem Diener bortbin gefommen. Unbere (gleich ben Marichani) von ben Raufleuten ober Marchands. Die Gurften in Abchafien führen ben mingrelis fchen Titel Tamat, bie Gbeln beigen Amuftatzema, bas Bolf Dmeb. In ben Liebern ber Abdajen merben unter ben Selben (Chlatia) befonbers bie großen Selben (Mbul-Chlata) gefeiert. Mit Ansnahme ber regierenben Gurftenfamilie, bie fich nur mit ben ebenburtigen Donaftien in Mingrelien und Gurien perichmagert, mogen bie übrigen gurften in bie Familien ber Gbellente bineinbeirathen, aber bei ibren Rachtommen bleibt bann ber Blutpreis ein boberer, als er fur bie Gbelleute firirt ift. Bei Bermunbungen fingen bie Abchafen ein Trauerlieb (Addmrogidma), bas aber nur in bem Trallern einer ichmermntbigen Delobie beftebt, ohne biefelbe in Borten auszubruden. Gleiches geichieht mabrent ber Leichenbegangniffe, bei benen fich bie Leibtragenben mit Beitichen über ben Raden ichlagen und Beulmeiber miethen.

## Aus dem Kankafus.

@(obns (1866).

Obwohl ber vertrante Con, ben ber Name bes Kantalus fitt uns bestigt, größtentheils bie fünstliche Schöpfung einer Theorie ist, so fibli sich ber ben Kantalus berrifende Europäer bes Westens boch unwillfurlich von vielen heimathlichen Erinnerungen bewegt, die ihm sowohl aus ben außeren Erschiungen ber bortigen Einwohner entgegentreten, als auch aus ben Sagen und Liebern, und selbst in ihren Namen entgegentlingen.

Und in ber That, ber Rautajus ift ein Continent in Miniatur. In feinem andern Theile ber Erbe findet man eine folde Mannigfaltigteit der verschiebenften Bolterschaften auf fo tleinem Raume ausammengebrängt.

Der Kautajus, auf ber Genzicheite zwischen Europa und Nien, ist eng in die Anotentinien ihrer Geschicke verwedt; er bat alle die Goode bildenden Revolutionen burdsche, er hat alle bie Jactungen migefühlt, die jene beiben großen Welttheile jo viellach gerriffen, und während die Sberfläche berfelben auf das Sieslachse nechfelte, während die Sberfläche berfelben auf das Sieslachse nechfelte, während die manche weit gebietende Königsreiche mit ihren Banten der Pracht und Wacht von der Erdoberfläche verwischt wurden, letzt der Rautajus mit seinen unvoerwisstlichen Bergen noch unverandert da. Er hat die ihn demodinenden Sismme durch neue Aufmahmen beständig vermehrt, aber eine vernichteit; er zeigt uns noch die orgalme bewachten Messe eine vernichteit; er zeigt uns noch die orgalme bewachten Messe alter Nacen, deren Brüber und Verwandbe, die einst in den benachbarten Tähden perfosien, längli verschwunden sind oder nur noch inder von ihren Thaten berfichtende Geschieden der einst in den benachbarten Tähdern der on ihren Erden berfichtende Geschieden der des dies

Es ist eine überall wiebertehrende Etscheinung, daß in den eine Gegend durchziehnen Bergen die frühzlien Bemohner berfelben zu suchen beite bei heine Bemohner berfelben au suchen beite der bei bei bei Bellen gut stehe auf die bei der den oh bei bei gin ur bei per greichten, bis zu welchen unfere Forschungen gurückzugehen vermögen, die aber eben 10 häusig nur versprengte Stäckgeben vertrieben, in den Bergen eine Schliedlen, welche, aus den Schenen vertrieben, in den Bergen eine Schliedlen in der bei ber der der bei von ben gestiteten Gimmanberern verachteten Berfaten, wo die von ben gestiteten Gimmanberern verachteten Berfaten, und in den Gebergen zwischen und Shina oder an der nordlichen Greiche der finde tigte in so bunte Gemich getrennter Stämme, daß man oft auf jeder Tagereise eine neue Spruche zu frechen soch Auchtliches wiederholt sich in den Bergen der Wäustle. im Mital, im Murdifan, im Wishanon, Perssen

Narum es sich so verbält, ift nicht ichmer zu verstehen. Ein Eroberungsbolf wird von dem neu erworbenen Besth die werthvollsten Thelte sie richt und kunfpruch nehmen, d. h. die fruchdaren Länderein längs der sätlise oder in den Gebenen, und den gekapen zu vermein ein sie rauben Berge ossen alle einzigen Machagesort, wenn sie sich und ist den Eclavenigde fägen wollen. Im Laufer Geschäufe und sich die Sedanstelle nehrstad wiederbosen, und während sich in den Ebenen die histories erreignisse abwideln, werden sich in den Gebasen Bergiesten der Wedlestungen über einander sichten indem die Son Vorsabenden enger zusammengedrängt werben, um für Neuhingustomnnerde Natum zu machen.

bem Schute bes in Tiflis resibirenben Großfürften eine reiche Bluthe versprechen.

Much sehlt es gliddlicherweise nicht an Krästen, bas Wert zu biebern. Bon ben lehreichen Bekanntschaften, die ich auf einer Turchreise durch dem Kautasius zu machen Gelegensheit hatte, gehörte die bei des Cladbtbibliothekaus Berg 6, der in seiner Gelchichte der Tschertessen und kauften Rachtschaften Rachtschaften uber dieses interessants der Aldertessen der Verlagen uber diese interessants der Rachtschaften uber dieses interessants der Rachtschaften uber dieses interessants der Rachtschaften uber die fest der Rachtschaften und der Rachtschaften

In bem einleitenben Borworte giebt ber Berfaffer eine Gin= theilung ber Bergvolfer im Rantafus, foliegt baran einige Dit= theilungen über bie politifden Beziehungen ber Turfei und Rufeland's zu benfelben, fowie bie Unsbreitung bes Duribismus, und gebt bann auf bie Urfachen über, bie nach bem letten Rriege gu ber maffenhaften Musmanberung ber Tiderfeffen führten. Dort wie anbersmo ift bie Pilgerfahrt jum Grabe bes Propheten eine beilige Gemiffensfache ber Dobammebaner, und ba bie ruffifche Regierung bie Erlaubniß bagu mabrent bes orientalifden Rrieges verweigert hatte, erwachte nach bemfelben bie guft um fo eifriger, indem gleichzeitig die Ueberfiedelung ber Rrim = Tataren befannt wurde und die Mullah es überall als eine Religionspflicht prebigien, ftatt lauger unter ber Berrichaft ber Unglaubigen gu leben, lieber in bie Turfei auszumanbern. Weil in Solge ber baburch erzeugten Gabrung neue Unruben an fürchten maren. ftellte es bie ruffifche Regierung im Jahre 1859 Jebem frei, nach Meffa zu mallfahrten, nur unter ber Ginidranfung, baf bie Rufammenreifenben feine großere Gefellicaft ale pon bochitens gebn Familien bilben burften. Raum mar bie Gutideibung befannt geworben, als iofort überall bie Bewohner bie Telbwirthichaft pernachläffigten, ibr Sab und Ont verauferten und in bie Turtei gogen, um ben Beberricher ber Glaubigen als ibren Gurften anquerfennen. Mus bem Inbanifden Lanbftriche follen fo (in ben Rabren 1858 und 1859) 30,000 Mufelmanner in bie Turfei gegangen fein. 3m Jahre 1860 fublte fich indeg bie Musman: . berungsluft bort ab, ba man bas traurige Beifpiel ber fortgemanberten Rogaier por Angen batte. Als aber in ben Rriegejahren 1861 und 1862 bie Rofadenpoften meiter und meiter porgeichoben murben, blieb gulest ben abichafifden Stammen unb ben barüber binaus mobnenben Tiderfeffen feine anbere Babl mehr übrig, als entweber bem ruffifden Berlangen fefter Unsiedelung nachgulommen oder das Land zu verlassen. Ein Their ver Kadardiner tam aus dem Bergsschlichten herauß, um Dorfniederlassen, wie der zu den den Bergsschlichten herauß, um Dorfniederlassen der Bergschlichten der zugen nach dem Sübabhange des Gebirges oder zu dem Kodarden nach meistens meiter in de Türfel. Die noch in Wassign liesenden Bergssämme gaben einer nach bem andern den Kompf gegen die feinbliche übermacht auf, um da die mJahrt 1868 die dem ununterkochenen Vorrilden der zussischen Golonnen die Unmöglichteit jedes serneren Weberslandes klar wurde, drängte sich die gange Beodskrung am Werersslirnabe aufummen, won in Erwartung einer solchen Krijss Eggesschift um Dampsboote trugten, um ihnen die Uedersahrt nach der Kattel zu ermödlicher

Die Zahl ber Ausgewonderten wird auf 60,000 berechnet. Da voraussylesen war, daß die Emigration im nächten Frühjadre (1864) noch größere Olmenstonen annehmen würde, traf die turfische Kegierung stoht greignete Wostregelin, um die Rederight zu regelin und zu erkeiteren. Im Danie der erken Hälfte bei Jahre 1864 betrug die Jahl der Ausmanderer 318,008 Wenissen. Im den Bene Jahren 1805, 1805, 1862 und 1863 bis 80,000 Seelen, so das im Laufe biefer gangen Jeit ziemlich 400,000 Seelen, so das im Laufe biefer gangen Jeit ziemlich 400,000 Seelen, so das Auswert bei der gangen Bei ziemlich 400,000 Seelen, so das nach 480,000 die 490,000 recenn. Den den Bergoöltern, die im mestlichen Kauslaus die 30,000 recenn. Den den Bergoöltern, die im mestlichen Kauslaus die 30,000 recenn. Den den Bergoöltern, die im mestlichen kauslaus die Sich eit die 1865 find auch die Eich either inder einige Bewohner zuräd. Seit 1865 sind auch die Eichelfalls üben Ansangandert und die Kaumung Abhalens hat gleichfalls üben Anfang genommen.

So ift ber Raufajus jum Thil veröbet. Seine grunen Berghalben ftegen tobt und verlagen, gleich ben im Gleisgereis erftarrten Gipfeln, und die meltgeschäftliche Bisne, auf der icon in mande Balterbewegung ift Drama abfpielte, erwartet die neuen Koteren, um ihre großartige Scenerie auf? Dente zu beleben. Der Bild wendet sich beshalb gern ben Allertha in ern zu, bei den von vergangenen Tagen gengen, und beren ber Auslagis and ben verligiebenen Epoden feiner Gefchichte fo viele bewahrt hat. Seine einbrurdoufften Wonumente find die Aurgann, ien stelle einbrurdoufften Wonumente find die Aurgann, ien stelle erneiten Meifengeiger, um die Stragen zu weisen, auch benen seit ben ditchen Zeiten die Bilter aus Asien and Europa benen seit ben ditchen Zeiten die Bilter aus Asien and Europa wanderten. Woll sind es nur unkfeinbare Auset. der Musel.

Baftian, gepat, u. eibmolog. Bilber,

auf deren Welfenlinien Jahrhunderte und Jahrtaniende ihre Katen geschrieben haben. Bei meiner Rückreife aus Sibirien tras ich fie guerft in der Steppe dei Omst, und fie degleiteten mich nach den Könligsgadbern an den Bnieper-fällen und dann bis Krafan, oder ich dei dem Krafan, oder ich dei den Krafan, oder preußischen Katen Staten, oder preußischen Krafan, Beiterhin ich ihr Anglei) von ihnen Abschied nahm. Weiterhin schlieben fich die Hannengeber der nördlichen Genes au. der untglichen Varrobs und bie normannlichen Hoaues au.

Mm bidieften gedrängt ftehen bie Aurgane in ber Acheischen, eibten aber auch nicht in ben übrigen Theilen bes Kantafus. Die evelopii den Banten im Lande ber Licherteifen (in Bell's Reife beschrieben) biefen Spenna (hans bes herrn) ober Aefdeniana (haus ber Retre) und jollen benen ähnlich fein, die fich bei dem Kolter De. Georg und in anderen Theile ber fühllichen Krim finden. Die frangbifichen Jugenieure, welche fich wegen ber Gradmafer iberer gefallenen Vandslette in Sebaltopol aufbielten, zeigen mir Riffe, die fie von verschiedenen berfelben angefertigt hatten, und waren noch mit einer allgemeinen Auf-nahme befchäftigt.

Die bei Derbenb beginnenben Reftungsmerte, welche bie Paffe gegen bie Ginfalle ber Romaben ichließen follten und 1832 burd Beftudeff und Marlingto unterfucht murben, ideinen fich bis gur jeufeitigen Rufte in Abchafien erftredt gu haben unb baun an ber Dunbung bes Robor mit ber um bas Gebiet pon Diosturias gezogenen Mauer gufammengufallen, wie benn nach Dubois' Untersuchungen auch anbere Colonien ber Griechen am Comargen und Miomiden Deer fich burd folde Pocalfestungen Bon ben permeintlichen "Ueberreften ber Genthen" in ber Tichetichengia bat ber CtaatBrath Golowinstn verichiebene gefeben, bie beim Banen pon Gitabellen unb Rofadenpoften blofigelegt murben. Die Begrabnifplate befteben in Galerien, beren Dede oben abgerundet ift und bie ringeum mit Lehm beftrichen find. Die Rebengange maren alle mit Tobtenfrugen aus gebranntem Thon gefüllt, bie in Abtheilungen gufammenftanben. Die Rruge enthielten außer Afche und Anochen= fernen auch bie Refte balbverbranuter Rleibungsftude. Bismeilen fand man burchlocherte Steintugeln und Rofenfrange an einanber gereiht, Die aus rothem Carneol gearbeitet maren. Die großere Rugel in ber Mitte mar gewohnlich mit einem Safen vergiert. Bu Berbitel (in ber Rabe Groeno's) murben in einer ber Galerien fupferne Rauchgefaße angetroffen, fowie periciebene Golbfachen, unter benen besonbere mit Weintrauben an ben Geiten pergierte Obrgebange bebeutenbe Runftfertigfeit in ihrer Bearbeitung verriethen. Beim Bau ber Geftung Bout (in ber Rabe von Michaelomstaja) ftieg man plotlich auf unterirbifche Gemolbe, ale ber ben Sugel bebedenbe Balb umgehauen murbe, indem bie bie Baummurgeln berausgiebenben Arbeiter einbrachen und in bie Aushoblung bingbfielen. Rach ben Sagen ber Tichetichengen hatte es bort in fruberer Beit feinen Balb gegeben und ber Berg mar gang glatt gemefen. Ginft aber tamen Gomarme von Bogeln in folder Menge, bag fie bie Sonne verbuntelten. Sieben Tage und fieben Rachte umflogen fie ben Berg, auf bem aus ihrem Dift ein Balb emporftieg. Die Tichetichengen, welche erft in jungfter Beit nach bem jest von ihnen bewohnten Gebiete getommen find, tonnten teine meitere Trabition beligen, Die Ticher= feffen bagegen ergablen allerlei Gefdichten über bie in ihrem Laube erhaltenen Steinbauten. Rach einer berfelben lanbete eine Flotte mingia fleiner Meniden an ber Rufte, unterjochte bie biefelbe bewohnenben Riefen und zwang fie, biefe machtigen Blode für ibre Bobnungen gufammengutburmen.

<sup>\*)</sup> Die Tumuti in der Madead-Pöglentifdelt follen die Hallet der Pamer auf je genannten Vogmärn ich, die die tet ginnten Götter einen Feuersegen auf fie heutoblandent, dielt großen Steine um Schap über ihre Köhle 1958en. Den Willfambög dert Irridertoffielt ich (nach Killfam) die fohrechliche Stellangfielt Elden der allerte Intercite ist gewohnen.

fentifder ober griedifder Tradt" lagen, und baneben bas Gerippe eines Safen. Diefe Ergablung ift fpater nicht verificirt, aber in Blabitamstas tann man noch Mugenzeugen treffen, bie felbft bas Grab befucht haben wollen und alle Gingelnheiten (ben Safen abgerechnet) berfelben Beife befdrieben, fo bag ich bebauerte, unterwegs nicht ben tleinen Abftecher gemacht zu haben. Gleichzeitig borte ich, bag bei Unlage einer Biegelei außerhalb bes Stabtthore ein unterirbifdes Gemolbe bloggelegt mare, bas viele Enriofitaten ent: halten hatte, wie Thonfruge, Comudjachen, Baffen, Dungen u. f. w. 36 ließ fogleich Rachforschungen anftellen, mobin biefe Dinge getommen fein mochten; aber obwohl erft einige Monate feit bem Funbe verfloffen maren, tonnte icon nicht mehr ein einziges Stud aufgetrieben merben. Mebnliche Erfahrungen babe ich noch einige Male maden muffen, und menn fich biefelben innerhalb ber menigen Monate wieberholten, auf bie fich mein Bermeilen im Rautafus beidrantte, fo mag barque ein Goluk gezogen merben, mie lob: nend bie Ernte fur benjenigen fein murbe, ber fich einige Beit mit Duke beraleiden Untersudungen mibmete. Wie bie Soble beim Dorfe Dach: Reffene follen fich in ber Umgegenb noch mehrere finben, bie mit Thier- und Menidentnochen gefüllt feien.

## geren und Miren in Immerethien.

Mustanb Dr. 11, 1868.

Unter den eingemanderten Ansiedern Immerchien's herchöfter Glaude, daß feine ursprünglichen Wythen im Kamde die seiten, doch habe ich mährend meines (allerdings um kurzen) Aufentspaties verfäsiedene Vorstellungen über Fluge und Wassfregeister dammetnt Konnen, die sich ihrer allgemeinen Fadraung nach freilich am bie rufflichen Ergählungen von dem Vusstellta ansigliegen, aber ausleich mandet dernakterilike Geochabe ebwahren.

Reben ben tleinen Tichinta, weiblichen Damonen mit langen fliegenben Saaren, fennt man in ben Gluffen Immerethien's noch bie riefigen Rabii, bie tablfopfig find und amphibienartiger Ratur, fo bag fie fich auch in ben Balbern finben. Augerbem mobnt bort ber mannliche Damon Eristabi (Erastotichi in Mingrelien), ber aber nur von Jagern gefeben wirb, welche bie Racht im Balbe verbringen. Wenn ibn Jemand anrebet, und (wie es in ber Angft leicht geschieht) einen gehler im Sprechen machen follte, jo wirb er verrudt. Huch ber Anblid ber Tichinta gieht Bahnfinn nach fich, wie bas Lieb ber Lorelen am Rhein. Un Reiertagen (beren es im ruffifchen Ralenber genug giebt), tommen bie Tichinta aus ben Gluffen ber, um auf Thalwiesen und in ben Schluchten zu tangen, wie bie Rompben im alten Sellas. Dit bem Binter begeben fich bie Dicinta und Rabii nach bem Deer, inbem fie burd bie Gewitter im Geptember babin getrieben merben. Much bie birmanifden Raren verweben bie Gemitter ber Meguinoc= tien im Berbft und im Grubling in ihre Cagen über bie ben Balbern und bem Deer augehörigen Rat ober Genien. Im Commer

febren bie immerethifden Baffergeifter auf ben Auffen in bas Didicht ber Balber gurud um bort bie Rebe und milben Schweine au fammeln, und ale ihre Beerbe au buten, wie unter ben finniiden Balbaottern bie Dienftmagb Metfan puta bas Bilb qufammentreibt, und von ben Jagern gebeten wirb, ber Balbwirthin in bie Obren gu blafen, bamit fie Beute fenbe. Die Immeretbier permablen ihren Balbtonia Trismoppe mit einer Trisbebopal genannten Ronigin und ftellen ibn nadt por, gang mit Sagren bebedt. Er ericeint balb ale Menich, balb ale Sunb, balb in einer amifchen beiben ichmantenben Geftalt. Wer ihn ficht, verliert por Schreden ben Berftanb. Rommt Jemaub zu Pferbe bes Beges bergeritten, fo fpringt er binter ibm auf und erichredt ibn fo, baft er in Errfinn fallt. Bor Guftwanberern pflegt er auf bem Balbpfabe umbergulaufen, und ju lachen, bamit er fie lachen mache und baburch ihres Berftanbes beraube. Die Ruffen merben in ben Bebolgen von ben Lestie genedt.

Ein Geiftlider, der eines Abends fat von einem Amtsbefuch aach einem Dorf gurudtehrte, mertt, daß ihm eine Thinta auf's Perb gefprungen war. Schnell besonnen ichlug er feinen dreiten Mantel gurüd und hatte sie so in den Aufungen gefangen, wo er sie stehleit. Die Arme jammerte und siere und hahm sie mit sich um Freilassung. Er blieb aber ungerührt und nahm sie mit sich nach der Pfarrei. Dort machte er sie manierlich, schnitt ihr die langen Rägel und haare ab, die unter einen Seite wergnaben wurden, und gedrauch sie nun als Madden für Alles. Sie machte sich auch im haute gan; nühlich, nur mußte man ihr, um einen Ausfrug zu geden, immer das Gegentheil von dem Jagen, was beabsschistigt war (ein vielsach gedannter Zug bei diesen acheilen Assobben und dienkanneren).

Eines Tages, als der Geistliche ausgegangen und sie mit ben kindern allein zurückgeblieben war, beklagte sie sich über den Popen, der ihr troh ihrer langen Dienisiapre noch nichts geschents habe. Benigstens würde es billig gewesen sein, ihr endlich ihr Gegenthum zuräckzugeben. Die Stinder liesen sie überreden die Rägel und Haare unter dem Stein hervorzuziehen, wo sie von dem Priester verwahrt worden waren. Alls sie die gewinsischen Sachen erhalten datte, seite sie einem Kessel auf sie zuer, um sie zu tochen, schnitt der den zuschenen Kindern ihre Köpfe ab, die sie eleichfalls in den Kessel warf, und verschward bestigt mit sie eleichfalls in den Kessel warf, werd ward war der fie eleichfalls in den Kessel warf, und verschward wöhlich mit Ragel und Haaren. Dies Zauberei des Sud ober Seihf hatte sich vield vield vield von der Beden's Geburtsort, dei Autais, vererde erhalten. Die Oraden sind gleichfalls noch bekannt, und wurde nich auch jonit bekannte Bersion der Andromeded's Sage erzählt, in der Persion durch St. Georg vertreten wird. Weitere Einzelmehrten hier ich darüber deim Besiuch des Klossers von Ghilati.

Mauderlei Mittgilungen betrafen bie Beren. Die solgenbe Ergählung barüber siemen im Anfang mit einer betannten Gpisch au Martins! bussiltanissen Reise Grimerungen überein, wenn man "Hute eines Inbianers" jupplier, jit aber sonst eine saft voörtliche Bersion baperischer Serensagen, wie sie sich vielzach bei Banger finden.

Gin Reifenber übernachtete einft in bem Saufe eines Berwanbten, und als er noch ichlaflos auf feinem Bette lag, fab er in bem fdmach erleuchteten Raum eine alte Frau fich von ihrem Lager erheben und nach bem Teuerplate hingeben. Gie grub bort ein Loch, bas fie mit Baffer fullte und marf Afde binein. Dit ber Mifchung beftrich fie fich unter ben Achfelhoblen und flog ploblich auf einem Befenftiel gur Butte binaus. Der Gaft, neugierig gemacht, bachte bas Erveriment auch an fich zu versuchen und beftrich fich bie Uchfeln mit bem gurudaebliebenen Reit ber Mifdung. Cogleich fublte er fich ausnehmend leicht und fuhr ploblich in bie Sobe, in ber Richtung feiner Borgangerin folgenb. Diefe ließ fich binter einem hoben Rels gur Erbe nieber, mo Robappi (ber Berr ber Beren) an einem Bfahl mit Retten befeftigt faß. Mumalig langten von allen Geiten eine Menge mannlicher\*) und weiblicher Beren an, bie verschiebene Gefchente mitbrachten, Menidenherzen, Saare u. bgl. m. Jeber mußte etwas überreichen, und als Robappi ben Frembling fab, ber Richts mitgebracht batte, fragte er benfelben marum er mit leeren Sanben gefommen fei. Der Angerebete mar um eine Antwort verlegen, als er noch ju rechter Beit von feiner Bermanbten ertannt unb bei bem Teufel entichulbigt murbe, weil er erft furglich angefommen und in ben Gebrauchen noch unerfahren fei.



<sup>9)</sup> Be ift jedensalls unrichtig, Deren und heremeifter, wie es häufig gechiecht, in eine Barallete neben einander zu fielen. Der heremeister ist son
keines Namens nach ber bie Heren beichweiende oder austreisende Jauwerer, und
erft nachem bieles urtyeltugides Erchältnig verwicht oder vergefen war, hat mat inter Bogiebung aus Bezonemflocht für Deren ministern Beschenzug berwende.

Mls die Traubentrantheit vor einigen Jahren in Mingrelien und Immerethien ausbrach, murben bie Beren beidulbigt, bak fie Miche auf bie Beinftode geworfen und biefe baburch verborben batten. In abgelegenen Diftricten jog bas Bolt unter Leitung ber Geiftlichen umber, um Beren ju fuchen. Berbachtigen Beibs: perfonen murben bie Sanbe unter ben Knicen gufammengebunben und ein Ctod bazwifden geftedt. Dau marf fie bann in's Baffer, mo bie Beren obenauf ichmimmen mußten. Golde, bie burd Unterfinten ihre Unichulb bewiefen, murben burch einen am Ruden befestigten Strid wieber berausgezogen, wenn es noch Beit mar. Biele Grauen und Dabden geftanben, bag fie bie Biffeufchaft befägen, Menfchen und Bieh Chaben gu thun, wenn fie auch nicht beshalb icon heren fein wollten. Gine, bie mohlwollend meinte, bag man in Rube und Grieben leben und fich nicht felbft bas Dafein fauer machen follte, murbe, als ber Bererei bochft verbachtig, fogleich in gerichtliche Untersuchung gezogen.

Außer ber allgemein verbreiteten Basservopes hat man in ammeretibien noch eine andere Untersuchungsmethode, die Augenand werben fonnte. Unter den Heren giebt es nämlich eine Art, die Kubiani genannt werben, das beist geschwang ist inde zie flag, das er fisch taum erkennen läßt. Man muß den Zweig eines Holfelm auf den Kadel der Berdäcktigen der üben den man mit bemselben auf den Nadel der Berdäcktigen der üben zu der eines der Berdäcktigen der üben her der den den genagen Körper glatt scheren und für ein Teufelsmal durchsichen mußten, scheine dieser einsacher Unter mittelaterlichen der Daanses mich gedamen migten, schein der einsachere Valanses mich gedamen migten, soben der einsachere Valanses mich gedamen und baben.

burch feine Bucht wieber eben so tief in bie Erbe hinein wie zuvor, und bie Arbeit zur Befreiung beginnt von Reuem.

Die Borstellung angeketteter ober (im Tempel zu Babylon) an Ketten aufgehängter Titanen stand in directer Beziehung mit bem Gebräuchen des Schmiedehandwerts, dos im Kaustalus besonders die Flischeran am Etdurg übten, die wegen ihrer tresslich gearbeiteten Harnische noch von Tschingis Chan mit Brüdtigten descheiten werden. In Persien verfnüpste das Schurzstell als Reichsdammer die Erinnerung des Heben Kavah mit der Vertreibung des Tyrannen, in Denstschand auf seinen nie berichligken, die der Wurden die Kreichung des Changs die der Wurden die Kreichung des Ghäge, die der Echmied nach altem Brauch auf seinen Knubos zum Harten der Ketten stut, eupfemilisch anf den allzu wohlsweise der Vertreibung der Vertreibung

Mahren die Perfer bald durch Tahmunas, den Tamonnen-Bandiger (Diw-dand) die bestiegen Diw-i-nar in Höhlen ankteten, bald durch Jereddung der in folgingenumringeiten Abgat (Zahada) am Berge Demaornd seitschieden lassen, und dann aus seinen Bermagnagen wie die Edda and den Jackungen der Midharchslange oder die Proo-Karen, aus denen des deräugigen Serston über die Gage des Promethens. Auf der John des Berlion über die Gage des Promethens. Auf der John des Erlinge, erzählen sie, war ein mächiger helb, ein guter und tapfere Munn, durch ein unbefanntes Geschie dangetetel. Sein gener wur reuen Junde sie under die einen Seiten und nagen an den Ketten um ihn zu befreien. Sobald es ihnen aber beinabg gedungen ist, worden ihm der die die der mehr die bei die wieder die wiede gebissen Keiten auf's Reue zusammenschnieben. Der gefesselt gelb sacht auf ber darfte auf es findurch, erwacht aber beim Bezignebe Fribarts. Dann ruft er fragend: "Wächgiarts. Dann ruft er fragend: "Wächgiart auf ber Erbe noch Schilf, und sind leine Schässen gebren?" Dies sind ber erken und bie einzigen Worte, bie er sprick. Die Wächter erwiedern: "Es mächst Schilf auf der Erbe, und lieine Schässen ind gedoren." Dann weint ber Selb und rüttelt an seinen Keiten, und auß dem Keitengechättel entliehen Erbeben, und bie großen Kegengälie sind siede Erbeben. Webe der Ober keitengechättel entliehen Erbeben, und bie großen Kegengälie sind siede Sprächen. Wenn aus dem Heben ein Kaiser wurde, spielle man ihm disservenden Wethen ein Kaiser wurde, siede man ihm disservenden Bat. Dem Gotte Kronos ist nur der Schaf als Fesse bereit zwischen gelbenen Fessen ihren Fessen ihr der Fessen Wondes den angesetzeten Dämon Artaubs, bessen Verruschen würde.

## Streifereien im Demen.

Ausland Rr. 52, 1860.

Am breigebuten Tage unferer Abreife von Dichibba lanbete unfere gebrechliche Barte, nachbem fie bie Camaran-Infeln paffirt batte, im Safen von Sobeiba. Balb mar alles in Bewegung, bie Musichiffung porgubereiten um aus unferm engen Gefangnik au entfommen. Der Raduba fprach fein Gebet, und Schiffsmannichaft wie Baffagiere folgten eifrig feinem Beifpiel. Allen mar eine große Laft bom Bergen genommen. Bir maren in ben letten Tagen langs ber Rufte bingefegelt, an ber fich bie von ben Minr bewohnten Berge bingogen. Dan beutete mir bie Stelle an, mo bie Sauptstabt ibres Cheichs liege, und Araber wie Turfen fprachen nur mit Entfeten von ben wilben Sanatitern, bie iconungelos jeben niebermeteln murben, wenn bas Schiff auf feiner gefahrvollen Rlippenfahrt ein Unfall treffen follte. Rur ein inbifder Derwifd, ber in bem boppelten Charafter eines Argtes und eines Beiligen verfciebene ganber Mfiens burchjogen hatte, nahm fie zuweilen in Cout, wenn er mich in Sinbuftani, ohne baf es bie Uebrigen verftanben, von feinen Abenteuern unterbielt. Er hatte langere Beit an bem Sof bes Migrenfürften gelebt, ber, gleich ben "Beni Jottan" bes Innern, bem Glauben ber Bahaby folgte, und ichien feinen Grund gur Rlage uber feine Mufnahme ju haben. Schwer mare ihn nur bas Berbot bes Rauchens angetommen, benn jeber llebertreter beffelben murbe unerbittlich mit bem Tob bestraft werben. 3m übrigen berriche in bem Canbe bie trefflicite Orbnung, und mer einmal unter bem Cous ber Regierung ftunbe, tonnte nirgenbe ficherer reifen

als bort. Der beilige Dann mochte unter ben frommen Leuten feine gute Rechnung gefunben baben, und batte fich mabricbeinlich bort mobler gefühlt als in Sobeiba, mo uns ein turfifches Bollhans und auch eine Art Bagvifitation ermartete. Er machte verichiebene Manover ihr zu entgeben, gab fich bei ber ganbung fur meinen Diener aus, und mar plotlich verfcmunben, mabrent bie Raufleute aus Enrien und Metta bie Officianten freubig bemilltommten, und fich mit ihren Baaren in verhaltnigmagiger Gicherbeit mußten unter bem Cout ber Polizei. Außer meinem arabis ichen Gaftfreund in Dichibba batte mich auch ber griechische Raufmann bort, ber bas Gdiff befrachtet batte, mit Empfehlungsbriefen perfeben, und auf Grund berfelben fant ich freundliche Mufnahme in bem Saus eines jungen Chioten, ber feit mehreren Rabren in Sobeiba anfalfig mar. Das Saus mar ein weitlaufiges Steingebaube mit einer breiten Glur, bie faft bas gange Barterre einnahm, und mit boberen und nieberen Dipanen gum Giben perfeben mar, mabrent bagmifchen Bagren aufgeftavelt lagen. Die Bohngimmer fauben fich in ben oberen Stagen, gum Theil an umlaufenben Galerien. Meine erfte Begegnung mar eine unangenehme, obwohl ich fpater vielfach barüber habe lachen muffen. Gin Befannter bes genannten Raufmanns, gleichfalls ein in Sobeiba anfaffiger Grieche, tam ju bemfelben, um ben Franten, von beffen Untunft er gebort hatte, gu bewilltominnen. 3ch mar frob ju boren, bag er frangofifch fprach, ba meine Renutnig ber arabifden Dialette ju gering mar, um eine fliegenbe Unterhaltung mit meinem Birth gu fuhren, und bas Stalienifche beifelben wieber ju febr nach ber Lingua franca ichmedte, ale bag ich es leicht verftanben batte. Die Renntnift bes Frangofiiden mar bei bem Singutommenben allerbings auch nur eine febr beidrantte. 3d hoffte inben fest mit Sulfe bes Capptifd- Arabifden meines Dieners (aus Barabra, ber ein paar Broden Englifch und Grangofifch aufgefammelt batte) jeber Comieriafeit auf bie eine ober anbere Beife nachbelfen zu tonnen. Die erfte Rrage meines neuen Befannten mar, febr im Biberiprud mit bem Brauch feiner Somerifden Borvater, nach meiner Serfunft, bie ich ibm bamit beautwortete, bag ich mich als Alemannen bezeichnete, und ibm biefe Rationalitat auf weitere Fragen infofern ertlarte, baf bie Alemannen eine Art von Englanber, ober bie Englanber eine Art Alemannen feien. Diefes borenb, icuttelte er ben Ropf und fagte

mit burren Borten : bas fei nicht mabr. Richt menia erftaunt blidte ich auf und meinte ichergenb, bag er glauben tonne mas ibm beliebe, baf ich ibn aber erfuche feinen Ameifel in meine Musiagen gu feben. Ich wieberholte bann meine Berficherung, mußte aber auf's Reue boren, bag fich bas nicht fo verhalten tonne. Bermunbert und erbittert uber biefen nochmaligen Wiberipruch überfab ich gang bie von mir felbft oft genug erprobte Rothmenbigfeit bei Unterhaltungen, bie fich in folden Difchbigletten bemegen, jebes Ding birect bei feinem Ramen gu nennen, ohne bag bie unvolltommene Sprachteuntnig bie boflichen Umichweife in conjunctipifden ober hopothetifden Urtheilen bes Dochten, Meinen und Cheinen erlaubt. Ohnebies batte ich ben gangen Morgen, fomohl bei ber Musichiffung als mabrent ber Beitlaufigfeiten im Rollbaufe, in ber beifen Conne gestanben, und eine tropifche Infolgtion wirft außerft aufregend und reizenb, fo baf ber fleinfte Merger, ber bingutritt, ju Butbausbruden fubren fann. Coon gitternb por Born fragte ich grimmig nach bem Grund ber geaukerten Zweifel, und mofur er mich benn bielte, ale mein auter Freund mir febr fubl entgegnete: "Gur einen Juben." Leiber baben mir alle noch eine unberechtigte Aperfion gegen biefes ausermablte Bolt, bas im Orient eine febr ehrenvolle Stellung einnimmt, eingesogen, und taum traf bas fatale Wort mein Obr, als ich muthichaumend nach ber Reble bes Mannes fprang, ber mich zweimal einen Lugner genannt hatte. Der gemanbte Grieche batte gludlichermeife meine Bewegungen erfpaht, und rannte, rafc feinen Rarghpleidlaud megmerfenb, jur Sausthur binaus, mo er balb um eine Strafenede perichwunden mar. Bon ber Berfolaung gurudfehrenb, gab ich meinem Diener Befehl, bas Gepad gufam= mengufucen und nach bem nachften Rhan gu bringen, tam inbeg allmalig gur Befinnung, um auf bie Bureben meines Birthes gu boren, welcher ber gangen Scene ftaunenb gugefeben batte, obne etwas bavon ju verfteben. Er meinte, bag ein Digverftaubnig porgetommen fein muffe, und fcidte feinen Aufwarter bem Gluchtling nach, ber nach einiger Beit behutfam wieber an ber Thur ericbien, und fich bicht neben berfelben nieberhodte. Rach langem Durcheinanberreben im Fraugofifchen, Italienifden und Reugries difden tam bann bie Gade ichlieklich in Orbnung. 3ch murbe belehrt, baf nach ben Ethnographen bortiger Gegenb bas abenblanbifche Guropa von brei Stammen bewohnt murbe, ben Ratholifen ober Leuten mit Schnurrbart, ben Juben ober Leuten mit Kinnbart, und ben Protestanten ober Leuten ohne Bart. Da bie Ingleif (und also auch die Alemannen, zu benn ich mich gerechnet) zu ben letzteren gehörten (mahrend wahricheinlich die Frangosen bas Prototop ber Katholiten bilbeten), sown mien Schäfal ente schieden und ich hielt für bas Beste, nicht weiter gegen biesen Ausbruch ber Wilfenschaft zu proteiliren.

Der Safen Sobeiba's ift erft feit furger Beit in Aufnahme gefommen und beginnt fich auf Roften Dochba's zu entwickeln. bas freilich einen noch gefährlicheren Gegner an Aben bat. ift jest ber Sauptfit bes grabifden Eflavenhanbels, und in ben großen Barraten, bie fur benfelben gebaut finb, follen fich oft viele Sunberte finben. Die meiften Sausitlaven maren aus verichiebenen Gegenben Abeffiniens, und auch ihre langen, platten Gefichter auf ben erften Blid pon ben Regern ju untericeiben. Muf bem Cflavenmartt zu Didibba fab ich bauptfachlich nubifche Anaben, bie inbeß gleichfalls von ben Arabern unter bem all= gemeinen Ramen von Sabefch begriffen murben. Dein Birth machte mich im Giillen auf biefen Bertragebruch ber Turten aufmertfam, bie fich gegen bie Englanber verpflichtet hatten, ben Menidenbanbel zu unterbruden, mar aber bod zu porfichtig, unb anaftlich, um mir bie binlanglichen Belege an bie Sanb gu geben, bamit bie Gache in Aben geeigneten Ortes porgeftellt merben fonnte.

Der Bagar Sodeibal's ift ziemlich wohl verleben, aber fehr eng, so bag man Muhr hat, ben fcmer beladenen Kameelen auss zuweichen. Bettler wauderten umber, ihr Rüduckeich schwingend und Allah murmelnd, die sie von den Borübergehenden bedacht waren. Augerhald der Wannern breitete sich eine Borstüdl niedriger waten und wohl nur eine worübergehende Rieder und Ammengestedt waren und wohl nur eine worübergehende Riederlassiung bilbeten. Gegen das eoge Acuspere abstechen, war das Innere oft bunt mit Watten undseleat.

Abenbliche Befuche, bei benen fich turtifche Beamte gum Schachipielen ober gum perftedten Beintrinten einzufinden pflegten, empfing ber griechische Raufmann in feinen oberen Bimmern, ber gange Tag bagegen marb auf ber Sausftur jugebracht, mo gegen Mittag eine Urt Borfe abgehalten murbe. Die verfchiebenen Matler und Agenten tamen bort gufammen, um über ben Ctanb bes Raffee: Marttes gu berathen. Der, erfte ben ich ericheinen fab, trug ein großes Bunbel grunes Gebuid unter bem Urm, bas mich an bie Alfalfa erinnerte, wie man fie in fpanifchen ganbern fur bie Daulefel tauft. 3d bielt es fur eine Species befonbere ausgemablten Biebfutters, mit welchem Lederbiffen ber gute Dann feinem Lieblingathiere gutlich ju thun beabfichtigte. Die nachfolgenben herren maren aber in gleicher Beife belaben, unb nachbem fie ibre Blate eingenommen batten, jeber por einer ber auf ber Erbe ftehenben Bafferpfeifen, begannen fie ihre Grasbunbel mit Gemuthlichkeit aufzubinben und einen Strunt berfelben nach bem anbern ju vergehren. Das vorher einfilbige Gefprach murbe belebter , man befprach bie von Dichibba angefommenen Rachrichten, flagte über bie faumigen Raufleute in Beith el Gafib ober fpottete über bas nebenbuhlerifche Lobeia, flatichte bie letten Stabtneuigfeiten burch, und ichien fich bann ju noch hoberen Regionen ju perfteigen, bis am Enbe einer halben bis breipiertel Stunde einer nach bem aubern einige tiefe Buge aus ber Bafferpfeife that, und fogleich in rubigen Schlaf fiel. Als ich nach einer furgen Abmefenheit in bas Saus gurudfebrte, fah ich ein halbes Dutenb Schlafer, langs ber Banbe auf ben Divanen ausgestredt und ben Gunboben boch mit gerriffenen Ameigbuicheln beitreut, wie es in einem Riegenstalle nicht beffer ausfehen tonnte. Diefes in groken Mengen auf ben Baggren pon Sobeiba unb Dochba vertaufte Gemachs ift ber Ratt ober Raab genannte Strauch

(Celastrus edulis), beffen Blatter eine oberflächliche Mebnlichfeit mit ber Theepflange haben. Gein Berbrauch ift jest febr local und nur auf Demen beidrantt, aber por ber Ginführung bes Raffees und Tabats mar es ein weit verbreitetes Narcoticum unter ben Anhangern ber Magigteitereligion im Orient, besonbers fur folde, benen bas Opium ju theuer mar, und bie fich nicht an ben tagliden Genug von Safdijd magten, wie meiland Raifer Baber und feine treuen Genoffen in Leib und Frend, ober ber Emir bes Berges Rarmel, ben b'Arvieur befuchte. Fruber pflegte man auch einen Mufgug bavon ju maden und ale Getrant ju vermenben, wie bie Pernaner bie Cocablatter nicht nur tauen, fonbern auch trinten. Der murbige Pfarrer Rofas, bei bem ich langere Beit in Cugco mobnte, ließ fie fich baufig jum Abenbeffen bereiten, und auch ich sog ben Aufauft berfelben bem bes dines fifchen Thees por, ber fich bort auftreiben ließ. Das Ratt bat inbeffen bei weitem nicht bie culturbiftorifche Bebeutung (meniaftens gegenmartig nicht) wie bie Coca. Babrend ienes nur als Burugartitel von ben Reicheren gefauft merben tann, ift bas lettere in ben Sanben eines jeben Berugners, und auch bem Mermiten augangig. Unfere fcmerbepadten Lafttrager in ber Montana pon Baucartambo fubrten faum einige Propifionen bei fich, in Geftalt von gefrorenen Rartoffeln ober geroftetem Dais, tauten aber taglich funf bis feche Dal ibre Cocablatter mit ber entfprechenben Ralfzutbat. Außerbem wird bas Ratt nur frifch genoffen, mabrend bie Coca im getrodneten Buftand auf jebe Entfernung bin verführbar ift. Als bie Incas erobernb in bie Anbes porbrangen, bauten fie biefes Rraut an, bas in ihren religiofen Geremonien eine eben fo michtige Rolle fpielte als bie Soma- ober Comapflange unter ben Ariern, und follte es, wie es allen Un= ichein bat, in Europa gur Mobe Medicin merben und eine großere Ansfuhr veranlaffen , tonnte es als anvegenbes Gultur: Glement auf bie apathifche Bepotterung bes peruanifchen Sochlanbes mirten, bie nur, fomeit ibre Coca-Plantagen reichen, unter bie milbe Bepolferung ber Montana porgubringen Beranlaffung finben. Der Benuf bes Ratt ift jest, wie icon bemertt, meiftens mit bem ber Bafferpfeife verbuuben, indem ber Rauer, wenn er ben Beginn ber Wirfungen fühlt, ein paar Buge aus biefer thut und bann in Schlaf fällt.

Ermubet von ber laugen Schifffahrt auf bem rothen Deer,

bas ich von Roffeir an bereift hatte, follte ber Beg nach Dochha au Banbe gemacht merben. Da ich nur menig Gepad führte, mar ein Rameel fur baffelbe und meinen Diener (Daub genannt) genugenb, mabrent ich mir zum Reiten einen Daulefel mietbete; ber Gubrer gieng ju Ruft. Um Connenuntergang mar bie Abreife beftimmt, aber bie Racht buntelte icon tief als mir gegen neun Uhr in Ordnung tamen, und nach berglichem Abicbied pon meinem gutigen Birth burch bie leeren Strafen ber Stabt trabten. Es mar eine fandige Glade, mit bunnem Geftrupp bemachfen, bie mir jenfeits bes Thores burchzogen. Gin einfames Raffeebans (Dabya ober Station) ftanb am Bege, b. b. ein aus trodenen 3meigen aufge= richteter Couppen, ber an gufammengewehte Canbbunen lebnte. Begen Mitternacht bemertte ich, fo meit es bas unbestimmte Donbenlicht erlaubte, eine Runahme ber Begetation. Die Gegend murbe gebrochen und von Ginidnitten burdiogen, ben trodenen Betten ber Ruftenfluffe, bie fich nur in ber Regenzeit mit Baffer fullen. Balb traten wir in ein bichtes Gebolg, aus bem tropifche Blatterformationen auf uns nieberhingen, und in ber Rabe bes betriebiamen Sabrifortes Dfuremi murbe in einem anbern Raffees haus geraftet; bort mar noch reges Leben, ba am nachften Morgen ein Sahrmarft abgehalten merben follte und bie periciebenen Bertaufer mit ihren Baaren eintrafen. Gine anbere Raramane gog in berfelben Richtung mit uns weiter, und Daub, ber mube geworben mar, band bas von ibm gerittene Rameel an bie Reibe ber übrigen, um ungeftort bem Golaf nachgeben zu tonnen. Solde Raramanen gieben gewöhnlich im Ganfemarich, inbem man ben Salfter jebes nachfolgenben Ramcels an bas Gepad bes ibm poraufgebenben befeftigt, und bann braucht nur ber Leiter bes porberften mach zu bleiben, ba alle übrigen von felbft folgen; ber Schritt eines Reittamcels ift ein febr gleichformiger und rubiger, fo bag man bequem auf bemfelben feine Pfeife randen tann, und auch bei Rachtreifen, wie es mir mehrfach paffirt ift, ungefcheut auf bemfelben einschlafen mag, ohne bag ein Abweichen vom Beg ju befürchten mare, menn bas Ramcel benfelben icon fruber machte. Muf einem Badtameel mirb man bagegen auf bie elenbefte Beife geritoken, fo ban ein ungeubter Guropaer es anfange nicht lange ertragt. Dann ift es am bequemften nach Art ber Frauen au reifen, inbem man, ftatt fich birect auf ben Gattel gu fegen, uber ben Soder eine fteife Datrate ober etwas abnlices legt,

Baftian, geogr, u. ethnelog. Bilber.

was an beiben Enden, wie ein Wiegebett, hervorragt, und se entweder zweien zur Beforderung dient, oder auch einem einzelwe Kreschen, der sich auf der andern Seite durch sein Gepäck wie saniert. Natürlich wird ein solder Sitz mit einer Lehne verschen, und bei Franzen auch mit einem Schubdach, so daß man wie in einem Jimmer oder in einer Schuste reist, und Provisionen oder selbs! Kochgeschiere mitstürzen mag.

Die Kassechauser, von denen wir noch ein drittes dei Lujo passischen, sind, wie ermögnt, in diesem Theil Arabiens einlach Schuppen, meistens aus trockenen Acfen aufgerichtet, oder auch ans Natten. Gewöhnlich siehen sie int einer niedrigen Umgännung, in die man hineinreitet und innerhalb welcher dann die Hopkat aben die Speha disgenomien werden kann. Der Schernbrith wird von nachtlichen Antominischen aus dem Schaft gewecht, solch die Kohlen auf bennen die Kassechause in eine hold die Verlagen auf den der die Kocksula mit der Schaften der Schaften und der Verlagen. Beterschaften Verlagen der Verlagen under die Verlagen der Reislichen Uterschaften Verlagen under die Verlagen der Kassechung der Verlagen under, von denen sich verligende einen aufrichtet und auf deut für der Verlagen einen aufrichte und auf der um Verlagen der verfagen aus fürst, die die Schafte ausfürzt, bis die Theire zur Weiterreise sering sind.

Alls der Worgen dammert, soch ich mich auf einem steinige Wege, aber ohne Jührer noch Tiener. Ich ließ das Maultifer langsam angeben und wurde bald von ein paar Rauffeuten iber holt, die gleichfalls nach Beit el Fatli wollten. Ich schieden dienen an, und hörte auf mein Fragen nach der Karvannare, wis biefelbe den Weg in 's Gebirge eingeschlagen, und wahrscheinischen schalben ich schieden ben ich schieden. Daub mitgenommen hatte. So war es in der That, und erft nach langerem Barten auf der Landftrage ist ich erft ben Fährer herangelaufen sommen, der hinter bem Kamel aufgehoft wor, und den mehr bei filmter bem Kamel aufgehoft wor, und den wie her felbe felbft.

Balb nach Sonnenaufgang erbliefen wir in der Ferne Bei' ei Fatih auf welligen Mulben, zu einem Higelland aufsteigend, hinter dem sich eine hohe Bergwand hingen. Die Umgegend war gut angebaut und zwischen Bethern standen runde Neisighüten, matt einem Umpelartigen Spidhach überwohlet; die meisten warm gleichzeitig mit Reisig umzaunt. Auf dem erhadenstein Puntte Beit ei Fatif 8-steht die Eitadelle, woran sich die Schadmaunt aufgließe. Brist stegen einem Kache ab, und nachem die

Sie bes Tages poruber mar, nahm ich einen Gicerone, um bie Stadt zu burdmanbern. Die Strafen find bem bugeligen Terrain gufolge uneben, enge und buntel, enthalten aber einige ftattliche Baufer aus Baditeinen. Der Bagar gejate nur menige unb unicheinbare Laben fur ben Detailhanbel, bagegen ift Beit el Ratib noch immer ein febr bebeutfamer Starelplat fur ben Raffeebanbel, wenn es benfelben auch nicht mehr wie in fruberen Beiten monopolifirt. Es tam besonbers in bie Bobe feit Ghalefta, ber alte Safen Bebib's, burch bie Rorallen ben Schiffen unzuganglich gemacht ift, und mit ihm bob fich bagegen Sobeiba ale Safenplat. Lobeia wird von ber norblicheren, wie Mochha von ber fublicheren Gebirgsgegenb verfeben. Die Raffeebaufer maren belebt, unb in einem berfelben larmten mehrere mit Schilb und Schwert bemaffnete Araber, beren Begegnung mein Cicerone aber bebutigm auswich. Bielfach traf man, wie in allen grabifchen Sanbeloftabten, Raufleute aus bem Bellab el ulm ma bellab ebbin (bem Git ber Wiffenichaften und ber Religion), ober aus Sabramaut. Reben bem mit Raffee ift befonbers ber Sanbel mit Gennesblatter bebeutfam, bie in groken Gaden gufgeftapelt lagen.

Beit el Ratib, bas Saus bes Gelehrten ober bes Ratiren (ein manbernber Beiliger, ber bas Gelubbe ber Armuth abgelegt bat), ift fo benannt nach Achmeb 3bn Dufa, einem funnitifchen Beiligen, ber außerhalb ber Stabt begraben liegt und bem gu Ghren ein jahrliches Reft gefeiert wirb. Raft jebe bebeutfame Stabt im Band ber Beibiten Inupft an einen folden Beiligen an, wie Aben bas Grab bes Ebrifi 3bn Abbullah enthalt und Dochha im 14. Jahrhundert burch ben beiligen Schabeli (Mli 3bn Omar) gegrunbet murbe.

Mls Beit el Satih burch Scherif Samub bem 3mamat von Cana entriffen mar, brach ber blutige Rrieg mit ben Afpr aus, bie unter Abu Rolta wieberholt von ihren Gebirgen herabstiegen und bie Stabte bes Demens permufteten. Doch por menigen Jahren murben folde Plunberungen mieberholt unb Sobeiba langere Beit belagert. Wie mir bie bortigen Ginmobner ergablten. murbe es unfehlbar in bie Sanbe ber Reinbe gefallen fein, menn nicht ein Engel bes herrn bas Lager ber Mipr geschlagen batte. Dan fennt ben perzweifelten Biberftanb, ben fie ben turtifden Truppen unter ihrem Sauptlinge Tamp leifteten, und nachbem fie enblich (1815) bei Buffel unterlegen maren, fant man (wie

Burdbarbt ergablt) in ben Bergen gange Abtbeilungen, bie, an ben Beinen mit Striden ausammengebunben, fich batten niebermebeln laffen, um ibren Comur, nur fieareich gurudgutebren. nicht zu brechen. Riebubr bemertt (1762) pon ben milben Araberftammen bes Lanbes amiiden Abu-Ariid und bem Sebidas, pon beren graufamer Beidneibung ibm ergablt murbe, baf fie pon ben übrigen Dosleminen fur Reier gehalten murben und einer befonbern Religion folgten, bie weit burd bas Innere Arabiens perbreitet icheine. Die Bluthe bes Bahabitenreichs fallt aber erft unter bie Berrichaft Caub's II., ber 1803 feinem Bater Abb el Mgig folgte. In Perfien borte Diebuhr ben nuchternen Reformator pon Deraveh (im Rebfieb) mit Detframi (bem gauberfunftlerifden Cheich pon DebBieran in Demen), "ber bas Parabies ellenmeis pertaufte," ibentificiren; ber lettere, ber fich aus einer niebrigen Stellung, ohne jum alt arabifden Abel ju gehoren, aufgeschwungen batte, machte bamals feine Baffen in Abu-Arifd. wie am perfifden Meerbufen gefürchtet.

Nad Sonnenuntergang verließen wir bie Stabt und gelangten in bichten Gehöl; zu einem Ziehbrunnen, wo sich die herrben zum Tädnen versammelt hatten; Tröge waren vorgerichtet und bancben standen bebedte Basserverseries. Jum Mitfabren von Waster ind die auß profder Thonerts gefreinen Krüge (Gorgoleis ober Barbats) bie angenehmste Vorrichtung, da lich das Bassfer in ihnen tähl erhält, und zwar um jo führen, je hijer der Bind wohl. Begen ihrer leichen Zerbrechlichen maßen sie mit Setroß überstodten werben, ober auch dann geht man sicherer, auf weiteren Ensternungen die Leberssälades mitzusähren, die auf jedem verentaltischen Bazur in allen Gerhen und Formen zum Vertauf aushängen. Dor dem Gebrauch müsseln sie

ben Agenten bes Raufmannes ju Sobeiba, fam aber erft an einige unrechte Baufer, bis ich Sabici Gelim fanb, ber mit feinem Bruber ben Sintertheil eines großeren Gebaubes bewohnte. In ber Rabe fand fich eine ftattliche Dofchee mit Baumen umgeben, beren Rronen über bie bobe Gartenmauer hervorichauten. Bebib enthalt einige breite und reinliche Stragen, obwohl bie bes Bagars auch bier eng und buntel find; bie Saufer, aus roben Badfteinen aufgebaut, ftellen oft ansehnliche Gebaube bar. Gie zeigen manniafaltige Bergierungen in Arabesten und tragen mifunter abgeftumpfte Thurme, bie treppenartig pon ber Mauer aufsteigen. In ben entlegeneren Theilen ber Stabt mechfeln fie aber mit niebrigen Afthutten ab, bie bagmifden fteben. In ben Garten bes Baida, wie ber turfifde Gouperneur genannt murbe, fpagierten einige Straufe umber, burch eine Ginbegung von ben Blumenbeeten getrennt; Blumen murben in mannigfaltiger Musmahl auf bem Bagar ausgeboten und viele ber Araber trugen folche in ben Saaren; bie Frauen gingen baufig unverschleiert, wie man es fonft nur bei ben von Ctabten entfernteren Bebuinenftammen antrifft. 3d fab viele berfelben, bie mit lautem Beidrei einem Ochjen folgten, ber unter bem Jubel ber Strafenjugenb gum Schlachthaus gejagt murbe; um bort unter ben porgefdriebenen Geremonien ber Religion vom Leben jum Cobe beforbert gu merben.

Mis ich nach breitagigem Aufenthalt in Zebib mich zur Abreise anschiedte, borte ich, bag ber Watil bes turfifden Beamten fich berfelben entgegeusehe, da die in der Gebirgsgegend von Halv oder Weil schon seit langer ausgebrochenen Unrusen in der letzten Zeit an Ausbehrumg zugetiommen hatten und die Erreige nach Mochha nicht mehr sicher sei. Er zog seine Soldaten in Zebts zusammen, um eine Erpedition zu unternehmen, und verlangte, daß ich so lange worten solle, wm in deren Begleitung zu gesen. Ta mir eine solche Aussicht aber etwas zu unsicher zu sein scholen, mietztet ich ein paar Kameele und einen langsgaarigen Bedinen als Aubere, der mis aus sicheren Wesen zu ütstern verbroch.

Die beste Tracht für bief Reifen ist die einheimisch Abba, eine Art Burnus, ber ben größten Theil des Körpers bebeckt, und durch seine Dick sowohl gezen Hie als gegen Källe schütt. Der Kopf wied mit der (meilt gelb und rossen) Ackfiah bebeckt, von der ein Zipfel noch hinten herunterfällt, während zwei and dere über die Vorderziele der Schutters heradhängen, und zur Bebedung des Geschäles gegen Saub oder Regen bienen. Zur Besteligung wird eine ans Kamelhaeren werfersigte Schurc (akkl) um den Kopf gedunden. Die weiten orientalischen vorziehen rothen Leber wird bald sieder vorziehen vorziehen rothen Leber wird bald sieder der norziehen einen, wom es sich nicht um gepflästere Ertegen handelt.

Sabichi Celim brachte uns auf feinem Maulthier bis por's Thor. Bir hielten und eine Beit lang neben ber Ctabtmaner, und ritten bann in's ganb und in bie Racht binein. Die Umgegend ichien anfange febr mobl angebaut. In ber Rabe vom Babi Bebib faben mir viele Gener auf ben Sugeln fladern, aber balb perichmanben biefe, fowie jeber garm von Menichen, und ging ber Weg amifchen niebrigem Geftrauch bin. Der Gubrer batte von ber Sanptitrage abgelentt, und fucte fich mit Sulfe eines anbern Bebuinen, ber fich ju ihm gefellt hatte, fo gut es ging nach ben Sternen gu orientiren. Rachbem wir einige Ctunben fortgeritten maren, murben fie inbeg unficher. Der eine rieth auf biefe, ber anbere auf jene Richtung, und folche verfehlte Berfuche machten ihr Urtheil nur um fo ichmantenber. Der Gubrer blieb enblich fteben, überfah noch einmal bie Sternbilber und brefte fich bann mit verichloffenen Hugen breimal im Rreife. inbem er einige unverftanbliche Formeln murmelte. Dann begann er bie Observationen auf's Reue, ba er aber nichts Besonberes hingugelernt zu haben ichien, proteftirte ich bagegen, langer auf's Gerabewohl umbergutreugen, ftieg ab und befahl einen Salt, bis

ber Mond aufgeben murbe. Bei beffen Schein erfannte ber, Araber bann balb unfere Lage, und bag mir einige Deilen abgewichen waren. Der Rubrer griff bas Rameel beim Salfter unb jog es burd bid und bunn, bis er auf bie richtige Wegefpur traf. Gegen Morgen tehrten wir auf bie Beerftrage gurud, ba wir bie bem Streifen ber Aufrubrerbanben ausgelette Gegenb binter uns batten, und machten Salt auf ben Trummern eines gerftorten Dorfes, mo neben einer Raffeebutte eine Moidee mit Brunnen ftant, umgeben pon pergierten Grabfteinen, Die theilmeife perftummelt maren. Bei einer Raramane, bie bort lagerte, lieft ich bas Badtameel nebit Diener und ritt, vom Gubrer begleitet, poran. Seitlich ericbien balb barauf bas Meer; Garten mit Fruchtbaumen und Blumen, Die in pieredigen Beeten ausgelegt maren, umgaben bie Sutten, und gegen Abend erblidten mir bie ichattigen Baumlauben pon Mausiib, bas von einigen fur bas Duga bei Btolemaus gehalten mirb. Der meite Sof bes Raffeehaufes beberbergte manche Gafte, in beren Unterhaltung bie Beit bingebracht murbe, bis mir Rachts mit bem Aufgang bes Monbes meiterzogen.

Um anbern Morgen ritten wir am flachen Meeresttranbe bin. Gin grabifdes Schiff icautelte auf feinen Untern in einer fleinen Bucht, und Rifder batten ibre Dete ansaebangt neben ben rob aus Baumframmen gufammengebunbenen Aloken, ben Babrgeichen bes versprengten Stammes ber Beiteymi. Reben bem Dorf lag eine Raffeebutte, in ber man und Gifche gum Grubftud bereitete. Baume und Bufde medfelten auf bem Bege, ber une noch ferner lange bes Stranbes binführte. Aus einer Balmenpflangung brachte man frifde Datteln gum Bertauf, bie aber taum geniegbar maren. Dann ichlug fich bie Strafe in's Innere und verlor fich, nachbem mir in einem armlichen Raffeeichuppen eimas geraftet, fpater gang in lofem Riugfand, ber bunenartig um bie verfruppelten Baume aufgeweht lag, bie bie und ba umberftanben. Der fnorrige Stamm mar nach Rorben gebogen, mobin auch feine burren Ameige zeigten, in Folge ber beftigen Gubminbe, bie ben größten Theil bes Jahres bort meben. Uns mar eine fleine Probe berfelben jugebacht, benn um Mittag erhob fich ein folder Sturm, bag ich in ben aufgewirbelten Staubwolten taum bie Gefialt bes Fubrers ju ertennen vermochte, obwohl er bicht vor bem Rameel hertrabte. 3ch jog bie Refieh bicht über bas Geficht, aber bennoch fallten fich Mugen, Rafe und Ohren mit bem feinen Staub, fo bağ ich, ohne etmas feben ober boren zu tonnen, mich gang bem Inftinct bes Rameels überließ. In einem Mugenblid ber Unachtfamteit aber rif mir ber Bind bas flatternbe Tuch pom Ropfe. und taum gelang es mir bas Gebeul bes Cturmes gu überidreien um ben Gubrer aufmertiam ju machen. Gludlichermeife batte es fich an bem jadigen Dorngestrupp gehalten, wie jest nur einzelne and bem Canb berporragten. Unter einem ber Straucher ftanb ein Bafferfrug, wohlugebedt, ber bort fur ben Gebrauch ber Borüberreifenben bingefest mar. Conft mar nichts zu feben por bem grauen Regen, ber bie Luft erfullte, und ber Gubrer, ber burch bas Burudlaufen nach bem Tuch aus bem Concept gebracht mar, batte faft bie Gpur bes Beges perloren. Dit vertrodnetem Gaumen und pergamentartig ausgeborrter Sant erreichten wir enblich in glubenbfter Connenbine bie Balmengarten Dochba's, mo fich gerabe einige Bataillone turfifder Colbaten zum Muszug fertig machten, bie nach Rebib beorbert maren. In bem gaftlichen Sans eines arabifden Raufmanns (Abbel Raber) erfrifdte mich balb bas Labfal eines talten Babes, und nach ber Antunft bes . Badtameels ber Bechfel ber bestaubten Rleiber.

MIS ich neu erquidt neben meinem Birth auf bem Divan faß und bas tuble Aroma ber Bafferpfeife einfog, fab ich mit boppelter Spannung ber Ericheinung bes im Orient unvermeiblichen Raffees entgegen, um ben Dotta auch an feiner Quelle getrunten au baben. Bu meiner Enttouidung fehlte er gerabe bier. inbem man im gangen Demen ben gie Musfubrartitel gu permerthenben Bohnentaffee (Bunie), unter bem Bormanb, bag er gu bluterhitenb fei, vermeibet und ftatt beffen ein Gifder genanntes Getrant auftifcht, bas ans ben Schalen ber Frucht mit Bimmet und anberen Gemurgen bereitet mirb. Bu be la Roque's Beit bieg es Café à la Cultane. Erft auf meinen fpeciell besfalls geaußerten Bunich ließ mir mein Wirth mirflichen Raffee bereiten, an bem bann allerbinge nichts zu tabeln mar. Mebnlich fonnte es bem Reifenben an ber Beftfufte Arabiens mit ben Bferben geben, bie er, mit Musnahme einiger Lurusartitel im Befit turti= ider Officiere, bort vergebens fuden murbe. Rur im Rebfieb ift ibre Beimath, benn bort murgeln bie Stammbaume jener eblen Racen, bie von ben Menege (ben gottergeliebten Beni Baul) im Sauran ober auf ben Triften bes Gupbrats geweibet merben.

In ber Barte, auf ber ich von Dissibbo nach Hobeida simmeterluße, mar unter vieler Sorge und Noch ein unscheindar Iteines Ding von Pferd eingeschift, das eben eine andere Sererife von Eurg nach Dissibba überfanden hatte, und son voren mit nicht unscheiden von Seiten von Eriosis nach Susg geschafft worden war, so daß es fich also besser von eine geschaft worden war, so daß es fich also besser von siehen. In Woods hatte ich einger Zielt zu verweiten um Borbereitungen zu der Keise nach Aben und Worden und Wordersteinungen zu der Keise nach Aben zu treffen, da die ungünstigt Jahrenzeit keine Seeresse

## Ein Cag in Mifibis,

Austand Rr. 22, 1860.

Bir ritten auf ben fteinigen Pfaben babin, melde bie turbifden Berge burchziehen, nachbem am Morgen ber Tigris am Rufe bes Dichebel Dicubi, ber bie Dichegireh überbangt, paffirt mar. Ginformig und tabl breitete fich bas Land aus, in unregelmagigen Erhebungen anfteigenb, ju ben niebrigen Muslaufern ber Gebirgeguge bes Tor ober Mafius. 3m Guben lag bie aus ber romifden Gefdichte mobibetanute Bufte von Gingara, ben Unfang ber meiten Gbenen Defopotamiens bilbenb. 3ch batte burch fie einen birecten Beg nach Rifibis finben tonnen, aber meine turtifche Escorte trug Bebenten ibn einzuschlagen, bie um: berftreifenben Bebuinenftamme furchtenb, fo bak mir fie an ihrer norbliden Grenze umgeben muften. Aud bier tonnte ein Befuch von ihnen ober von turbifden Raubern erwartet merben, und ber Anblid ber Begenb zeigte jur Genuge, bag bie Beruchte über ibre Unficerbeit aute Begrunbung baben mochten. Rein Unban, feine betriebigme Bevolferung ringgum. Sie und ba batte ber Bauer gemagt, ein fleines Gelb zu bepflangen, mobl taum boffenb. baß er bie Frucht ber Ernte murbe genießen fonnen. Daneben fand fich feine brodelige Butte, ans lofem Steingerolle gufammengeftellt, meiftens in geneigter Buramibenform und nur auf Leitern au erfteigen, fo baf fie im Rothfall als Teftung bienen mochte. Rur in ber Rabe ber Boftftationen ftanben mehrere Bohnungen neben einanber, aus benen bie Phantafie fich ein Dorf batte porfpiegeln tonnen. Gegen Abend erreichten wir bie Station von Darurah, von gleich troftlofem Unblid wie bie vorhergebenben,

fo baf ich, ba ber Mont bell vom Simmel herabblidte, nach ber Befeitigung bes bertommlichen Billam bie Reife fortzufeben porgog. Die Umichau bemahrte ibre erbrudenbe Monotonie, und fo perfiel ich balb in einen halbtraumerifchen Golafzuftand auf bem Pferbe, ans bem mich erft bie Strahlen ber aufgebenben Morgenfonne medten, mir bas nur noch turg entfernte Rifibis geigenb. Gine gefallene Grofe auch biefe Stabt, wie fie ber Reifenbe im Orient faft auf jebem Coritt finbet. Ginft bas unerfteigliche Bollmert bes Oftens, beffen belbenmuthige Bemobner breimal innerhalb amolf Sahren bie Sturme bes fiegreichen Capor gurudichlugen. bis Jovian's fcmablicher Friebe fie in bie Sanbe ihrer erbitterten Reinbe lieferte, einft befungen um ihre lachenben Eriften, um bas fruchtbare Thal bes Mygbonius, ift fie gwar noch immer bie Sauptftabt ber Proving und ber Gig ber oberen Berichtsbarteit, aber bas Bolt, bas fie beberricht, find robe Bebuinen, und nicht viel civilifirter find bie Coloniften bie fich in ihren gerfallenen Steingebauben angefiebelt haben. Roch immer minbet ber Dingbonius. ober, wie er jest beißt, ber Jat Jatah, feine Baffer burch bie Cbene, bie Capor bei feiner britten Belagerung in einen meiten Gee vermanbelte, um bie Mauern auch ju Schiffe angugreifen, noch glaubt man ben Sugel gu ertennen, von bem berab er auf ichimmernbem Throne ben Ungriff leitete, noch mochte man Graf Lucilianus und feine geharnifchten Ritter feben auf ben Ballen tampfenb - aber biefe Balle felbft liegen laugft in Trummern, und foldfrige Turten lungern an ben Thoren. Mis ich über bie Brude bes Dichatbicatica ritt, tam mir ein Saufen Rerle, bie Bloufenarmel aufgeframpelt und bie blofen Cabel in ber Fauft, ents gegengelaufen; fie ichienen, als fie mich erblidten, geneigt anguhalten, festen aber beim Beraufprengen ber Escorte ihren Weg fort. Beim Umbliden fab ich bei einer außerhalb ber Ctabt gelegenen Ruine einen Bufammenlauf von Menichen, über beren Ropfe Gabel, Langen und Rnuttel gefcmungen murben, und mobin pon allen Ceiten auch mehr Theilnehmer berbeieilten. Der Poftillon meinte, bag es mohl einen Rramall geben murbe, ichien aber gu febr baran gewohnt, um fich viel barum gu tummern. Radbem mir unfere Pferbe eingestellt und bas Gevad in bem Pofthaus niebergelegt hatten, ging ich mit meinem Diener nach ber etma eine viertel engl. Deile por ber Stabt gelegenen Rirche bes beiligen Jatobus, einem weitheruhmten Ballfahrisort ber

armenifden Chriften in Borber-Afien. 3hr Anblid mar traurig genug, ein flagliches Bilb bes Chriftenthums unter muhammebanifder herrichaft. Das Dad mar gufammengefunten, bie beiben Raume bes Innern mit Soutt und Trummern gefüllt, bie meiften Saulen geborften. Die Mufenmanbe zeigten, befonbers an ben Bortalen, reiche Bergierungen pon Epbeu, Traubengeminbe und Arabesten, Die Architeftur, obmobl meiftens von perberbtem Geidmad bes bugantinifden Stole, machte ben Ginbrud altertbumlider Originalitat. Ginige ber Bfeiler ichienen erft in fpaterer Beit ale nachtragliche Reparatur bingugefügt. Diefer Ballfabrte: ort bes heiligen Jatobus ftanb fruber auch bei ben Urabern in boben Chren, und man ergablt von einem Baicha, ber beabiichtigt batte, bie Rirde in ein Rornmagagin umguanbern, aber burch ein Traumgeficht fo eridredt murbe, bag er am nadften Tage rafde Gegenbefehle gab, mabrend ein Gouverneur, ber es magte, feiner Lieblingeftute bort ihre Rrippe aufzuftellen, fie am anbern Morgen tobt fanb. Begenmariig icheint bie Achtung abgenommen gu baben. ba mehrere Theile bes Gebaubes beutliche Spuren zeigten, mirtlich ju Speidern benutt gemefen ju fein, fo bag ber qute Bifchof gu alt geworben fein muß, fein Gigenthum langer gu icouten. Bang anbers in ber Beit feiner Jugenbfraft, wie es Theoboret ergablt. Rad unglaublichen Unftrengungen, nachbem er fich ben Rluft bienftbar gemacht, und neue, nie gupor gefebene Dafdinen gufammengefügt hatte, mar es bem Ronig ber Ronige enblich gelungen, an verfdiebenen Theilen bie Dauern ber vergeblich auf Erfat barrenben Stabt eingubrechen. Er orbnete feine unermeflichen Schaaren, und am nachften Morgen follte ber Sturm beginnen. Der Tag graut, aber ale bie Berfer gum Ungriff herbeifturmten, faben fie einen neuen Ball por fich, ber fich in ber Racht erhoben batte, und auf bemfelben ftanb, gefleibet in Burpurgemanber mit einer Rrone auf bem Saupte, eine machte Riefenfigur, ein Selb ber anbern Belt. Gemappnetes Gefolge umgab ibn, auf feine Binte barrend und feine Befehle ausführenb. Finfter unb furchtbar mar fein Blid, als er in feinem Born auf bie perfifchen Schaaren berrabblidte, fo bag fie erichroden gurudwichen und bas Berg bes tapferften Rriegers erbebte. "Babrlich," ricf Capor aus. "bas ift ber Raifer ber Grieden, melder ber Stabt Sulfe gebracht bat." Aber ber Raifer ber Griechen mar in Antiocia, und biefe Geftalt, befannte ein jeber im Beer, mar feine menichliche.

Sapor, in bitterer Entfulschung, scheinberte seinen Spece gegen bie Martern und bescho fin dissuntig und hömeigend in sein Zeit ab. Und als die die Eutemeolonnen in Eager gurücksten, blidte ber Bischof Jacobus von der Bastion auf sie nieder und scheinderte den Aluch des herr hinab. Sieh, da schwärze isch bettet den Aluch des herr hinab. Sieh, da schwärze isch bettet der Aluch des herr bische Ende dahin, aber mit Buthsied er auf das Lager des Ditens, Wenschen, Gerbanten und Pierde mit eligien marten, und dos angen dere in mibe Berenvirung stürzend, so das ber Konig elligst die Zelte aufbrechen ließ und dien Angenie das eine Tenden der eine Angene der in mibe Berenvirung ktürzend, so das der Konig elligst die Zelte aufbrechen ließ und dien Anschaft über der Gringlie Vallagegein geweien, was die plächtige Aussehauf der der Gringlie Vallagegein geweien, was die plöhliche Aussehung der Belagerung verranlöß datte.

Richt ohne Dube gelang es une in bem Steingerolle, bas ben Boben ber Rirche bebedte, ben Gingang gu bem unterirbifden Bemolbe ju finben, mo in einem polirten Cartophage ber Leib bes Beiligen rubte. Refte abgebrannter Lichter und Bachofieden finben fich vielfach in bem niebrigen, feuchten Rellerloche - bie Beiden ber frommen Bilger, bie bieber getommen maren, um ibre Anbacht zu verrichten. Much mein Diener, ein in Bagbab anfaffiger Armenier, gunbete feine Rerge an und fniete mit einem Lanbomann, ber une borthin begleitet batte, por bem Grabe nieber, um bie porgefdriebenen Formeln gu beten. Beim Musgang aus ber Rirche bemertte ich eine griechifche Infdrift, großtentheils permifct und ausgebauen, ju beren Entgifferung bas Drangen bes Rubrers teine Beit ließ. Er ichien megen ber Unficherbeit in biefer abgelegenen Ruine beforgt, aber als ich, nach ber Stabt gurudgefebrt, einige Gintaufe auf bem Bagar machte, tam mir bie Giderheit bort nicht viel großer por. Unbeimliche Gestalten ftanben überall an ben Strageneden umber, fcmubig und vom Buftenfanbe bebedt, unter ihren gumpen nur unvollfommen bie Rnuttel und Cabel in ihren Sanben verbergenb. 3ch hatte icon manden orientalifden Bagar befucht, aber achte Bebuinen= Ge= fichter, wie biefe, hatte ich bis babin nur auf ihrem beimifchen Boben angetroffen, und ju benen gerechnet, bie fich nicht in turtifche Stabte magten. Bei Rifibis mochte es megen ibrer Rabe ju ben grabifden Beibeplaten etwas anberes fein, bod ba ich bald mertte, bag fich bie Aufmertfamteit biefer romantifden Banbiten auf mich richtete und mich überall von glubenben Roblenaugen perfolgt fab. sog ich por, nach bem Boftbaufe gurudgutehren. Dort mar unterbeg ber Reis-Pillan mit obligatem Subn fertig geworben. fur ben es nach unferm nachtlichen Ritt an Uppetit nicht fehlte. Da ber Poftmeifter abmefend mar, befprach ich mit einem bintenben Ctallfnecht und einem ber alten Beiber. bie bas Geicaft in feiner Abmefenbeit ju perforgen ichienen, bie Bereitmadung ber Bferbe, als mir Sufidlag raid auf ber Etrake babin galoppirenber Bferbe und balb barauf milbes Schreien und garmen von braufen berüberichallen borten. Der Stallfnecht blidte gur Softhur binaus, ichlug biefelbe aber raich mieber gu und ichob ben toloffalen Riegel por, mit bem gewohnlich Saufer und Straken turtifcher Stabte verbarricabirt finb; bann lief er fort und mar, wie bie Beiber, im nachften Mugenblide in irgenb einem Berfted unfichtbar geworben, aus bem auch feiner berfelben mabrend ber folgenben Stunde, ber Beit, mo bas Getummel anbielt, jurudtehrte. 3ch mar mit meinem Diener, ber mir über bie Urfache ber Aufregung meiter feine Mustunft geben tonnte. allein im Sofe gurudgeblieben, und fant gu meinem Merger ben Stalliduppen niebriger als bie Sofmauer, fo bag es nicht moglich mar, von bem Dad einen Ueberblid ju gewinnen. Co fagen wir wie in einem Rafig gefangen, ba ber Echluffel bes Thormeas fortgenommen mar, und mußten auf bas Getofe brauken laufden. bas vielfach unferer Gaffe nahe tam, obwohl biefelbe in einer abgelegenen Borftabt lag. Much nachbem es ziemliche Beit perftummt mar, tonnte ich pon ben gitternb umberichleichenben Weibern nichts erfragen, und fie taum gur Deffnung ber Thur bemegen, ba ich bei ihrer Beigerung, mir Pferbe gu geben, mich an ben Gouverneur zu menben gebachte. Erft bort erfuhr ich ben Cachperhalt.

Die Bebninen, welche bie Producte ihrer heethen an Milch und Kale nach Nistbis au Wartz zu beingen pflegten, waren schon feit langer ergurni über einen willthirtigen Ausschapen hen ben Kadi erspbeen hatte, und hatten sich an biesem Tage besonders andlreich mit der Absicht eingefunden, seine Abschaftung zu erzwingen. Da ihre Bortkullung vergeblich gewosen war, brach das Complett los, und zwar war, wie der Gouvernern mit sagte, ein Armaul das erste Opper, dem man an der Anier des beiligen Aufmad ib ab erste Opfer, den man an der Anier des beiligen abobus seiner Wassen

Minuten nachbem wir fie verlaffen. Dann folgte bie Blunberung bes Bagare, und eben erft mar es ben um ihr Gigenthum tampfenben Burgern gelungen, bie milben Sorben gur Ciabt bingustutreiben. Der Gouverneur mar noch bleich por Schreden. mabrenb er mir bies ergablte. 3ch gab meine Bufriebenbeit gu ertennen, ban bie Cache jo gludlich abgelaufen, und munichte (ba man nach einem allgemein befannten Grunbigt niemals ficherer reift, ale nachbem gerabe ein Raubanfall porgefommen) mit Bierben verforgt ju fein. "Pferbe?" fagte ber Gouverneur, "mo benten Gie bin! Rommen Gie, um ju feben wie es ausfieht." Damit fubrte er mich auf bas alatte Dach bes Saufes, pon bem man bie ichmutia meifen Saufer ber Ctabt überblidte und babinter bie grauen Buftenbunen, in benen ich allerbings mehr Araber umberfprengen fab als mir lieb gemefen fein murbe auf bem Bege angutreffen. 3ch aab au, bak es nicht moglich fein murbe allein bie Stabt ju verlaffen, probucirte aber meinen German und verlangte bie entiprechenbe Escorte, worauf ich nach bemfelben Unfpruch erheben fonnte. "Bir haben nur fechzig turfifche Golbaten in Garnifon," mar bie Antwort, ... und ibre Bebedung murbe nicht genugen." Unwillig, nutlofe Beit ju perlieren, erfundigte ich mich nach ber Raferne, um felbit bem Capitan meine Sache porgutragen. "Da bruben tonnen Gie ibn feben," fagte ber Gouverneur, und zeigte auf ein caftellartiges Saus am anbern Enbe ber Ctabt, auf beffen Terraffe ich eine Gefellicaft von Denichen verfammelt fab, bie nach ber angegebenen Babl bie gange Barnifon in fich begreifen mochte. Gie ichienen bas Chaufpiel, bas ihnen bie bin- und berrennenben Reiterichaaren in ber Bufte gaben, gemuthlich und unparteifich ju betrachten, wie fie fich auch fluglich in bie Differengen berfelben mit bem Rabi nicht weiter gemifcht batten. Der Gouverneur ließ mir eine Pfeife bringen, und mir fagen noch beifammen, auf ben beigglubenben Ganb binausblidenb, als fich in ber Gtabt ein neues Getummel erhob. "Gie tommen, fie tommen," bicg es, und ein Bote theilte bem Gouverneur mit, bag bie fallige Raramane von Moful im Angug fei, und mahricheinlich in bie Sanbe ber Bebuinen gerathen murbe. Balb barauf faben mir einige Reiben pon Gieln und Rameelen über bie niebrigen Sugel berauftommen, mabrend fich bie Thore ber Stabt öffneten, eine aufammengeraffte Maunicaft berittener Barger entlaffenb, bie fich mit

ben Beduinen herumtrieben, um fie von bem Guterzug abzulenten. Es gelang, ben größten Theil ber Labung glüdlich einzubringen, and einige zwanzig Efel, die fortgetrieben sein sollten, hoffte man vielleicht noch auslöfen zu tounen.

Da unter folden Umftanben fur eine Beiterreife nicht viel Musficht ichien, verabiciebete ich mich von bem Beamten und trat, als bie Mittagshipe immer brudenber nieberfant, in einen in ber Borftabt gelegenen Garten, mo amifden langen Reiben bober Enpreffen fleine Bafferbache babinriefelten, mabriceinlich bie Ueberbleibiel eines pollfommeneren Ranglinftems, mit bem einft bie jest nur verborrte Balmen, 3mergboiche und ftaubige Oliven zeigenbe Chene fruchtbar gemacht morben mar. Rach Saufe gurud: gefehrt, legte ich mich jur Giefta nieber, und borte beim Ermachen pon meinem Diener, bak ber turfifche Capitan mich zu befuchen ba gemefen, aber nicht batte gestatten wollen, baf ich gemedt murbe. Ich bebauerte febr, perfaumt ju baben, mit ibm Rudiprache zu nehmen, fab ihn aber balb barauf gurudfebren, unb fanb an ibm einen außerft guvortommenben Dann pon anfpredenben Meugern, bas burch bie malerifche Albanefertracht noch mehr gehoben murbe, und feinen, hoflichen Manieren. Ghe ich ein Bort von meinem Bunfc abgureifen ermabnt hatte, entichulbigte er fich, bag meiner, bem Gouverneur gemachten, und ibm mitgetheilten Unforberung einer Bebedung fur ben Mugenblid nicht entiprochen werben fonnte, ba bie Bebuinen fich noch ju nabe bei ber Stabt aufbielten. Er boffe aber, bak fich gegen Abend ohne Gefahr ein Musflug bemertftelligen laffen murbe, unb ich tonnte überzeugt fein, bak, menn irgenb thunlich, er zu meiner Begleitung ba fein murbe, und nothigenfalls mit allen feinen Leuten. 3ch mar von biefem Borichlag um fo überraichter, als ich ibn burchaus nicht erwartet und mich icon auf einen mehr= tagigen Aufenhalt in Difibis gefaßt gemacht batte, nahm ibn aber naturlich bantbar an und ließ bas Gepad in ber 3mifchengeit porbereiten. Etwas nad Connenuntergang liegen fich ein Erommler und Pfeifer por meiner Softhur boren, und ritten mir poran nach bem Renbeg vone Plate, mo ich ben Capitan mit allen feinen Beuten, über funfgig, versammelt fanb, indem er nur ein paar Juvaliben als Thurhuter jurudließ. Den Ginmohnern ichien biefe Entfernung ber Garnifon nicht febr recht zu fein, benn obwohl biefelbe fich bisber nicht betbeiligt batte, gab fie ber

Stabt boch immer eine Art moralifchen Schupes, befto frober aber maren feche fprifche Raufleute, bie mich baten, fich mir anichließen zu burfen, um fo pon bem Germane mit gu profitiren. Die Ghrenmufit murbe mit einem Trinfgelbe verabicbiebet, und fobalb mir bie Ctabt verlaffen batten, ritten mir lautlos fort, . ba ftrenger Befehl gegeben mar, jebes unnothige Geraufch ju permeiben. Muf etma brei Stunben Entfernung ließ ber Capitan Salt machen, ba ich jest jenfeits bes Bereiches ber Bebuinen und außer aller Gefahr fei. Um bie Bferbe verfcnaufen gu laffen, ftiegen mir einen Augenblid ab, lagerten une im Rreife und liegen Pfeifen fowie einen mitgenommenen Bafferichlauch umbergeben. Der Officier ichien feine gutige Unterftubung als Bflicht angufeben, bie teinen Dant perlangte, und nabm mit berglichem Sanbebrud von mir Abichieb, nachbem er nur gogernd ein Belbgefchent angenommen, bas ich ibm fur feine Leute aufnotbigte.

Go befand ich mid mit ben fprifden Raufleuten allein auf ber Lanbftrafe, am Sufe eines alten Thurmes, mo fich ein Rreugmeg in vericiebene Richtungen trennte. 3ch fragte nach bem frubern 3med biefer Ruine und borte von meinem Diener, ber inbeft ben fprifchen Diglect bes Arabifchen nur unpollitanbig perftanb, ein giemlich lappifdes Darden verbolmeticht, pon einem Ronigsfohne ber bort gewohnt babe, und taglich feinem Bater batte einen Befuch abstatten muffen, ebeufo mie feine im Umfreife lebenben Bruber, um ibm, je nach ber Entfernung bes Beges, ber eine brei, ber anbere feche, und ber britte neun Biafter gu begablen, bis fie beffen überbruffig gemorben und fein Saus gerftort batten. \*) "Und mo mobnte ber Bater ?" fragte ich. "Der Bater? naturlich in bem großen Balafte von Dara." Saft batte ich vergeffen, mich in ber Rabe pon Dara ju befinden, ba es auf ber mir in Doful mitgetheilten Reiferoute nicht als Station angegeben mar. 3d fragte, in welcher Richtung Dara liege "Bie, tennen Gie nicht Daras? find Gie nicht in Daras gemefen?" fcoll es aus einem

<sup>3)</sup> Bielleicht eine in oeientalischer Beiste verwirten Erinnerung am Dara obern Darius Robomannus und seinen halbenwer Alexander, der, wie Kharbemir ergälft, auf die Meigerung, den von seinem Bater Philips auslerigkten Tribat zu jahlen, Priften eroberte.

Mimbe. "hier, bies ift ber Weg nach Daras, ber rechts in bie Berge lauft."

Meine Reife Iga nach Marbin, bie meiner Begleiter ebenfalls, und an meiner Freude borte ich, baß es nur ein unbebeutenber Ummeg fein murbe, wenn wir bie groke Strafe perließen und über Dara gingen, baf mir bann felbft noch ben Bortheil haben murben, einen auten Theil ber Racht bort ichlafen au tonnen. Alle wollten mich begleiten, bie Cattel= riemen murben angezogen, und balb ftolperten wir einen engen Berapfab binauf, ber über table Steintuppen babinlief. Benn man langere Beit in ber einformigen Umgebung Defopotamiens reift und besonbers mehrere Rachte binter einanber bagu benutt bat, fo fallt bas Muge allmalia in einen Ruftanb abgespannter Ermubung, inbem es halbmache Traumbilber um fich fieht, (abnlich wie im Raal ber Buften : Araber), und in ber verschiebenen Dichte ber rubenben Luftschichten verforpert. Mit bem Eritt bes Pferbes auf bem Cattel umberichmantenb, fah ich ichlante Gaulenreiben gu beiben Geiten bes Weges emporfteigen, Reibe folog fic an Reibe, Gaule folgte fich auf Caule, weite, machtige Sallen offneten fich mir nach ber anbern, Rathebralen muchien aus Rathebralen beraus, immer munberbarer molbten fie fich empor, immer hober und mach: tiger ftrebten fie zum Simmel, mabrent bas Pferb in gleich: artigem Schritt tactmania barin pormartegog. Ploblich ftolperte es mit einem beftigen Rud, ich fubr gufammen, griff nach ben Bugeln und rieb mir bie Mugen, aber fiebe! Da maren in ber That geifterhafte Ruinen, foloffale Thurme und Bauten, vom blaffen Monblicht abergoffen, rings an meinen Geis ten. Bir maren gerabe an bie erften Gebaube Dara's gelangt, und mein Pferb mar auf ben glatten Stufen ausgegliticht, bie von ben verfallenen Tempeln bort umberlagen; ich tonute faum Traum und Birtlichfeit icheiben, benn übermaltigenb gauberhaft mar ber Ginbrud, ben bie an bie fteilen Berge angeflebten Gigantenwerte, bie aus ber ftillen Rachtluft bernieberblidten, auf ben Beichauer machten. Ginige ber Rauf= leute hatten einen Gaftfreund aufgefucht und aus bem Schlaf gewedt, aber nicht ohne Dube fanb bas Pferb über Gaulen-Capitale und Granitblode feinen Beg gu ber niebrigen Strobbutte, bie an einer machtigen Quabermanb lehnte. Der allgu unbhilich aufgelibere Jarem sichhere bei unserem Eintritt schleunigst von bem glatten Zache, wo wir die verlassenem Pläcke
einnahmen, um von Dara, der hohen Bergwelle, zu träumen,
der mit den aufgehäusten Schähen des Kalsen Annahasius erbauten Schab, der fehren Geraffenun gegen Perssen, die Pitstiss Falle, so ruhmvoll ihren verlorenen Bosten vertheibigte, um noch einmal das schon zusummenbrechende Reich
zu flähen.

## Das flofter Ocopa in Peru.

Musland 9tr. 21, 1860.

Die Spanier erwarben ihre Colonien burch bas Schwert und behaupteten fie mit bem firchlichen Sirtenftab. Dem faufteren Joche bes letteren ift bie portheilhaftere Stellung gugufchreiben, in ber fich bie Inbianer in ben tatholifden Groberungen befinben, mabrent fie in ben Befitungen ber Angelfachfen, bie auf friedlicherem Bege burch Rauf und Bertrag erworben murben, unaufhaltfam zu perichwinden beginnen. Allerdings batten bie anfaffigen Burger in Merito und Beru an fich eine ftartere Refiftengfabiateit als bie manbernben Rothhaute ber Balber und Prairien. aber auch in Chili, in Buenos Apres, in Brafilien und am 3fthmus hat fic bas indianifche Blut, meniaftens gemifcht, in pollerer Rraft erhalten. In Nachabmung ber jefuitifden Colonien in Paraguan grundeten Die Franciscaner ibre Miffionen in Californien, fie lebrten ben bortigen Wilben Aderbau und Biebaucht, und erbauten bas Prefibio von Ct. Francisco, an berfelben Ban, mo jest bas golbene Thor fich ben reichen Alotten Guropa's öffnet, und bie fteinerne Stadt ber Pantees in wenigen Jahren jebe Cpur ber rothen Race vertilgt hat. Ueber bie Bor: und Nachtheile biefer vaterlichen Erziehung ber indianifchen Rinder ift viel bin- und bergefchrieben worben, man hat bas geiftliche Regiment balb getabelt, balb gelobt, man hat ben Berluft ber miffenschaftlichen Coate bebauert, bie ein allgu bigotter Befehrungseifer in Merito und Gugco ben Rlammen opferte. Much tann nicht geleugnet merben, bag bie Chriftianifirung nur auf ber Oberflache blieb. Raum maren bie politifchen Gerechtsame ber Orben aufgehoben, ale fich bie Inbice

Danfos wieber in ben Balbern gerftreuten, und trop ber unablaffigften, ber aufopfernbften Unftrengungen blieben bie Abiponen bas milbe Bolt, bas fie gemejen maren. Aber bennoch tann bas Bute und Treffliche, bas bie Monde in Amerita gewirft baben. nie vertannt merben. Bielleicht mar ber Buftanb ber Inbianer ein meniger glangenber ale bamale mo ber Inca auf feinem Thron faß; boch auch abgefeben bavon, bag überall ber eingeborne Abet bas Bolt mit bem harteften Despotismus gebrudt hatte, erfreute fich baffelbe in ben firchlichen Sprengeln jebenfalls einer relativ meit beffern Lage ale ju erbulben fein Gefdid gemefen fein murbe. batte es fich icutios ben Sanben ber golbaierigen Conquiftabores preisgegeben gefeben. Die Bifchofe allein lieben bie leves de las Indias nicht gang in Bergeffenbeit fallen, fie ftrebten übergli babin, bie Laften ber Indianer ju erleichtern, milberten bie Dinbrauche ber Repartimientos und ber Dita, perminberten ibre Arbeitszeit in ben Dinen, mußten bie Anforberungen, bie an ihre unentgelt= lichen Grobubienfte gemacht werben burften, mefentlich gu beidranten, und befreiten fie vollig aus bem Roch ber Stlaperei, Babrenb in Merito bie Betebrungsverfuche mit vielen Schwierigfeiten gu tampfen batten, in ben Staaten Gnatemala's noch beute viele Gebrauche bes alten Beibenthums geubt merben, murbe in Bern ber neue Buftanb ber Dinge am leichteften und rafdeften angebahnt. In ber mobigeordneten Ctaatsmafdine ber Incas maren bie Bewohner biefes Lanbes jebes Gelbfibentens überhoben morben, fie waren gewohnt bem Beifpiel ber Sauptftabt gu folgen, und als man bort bas in bem Ronigspalaft gefundene Rreug aufrichtete, gefcah in ben Provingen baffelbe. Garcilaffo be la Bega bat feinen Zweifel, ob nicht icon por ber Entbedung ein primitives Chriftenthum in Gubamerita eriftirt habe; er ergablt von 3nbianern, bie getauft ju fein behaupteten, und in bem Bilbe bes Biracocha glaubter bie Diffionare bie Parftellung bes beiligen Bartholomaus gu feben, wie Patre Andiela in ber brafilianifden Sage von Tjume, bem großen Caraiba, ben beiligen Thomas. Mis bie Cpanier an ber Rufte lanbeten, ergablt berfelbe Schrift= fteller, verftummten alle Dratel im Lanbe. Die Großen ichrieben bas hartnadige Comeigen ihrer fonft fo mittheilfamen Damonen anfangs bem Born ber Conne über bie Schandthaten Atahuallpa's au, aber balb ertannten fie in bem Lichte ber neuen' Religion bie Urfache, weshalb ber große Ban auch bei ihnen verftorben mar.

an Gifer und Duth liegen es ihrerfeits bie tatholifchen Geiftlichen nicht fehlen. 218 ber in bie raube Ginobe bes Mpurimac geflobene Inca Inti- Cufi in ben Bergichluchten von Billcapampa fortfuhr, einem weißen Stein als Gig bes Teufels gu bienen, als burch bie Rachftellungen beffelben mehrere Chriften um's Leben tamen und bie Deophnten mieber ichmantenb murben, fanten bie Augustiner Fran Diego und Fran Marcos ben muthigen Entidluß, ibn ohne Beiteres zu perbrennen. Gie beauftragten in ber Stille bie ihnen ergebenen Inbianer, bag jeber am nachften Sonntag mit einem Scheit Sola bei bem Bokentempel ericbeinen folle, ftapelten baffelbe ringgum auf und gunbeten es unter Mbfingen von Gebeten an : conjurando antes el sitio, y quando estaba mayor el incendio overon grandes bramidos y abullidos horrorosos, que persuadian ser el demonio, que huia de los exorcismos de nuestre Santa Madre Iglesia. Los padres empezaron à cantar la victoria, unb pou bem Teufel murbe nie wieber etwas gehört.

Die Erfolge ber Wissionare in Bern wurden noch erkeisster burch die weite Verbreitung der Dussionsproche, der lengal general del Peru, deren Gebrauch die Jacob von Duito die noch Essis integriährt hatten, wochren weiter im Woeden die Vielendach die Verbreitung der der der die Verbreitung der die Verbreitu

Diese Bestrebungen wurden spunflächlich von bem Klofter Copa aus geleitet, dem berühmten Colegio de Propaganda fie, das am öflichen Rande der Sierra in einer Sobe von 10,000 Juli über dem Schauplag seiner Thaten, den Tiestandern der Wonnach flest. Dort war die Pflangischule inere mutigien Aposte, die morigen Jahrundert begannen das heute noch unbekannte Sebiet zwischen Beru und Bolivia zu erpforiren, die ihre Riedertassinden munte meiter in die Wildnip vorschoden, dis biefe bei dem Aufschauft gerachten der Beru und Bolivia zu erpforiren, die bie bem Aufschauft gerfahr wurden, um sie sieher siehem alleh mieben

Ocopa liegt etwa vier leguas von Jauja, ber Sauptftabt ber gleichnamigen Proping bes alten Suancas, einer ber reichften Beru's und ber alten Rorntammer bes Lanbes. Wohin bas Auge blidt, ficht es golbene Saatfelber mogen von Beigen, Gerfte, Mais und Quinua. Die umgiebenben Sugelfetten finb tabl, ba bie rareficirte Luft feinen uppigen Baummuchs geftattet. ber ftachlichte Cactus ftarrt überall zwifden ben Steinen hervor. Jaufa liegt an ber norblichen Gde bes Langs-Thale, bas fich von bort bis nach Bolivien erftredt unb mit einer geneigten Ebene beginnt, beren Blateau fumpfige Bafferanfammlungen bebeden. Unterhalb Jauja's bricht aus ber meftlichen Bergfette ber reigenbe Strom bes Rio Granbe binburch (ein Buffuß bes Das ranon), ber bann im Grunde bes lange. Thale nach Guben fliegt, reiche Plantagen bemaffernb. Babrenb eines temporaren Aufent= haltes in Jauja, (mo ich mich in bem befreundeten Infammenleben ben Anforberungen an argtliche Gulfe nicht hatte entziehen tonnen), mar ich jum Rlofterargt in Ocopa creirt, und hatte vielfache Beranlaffung, Befuche bort abguftatten.

Gern tehrt die Erinnerung nach Peru zurüch, um das Bild der Gern vochzurusen, und die in stiller Umgedung jo sill dadippessessen wachzurusen, und die in stiller Umgedung jo sill dadippessessen beiefer erhadenen Terrasse, in deren Niveau sich nur ein beschänktes Thiereichen entwickeln tann. Eine glängende hielt und Strahlenglanz sist über das Laud wägegogisen, wie man es kaum in einem andern Puntte der Welt sinder, und von dem die flam in einem andern Puntte der Welt sinder, und von dem die flam sie flam gesten Griechenlands nur ein schweger Welterssein ist. Abgestelfgein ist. Abgesten von der größtren Helte, die überals wegen des Ueberschen von der größtren Helte, die überals wegen des Uebersche

wiegens ber gelben Strablen bas Licht ber Tropen befint, wirb fie bier noch permehrt burch bie Refferion ber breiten Schnee: unb Gletidermanbe, bie fich auf beiben Seiten bingieben, und obwohl fie nirgenbs in ben Gefichtsfreis fallen, bod bie Lichtmellen gurud. werfen. In ber reinen und bunnen Luft athmet man leichter und frifder, man fublt fich ben Bolfenichichten naber, jebe Bewegung geht ungehinderter und mubelofer por fich, mabrend bas befannte Phanomen ber Abfpannung und Athembeichwerben erit eintritt, wenn man eine noch weitere Erhebung von etwa 12,000 Ruft erreicht bat. Ginige leiben inbeft fcon in Jauig an afthmatifden Unfallen, und bei fortgefettem Ereppenfteigen ober haftigem Laufen fühlt fait jeber bort etwas ber Urt. D'Orbignu's Bemertung, baf bie unverhaltnifmagige Brufttaften : Entwidlung ber Quiduas mit ihrem boben Wohnfite gufammenbange, ift gu febr in ber Ratur ber Sache begrunbet als baf es einer langeren Rechtfertigung beburfte; jeber, ber einige Beit auf ber Gierra und mehr noch auf ber Buna gelebt bat, fuhlt unwillfurlid, bag, um in bem Auftanbe normaler Gefunbbeit zu bleiben, feine Reipirationsorgane fich in ber einen ober ber anberen Beife mobifi= eiren muffen, bamit fie bem Luftbunger genugen tonnen. Der Comte be Gobineau bat fich bennoch zu Erwieberungen gemufigt gefunden, bie aber freilich wie bie Sauft auf's Muge paffen. Ni les Suisses, ni les Tyroliens, ni les Highlanders de Écosse, ni les Slaves des Balkans, ni les tribus de l'Himalaya n'offrent l'aspect monstrueux des Quichuas, fagt er, aber menn bie angeführten auch fammtlich Bergvolter genannt werben mogen, fo lebt, meniaftens pon ben pier erften Beifpielen, feines in einer rareficirten Atmofphare pon 10-12,000 Ruft, und bas ift bas einzige, worauf es antommt. Bas bie Stamme bes Simalang betrifft, b. b. bie eingeborenen Stamme, fo find bie fparlicen Rotigen, bie mir bis fett pon einigen fluchtig Durchreifenben befiben, jebenfalls nicht genugenb, eine Frage zu enticheiben, bie jeber in Gubamerita mit Brquemlichfeit ftubieren tann. Uebrigens tonnen auch im Simalana fold bochgelegene Buntte nur ausnahmemeife bewohnt und nicht jum regelmäßigen Aufenthalte werben, wie in ben bem Meguator nabegelegenen Theilen ber ·Corbillere. Die gange Rraft bes pernanifchen Graates lag auf ber Gierra, mogu bie Groberungen an ber Rufte und ber Montaita nur fecunbare Unbangfel bilbeten. Die bochftgelegenen Stabte in Tibet bagegen tragen alle ben Charafter priefterlicher Aufieblungen. Den Bewohnern ber Tieflanber ift baufig ihre Berpflangung nach ber weit gefünderen Gierra eben ihrer unents midelten Lungen megen perberblich, mas icon Garcilaffo be la Bega ermahnt, und es ihrem Schreden por bem Donner guichreibt, ber an ber regenlofen Rufte unbefannt ift. Muf ber anbern Geite wieber, tann ber fpecififche Ginflug bes Athmens in folder Sobenluft auf bie Geftaltung ber Refpirationsorgane bei leibenbem Buftanb biefer ale Argueimittel bienen. Jauja mirb feit einigen Rabren pon Rranten aus Lima befucht, mo bie Phthifis befonbers unter bem weiblichen Geschlechte große Berbeerungen anrichtet. Es bient, um Luftbaber in ber Gierra Atmoiphare ju nehmen, unb in ber That mit überrafchenb gunftigem Erfolg. Ich hatte bie meiften biefer Batienten in Behanblung, erhielt fie oft in einem Buftanb, mo mir jeber Gebante an Beilung thoricht ichien, unb fab fie noch unter meinen Sanben, aber ficherlich ohne mein Berbienft gefund merben. Inbeffen ift bas Stabium ber Rrantheit mohl gu berudfichtigen. In ber roben Enberculofe trat leicht Blutfpeien und bann gewöhnlich ber Tob ein, eine naturliche Rolge ber icarfen, reizenben Luft. In ber Erweichung bagegen ichien bie Erodenheit ber Atmofphare ju mumificiren, mabrenb jugleich bie franten Theile Rube hatten jum Musbeilen, ba fie wegen bes geringeren Quantums ber Luft, bas bort jeber Athems jug (im Berhaltniß jur Deerestufte) guführt, nicht mit in Unfpruch genommen merben.

öffnet ein freundlicher Babre, ber mich liebevoll empfangt und burch bie hallenben Corribore nach ber Frembengelle fuhrt. Gine ichmale Rlofterzelle, ein fteinerner Tifch, ein unerreichbares Veufter und eine holgerne Britiche. Giner ber bienenben Rovigen eilt aeicaftig berbei, um aus wollenen Deden bas Bett gu bereiten. Er fragt gern nach ben Reuigfeiten ber Belt, von benen nur wenig in feine Ginfamteit bringt, und verfteht meinen Bint, bei ben falten Rachten mit ein Baar ertra Deden aus bem reichen Borrath nicht zu fparen. Balb murbe ich in's Refectorium gerufen, mo bas Abenbbrob bereit fteht fur mich allein, ba bie Speifeffunbe ber Donde lanaft poruber ift. Gin ichmaches Licht fladert in bem meiten Gemolbe, eben genugenb um meinen Teller gu erbellen und ben gigantifden Schatten bes mit feiner braunen Capuse befleibeten Franciscaners an bie Wand zu zeichnen, ber lautlos bin- und bergleitet, um mir bie einfachen aber trefflich aubereiteten Gerichte au ferpiren. Gin Erunt bes beften Bisco fcliegt bas Couper, bann begebe ich mich in bie Bellen, um meine Rranten au feben und mit bem Brior ein Ctunbchen gu verplaubern, ihm von Echenique und Caftilla gu ergablen, ober über bie Infurgenten zu troften, von benen er furchtet, baft fie fich boch einmal an bem beiligen Kloftergut vergreifen mochten, befonbers an ben Pferben, bie ihnen ichon lange in bie Hugen geftochen batten. Die Monche maren befonbers Staliener unb Spanier, und unter ben letteren fanben fich mehrere, bie als Felbprebiger fammtliche Rriegszuge ber Carliften mitgemacht unb beshalb nach Beenbigung bes Rrieges eine Entfernung aus ihrem Baterland munidenswerth gefunden batten. Deftigen merben nur felten orbinirt und Inbianer murben burch bas zweite Concil gu Lima (1590) pon allen firchlichen Memtern ausgeschloffen, megen ibrer beidrantten Rabigfeiten (cortas canacidades).

Das Klofter ift ein weitläufiges Gebaube und ichlieft mehrere Sofe ein, die mit Drunnen berdfiert und in Blumenbetten ausbereigt find. In den untaufenben Gortiboren, burch berme Saulengange man in den Gatten hinausschaut, bietet sich um Mittag eine tähle Promenade und Unterfaltung genug für den, der Antersse finde, die Wieder ju studetern, mit denen die Innenwand geschmidt ist. Da sinde lich die gange Lebensgeschichte des bestilgen Franciscus, des mehrsche erftieres des Drbens, von einer wunderbaren Gedurt an bis zu seinem Martypertod, stiere

Auferftebung und feiner Simmelfahrt. Befanntlich maren feine ichmarmerifden Gouler einmal nabe baran, ibn an Seiligfeit noch über fein gottliches Borbilb au feben, und riefen baburch bie blutige Berfolgung ber Bapfte auf fich bergb Much bie Grunbung bes Rlofters Canta Rofa be Canta Maria be Ocopa burch Meldior Francisco Limenes ift bargeftellt, nachbem bie Wilbernift gunachft von unfauberen Damonen gereinigt mar; baneben finbet fich in vier Rubrifen getheilt, ein Bilb pon ber Apotheoie eines Regerbeiligen. Im erften Act ericbeint berfelbe an ber Pforte bes Rlofters, feine Dienfte als Roch anbietenb, und mirb appro= birt. Im zweiten ftebt er in ber Ruche, ratblos um fich icauenb. ba bie Borrathsteller feer find und bie Theuerung feine neuen Unichaffungen erlaubt. In ber Sohe aber öffnet fich ber Simmel. aus bem eine Chaar leicht geschurzter Engel nieberfteigt, am Urm Rorbe mit Rifchen tragenb, bie burch ben Schornftein auf bie Brettichuffel geliefert merben. In ber britten Rubrit fieht man bie Monche aus ber Rirche in bie Ruche gurudfebren, bebeutiam ichmungelnb, ba ihnen ber Geruch ber marmen Gifche nicht entgangen ift. In ber letten fitt Gt. Riger, mit ber Strablentrone umgethan, in ben Bolten, theilnehmenb auf feinen Rachfolger berabblidenb, ber in berfelben Ruche irbifche Rifche fcmort. Der größte Theil ber Bilber umfaßt bas Martprologium ber mutbigen Glaubensboten, bie in ben milben Thalern bes Unbes litten unb ftarben, bie mit beiterem Gleichmuth ber erhabenen 3bee, bie fie begeifterte, ihr Leben opferten. Es ift eine lange Reibe von Selben, bie unerichroden einem gemiffen Tobe entgegengingen, unbefummert um Chre ober Guter, unbefummert felbft um ben Rache ruhm, benn fie mußten, bag ihre Ramen in ben oben Balbern verhallen murben, in benen fie fallen mußten; bie Bilber finb roh und tunftlos ausgeführt, theilweis felbft in lacherlichen Berzeichnungen, aber niemand wird fie ohne Rubrung betrachten tonnen, wenn er auf bemfelben Boben ftebt, ben biefe Danner bewohnten, bie Bellen por fich fieht, in benen fie fich auf ihren ichmeren Beruf porbereiteten. Gewöhnlich bilben bie Darftel= lungen einen Cyclus, morin bie Monche von bem Rlofter ausgieben, bie Montana betreten, bie Gluffe befahren und bann meis ftens unter ben Giftpfeilen ber Chunchus fallen. Bei meinem ipateren Befuch ber Anbes von Marcapata mußte ich vielfach an biefe Bilber benten, ale ich bie Ruinen ihrer verfallenen Diffionen

betrat, als ich bie Pfeile berselben Chunchus um mich schwirren borte, und ihnen nur, gludlicher als fie, entlam, weil ich fruber gurudwich.

Wenn thunlich, verlangerte ich meinen Aufenthalt in bem Rlofter fo lange es anging, und es that mir ftets leib, aus feiner rubigen Stille wieber in bas gefcaftige Leben gurudgutebren. Berichiebentlich traf ich bort politifche Berbannte, bie mabrenb bes gerabe muthenben Burgerfrieges jum Berftede bortbin gefluchtet und pon ben Monden auportommend aufgenommen maren. Unter ben guten Ratholiten in Beru ift es eine beliebte Gitte, fic einigemal im Leben fur eine furgere ober langere Beit in bas Rlofter von Ocopa gurudgugieben, um bort einen Gurfus von Bugungen und Reinigungen burchjumachen. Befonbers an ben boben Reften gefdieht bies, und habe ich baun bort Bilger felbft von Anacucho und Eugeo angetroffen. Fur folde Befucher finb eigene Frembengellen eingerichtet, von benen fich bie fur grauen beitimmten außerhalb bes Rlofters finten. Bon ben letteren batte es inbeg ben Unfdein, als ob fie biefe Beilanftalt fur Seelentrantheiten mit bemfelben Inbifferentismus befuchten als in Guropa bie Babeplate ber Gefunbbeitsauellen, und fich im Durchidnitt um alles anbere eber fummerten als um ben 3med. ber fie bortbin geführt batte.

Eros bes Armuthagelubbes feiner Bewohner ift bas Rlofter febr reich, iceint feine Mittel inbef in einer Beife gu permenben. baf ibm taum ein Bormurf aus biefem Bruche gemacht merben wirb. Taglid fab ich ben Sof mit einer großen Chaar Armer und Rothleibenber aus ber Umgegenb angefüllt, bie an ber Rirchenthure gefpeift murben und auch mohl einen Behrpfennig mit auf ben Weg erhielten. Babrend ber Saftenzeit merben bie Pabres als Prebiger ausgefandt, und von allen Stabten ber Umgegend tommen Applicationen, um mit einem folden Befuche beehrt gu merben. Der Bortheil, ben bie frommen Beruaner aus bem Rlofter zu gieben fuchen, gebt aber noch meiter. Gines Abenbs murbe ich ichleunigft gu einem Rranten gerufen, ber in einem Dorfe jenfeite Ocopa's lebte, und ber, ale ich gegen Mitternacht bort anlangte, gerabe ausrochelte. Gein Bruber, ber neben ibm fniete, fdrie ibm bestanbig bas Bort Refus in bas Ohr aber eine Stunde lang, inbem er gu Beiten mit feinen Rachbarn ab: medfelte. Anfange ließ ich fie gemabren, ba mir beabfichtigt

ichien, baf bas Bort bes Erlofers bas lebte fein folle, meldes bas Dhr auf ber Erbe trafe; ale aber folienlich nicht ber minbefte Bmeifel über ben mirtlich erfolgten Tob bleiben tonnte, machte ich fie barauf aufmertfam. Gie fetten inbeft ibre Bemubungen fort, bis zwei Reiter, bie ich bei meiner Untunft megiprengen gefeben hatte, jurudlehrten. Diefelben brachten eine eingefegnete Dondstutte bes beiligen Franciscus, bie fie mitten in ber Racht im Rlofter von Ocopa geholt hatten, und marfen fie ichleuniaft auf ben Sobten, ber fogleich bamit befleibet murbe. 3ch horte inater, ban es ein fait allgemeiner Gebrauch ber Reichern fei, bie Leiden in ber Capucinertracht ju begraben, mabriceinlich in ber Soffnung, fie bei etwaiger Chlafrigfeit bes Thurbuters, um fo leichter in bas Barabies ichmuggeln gu tonnen. Die in ben eleufinifden Mufterien gum Grabe ber Schauenben Gelangten, mabrten bie bei ber Ginmeihung getragenen Gemanber gu gleichem 3mede auf, und Cebaftian Grant faat: "Etliden reichen Burgern. Fürsten und herren geucht man nach ihrem Tobe ein Monchefutten an und wills barin gen Simmel diden, berebt in haben barinn Bergebung aller Gunben."

An einigen Orten fullt man in Beru ben Dund bes Tobten mit Coca, und bangt ibm einen fleinen Beutel mit Gamereien an, bamit er auch in ber nachsten Welt tenga de que, wie bie Gerranos fagen, ober als bijo de algo etwas reprajentire. Der europaifden Unficht am wiberftrebenbften ift bie auch in Merito gemobnliche Gitte ber Beruaner, ben Ech eines noch ungetauften Rindes ale Freudenfeft gu feiern, ba es birect in ben Simmel eingehe und jum Engel murbe. Much auf ben Philippinen finbet fich eine Stelle bes Rirchhofes abgetheilt als el eimenterio de los angeles. In Beru merben biefe Engel meiß gefleibet im Trauerhaufe ausgeftellt, und bann in einem buntgefdmudten Garg mit Blumen befrangt, und oft unter Dufitbegleitung, gu Grabe getragen. Immer erinnere ich mich noch einer armer Mutter, bie mit ber leibenicaftlichften Liebe, mit ber wilheften Inbrunft an ihrem franten Rinbe bing, bem einzigen, bas ibr pon allen friberen geblieben, bie es Sag und Rachte nicht ans ben Armen lieft unb modenlang feinen Schlaf fab. um ben bes Lieblings ju belauiden. Es ftarb ploblid, und als mid am britten Tage mein Beg bei bem Dorfe porbeifubrte, ritt ich bort por. In bem Saufe murbe ein Bacchanalie gefeiert, von ber man gludlichermeife in civilifirten ganbern feinen Begriff mehr bat. MIle Simmer maren vollgepfropft von Meniden, bie nicht mehr tangten unb tranten, fonbern, nachbem fie brei Tage und brei Rachte obne Unterlaß getangt und getrunten batten, jest felbft nicht mehr mußten, mas fie thaten. Dagwifden lag bie Mutter, ein grauen= baftes Bilb bes Edmerges und ber Trunfenbeit, mufter Berameiflung und mufter Luft. Im nachften Tage mußte ich zu ihrer Bebanblung gurudtebren, und batte Dube, gu perbinbern, baft fie nicht bem Rinbe gefolgt mare. Der perugnifche Bolfecharafter zeigt indeffen in ben vericiebenen Provingen febr augenfällige Gigenthumlichfeiten, bie theils von ben Difcungsverhaltniffen amifden peruanifdem und fpanifdem Blut, theils pon ben phpfitalifden Berbaltniffen bes Bobnfibes abbangen. Die lettern medfeln in ber fteilen Corbillere mit großer Mannigfaltigfeit, und in ber Sierra ift ber Berlauf ber Jahrengeiten gerabe ber entgegengefeste von bem an ber Rufte, mabrenb man auf ben Blaten bes mittleren Ripeaus felten recht meik, ob man nach bem obern ober bem untern Ralenber gablen foll. Den eigentlichen Rern bes Lanbes bilbet noch immer bas alte Eugeo, unb feine Bewohner find ftolg auf ihre eble Abfunft, mabrenb fie von ben Provingialen gern als anmagenb und baurifch gefchilbert merben.

## Beitrage jur Renntniß der Gebirgsftamme in Kambodia.

Beitidrift ber Bejellichaft für Erbtunbe (1866).

Das Grenggebirge amifchen Giam und Birma ift, gleich ben Sugelfetten in Birma und Beau, pon Raren bewohnt, bie inbeft weiter nach Often bin fparfamer merben und am Menam faft gang aufhoren. 3m norblichen Gebiete ber Laopungbam perichminben fie meift unter ben ibnen permanbten Lava: Stammen. ben Reften bes Manu-mano genannten Gultur-Bolfe in ber porgeitlichen Geschichte Birma's und Siam's. Rach Rorat binein erftreden fich fubliche Muslaufer ber Laos, bie bort mit fiamelifden Ginmanberern gufammentreffen. Zwifden Rorat und bem Dethong wohnen bie Rmui, bie auch Suan ober Tributpflichtige beifen, weil ihnen flatt perfonlicher Leiftungen bie Ginfammlung ihrer Lanbeserzeugniffe, bie bie merthpollften Artitel im Sanbel Bangtot's bilben, aufgelegt ift. Die Berge norblich vom Thalefab aeboren ben Samreh, bie bie tonigliche Familie in Rambobia als Stammgenoffen anertennt und unter benen bie Tempeliflaven in ben Linchi-Bergen mit ber Sutung ber alten Monumente beauftragt finb. In ben Sugelreiben, bie fich vom Bat= tabongfluffe in einem Salbgirtel um bas meftliche Ufer bes Gees herum nach ber Deerestufte binabgieben, haben bie Rhamen Dona (bie Rhamen ber Balber) ober bie Rhamenboran (bie alten Rhamen) ihren Gib, bie gur Ginlieferung bes jahrlichen Eributes an Rarbamanen verpflichtet finb. Gie beigen Satlob (Sochlanber) bei ben Rambobiern und find bem Gamreh nabe vermanbt. Dann in bem rauben Gebirgelanbe bei Chantabun baufen bie Xong ober La-fong, ein groftentbeile gufammengelaufenes Gefinbel \*) verschiebener nationalitaten, bas fich in feiner Abgefchloffenbeit zu einer besonberen Race mit eigener Sprache berausgebilbet bat. Die Gumpfgegenben um ben Gee und feinen Defaquero find pon ben jetigen Rambobiern (ben Rhamen ober Rhom) bemobnt, bie in geringer Entfernung von ber Conflueng bei Banompen an bie von Saigon aus porgebrungenen Codindinefen ftogen. Die Provingen Binthanan und Binbuib geborten fruber ben Efigmpa, bie in ben Rriegen mit ben Conchinchinefen faft ganglich untergegangen ober nach Rambobia gefloben finb. mo fie bier und ba in gerftrenten Colonien angetroffen merben, meiftenst untermifcht mit ben ibnen glaubenspermanbten Rhet (ben Efdmea ober Malagen). Der ihnen mitunter beigelegte Rame Loi gehort genquer einem Stamm rober Barbaren, Die in ben Bergen am Can St. James umberftreifen und bie pon bem frangofifden Reifenben Rbe in bie beruditigte Rlaffe ber Gomangtrager gestellt murben. Um obern Dethong, norblich pon Conquin, merben bie Quanto gefest, bie mit einer besonberen Schrift geschriebene Balmbnicher beiten follen; von ben Giao:di, ben Gingeborenen mit einmarte gefehrten Beben, merben, mie es beißt, noch Refte in ben Balbern biefest lettern Lanbes angetroffen. Die Langsthaler ber fteilen Gebirgofette, bie ben Strom bes machtigen Dethong begleitenb, bie annamitifchen ganber von ben übrigen Theilen ber binterinbifden Salbinfel abicheibet, find von einem Gemifc vielfacher Stamme eingenommen, bie unter bem gemeinsamen Ramen Rha gufammengefaßt, bis jest nur wenig befannt geworben finb. Die fargliden Britrage, Die ich nur gu bieten im Stanbe bin , tonnen nicht genugen, biefe meite Lude auszufullen, inben merben fie bei bem Mangel anberer Radridten nicht ohne Berth fein. Obwohl mich felbft mein Beg nicht burch biefe Gegenben, fonbern nur baran porbei führte, batte ich boch Gelegenheit, unter ben von bort tommenben Etlaven Rambobia's manche Rotigen gu fammeln. Außerbem brachte mich ber gludliche Rufall mit amei ber menigen Diffionare gufammen, bie unter biefen Bilben ihr mubevolles Umt verfeben, und biefe Danner, bie icon ein halbes Denichenleben bort verbracht hatten und bie

<sup>\*)</sup> Bericiieben von biefen Thai Aong find bie in ben Kambobifden Sagen ale Ureinwohner auftretenben Jong, von benen fich noch Refte unter ben De-Khamen finden follen.

mit rubiger Zufriedenheit voraussasen, daß fie es bort auch beschaften würben, — sie tonnten aus dem reichem Schabe ihre Erfahrungen weit vollfachigere Witthestungen machen, als ein Reifenber je auf einem nur flüchtigen Beluche zu sammeln hoffen vurfte. Wein Gewährsmann hatte fich unter ben Banur niedergefassen und ber beschrieb bie Reise bahin folgenbermachen:

Bon Cua-do-ani ober Ro dao na (bem Dartt bes grufenben Safens), bem pornehmften Safenplat in ber Propint Binbinh, gelangt man nach einer zweitägigen Reife burch ein angebautes Land mit Stabten und Dorfern au ber Grenafeftung Anicon ober Tay-fon-thuang (bem Berg im Beften ber Gee), auf beren bochgelegenem Stanbort man einen weiten Umblid über bie Gbenen Codinding's genieft. Bon Un= fcon ift es noch eine Entfernung von funf Tagereifen bis zu ben Banar. Dan burchfrenzt erft eine Gbene, ein Sochplateau, und gelangt bann gu einem engen Baf, ber zwei Gebiraftetten, Rorb und Gub ftreichenb, burchichneibet. Diefes Defile ift ber einzige Ausgang, burch welchen bie wilben Stamme in bie fruchtbaren Gbenen ber Cocincinefen einfallen tonnen und wird beshalb forgfam burch bie Letteren gehutet. Da es fich nach beiben Geiten bin ermeitert und fo in feiner Deffnung einem Rete gleicht, beift es Bang-jang (bas Bogelnet ber Gottheit), und feine geographifche Lage foll fich ungefahr als 130 50' norbl. Br. (nach Unbern 14° norbl, Br.) unb 104° La. (nach bem Parifer Meribian) bestimmen laffen. Bon bort fteigt man in brei Terraffen auf, bis man gulebt auf ber Sochebene antommt, bie von ben Banar bewohnt wirb. Das Land berfelben ift weit talter als Cochinchina und bie Reihenfolge ber Jahreszeiten ift eine verschiebene\*), inbem bie Regen bort im April beginnen, in ber Proving Binbinh bagegen im Juli. Rorbmeftlich pon ben Bangr mobnen bie Beunago, norboftlich bie Salang, norblich bie Ceban und norblich pon biefen bie Quarr. Beftlich merben bie Banar burch bie Bannam begrengt, im Often burch bie Rejong und im Guboften burch bie Brau. Rad Guben ftoken bie Banar an bie Chiarai ober Changrai, bie norblichen Rachbarn ber Rabeh, auf bie im Guben bie

<sup>\*)</sup> Diefelbe Beobachtung macht man in Bern, wo die Jahredseiten auf dem bochgelegenen Längenisch zwischen ben beiben Andelten bie gerade entgegengeiehten zu ben an der Rifte berrichenben find, so bag der sogenannte Winter bes einen Diffrietes bem Sommer bes andern entspricht.

Baftian, geogr. u. ethnolog. Bitber.

Banong folgen und bann noch weiter fublich bie Sthieng\*), bie theilmeife icon in einer gemiffen Abhangigteit von Rambobia fteben. Die Entfernung von ben Banar (Bannao ober Menon) gu ben Rejonng besteht in brei Tagereifen, fur bie zum Theil bie Schifffahrt auf bem Gluffe Bla benntt wirb, und wenn bie Rejong fich fur Sanbelszwede gu ben Laos begeben wollen, fo muffen fie eine Reife von brei anberen Tagen gurudlegen (bei melder Beftimmung ungefahr 18 eugl. Deilen auf ben Tag gerechnet finb). Berge ber Banar find in ifolirte Regel gerbrochen, bie fich bis gu ben Sugeln ber Reiong fortfeten, und bie jenfeits ber letteren ausachebnte Chene ift pon ben Laos (ben weifen Laos ober Bungtao) bewohnt an beiben Geiten bes Methona. Die Rejona bringen Golb und Stlaven jum Austaufd mit ben Laos und erhalten bafur Buffel, bie fie mieber an bie Banar fur Eflaven vertaufen. Die Rauflente ber Laos, bie befonbers aus Tftepu berfommen und ibre Reifen im Rovember beginnen, bringen zuweilen bis gu ben Banar por, bleiben aber gewöhnlich im Lanbe ber Rejong. Wenn bie cocindinefifden Raufleute bie Banars befuchen wollen, fo geben fie eine Tagereife über bas Defile binaus und machen bort Salt, obmobl fie noch weitere brei Tage gu reifen haben murben, um bas eigentliche Gebiet ber Banar gu erreichen. Die in Sanbelszweden nach Cochinchina tommenben Banar merben in ber Grengfeftung Anfcon angehalten und burfen nur auf bem bortigen Dartte ibre Gin: und Berfaufe machen, Gie beburfen hanptfachlich Galg und Sausgerathichaften, mogegen fie Reis, Schweine und Pferbe anbieten. Die Cochiuchinefen erlauben feinem ber Beraftamme bie Ctabt Anicon ju paffiren und unterhalten bort ftets eine ftarte Garnifon. Wenn es zuweilen ben Doi Davach (einer wilben Sorbe im Norben ber Bauar) gelungen ift, in bie Proping Quananai einzufallen, fo baben fie, auker ber fortgeführten Beute, ficte bie gronte Berbeerung unter ben Bemobnern bes Rlachlanbes angerichtet, ba es ben Unamiten burch tonigliches Befet verboten ift, Baffen gu befiten. Den Banar ift ber geitmeife

<sup>3.</sup> Die firem Bande fallt des Auflissen der Regemeit und der Flechelte er Galfon in den Wesender, auch Gunder, der fied einig gelt der auflende Gestelle Gest

hanbelsvertehr nur beshalb gestattet, weil sie zu ben friedlicheren Beinem gehoren und felbt wielfag niere den Angeissen siegen wibben Radhour zu teiben haben. Gie sind jeit Aurzem aus einem großen Thiel ihrer fruchtbaren Sochhene burch biestleten verbrängt worden und gezuwagen, sie in ben niebrigeren und beisteren Wegenden nach Often angussehn, obwohl ber Boben bort weit isselenten.

Die Rabeh im Rorben ber Changrai (15º norbl. Br.) follen weiß fein und fich in ihren Sugen ben europaiiden ober meniaftens ben ber Raren nabern. Gie leben in großen Saufern aufammen, wo jebe Familie ibre besonbere Abtheilung einnimmt , fo bag ein Saus bas Dorf ausmacht, abulich ber auch von Chunchus und anberen Stammen am Amagonenfluß befolgten Sitte (ber Danat u. f. m.). Das Dad befteht aus hohlem Bambus, bie, in einander geftedt, ben Regen leicht ablaufen laffen. Gie veraubern ihren Aufenthaltsort alle vier bis funf Sabre, ba fie feine Buffel befigen, und beshalb nur einen frifden Boben in Bearbeitung nehmen tonnen, mo bas Abbreunen bes barüber aufgemachfenen Unfrautes ben erften Dunger in ber Miche liefert. Jebes Dorf hat einen Sauptling, und nur mit beffen Bewilliqung barf man in bas niebrige Thor ber Befestigung eintreten. In ben fteten Stammestriegen rangiren fich bie einzelnen Dorfer ftete auf biejenige Geite, bie fie nach vererbter Uebereinfunft als bie ibrige betrachten. Die gum Sanbel tommenben Laos bringen befonbers Beuge und Buffel, wofur fie Stlaven, Studlac, Glfenbein u. f. m. mit fich forinchmen. Das von ben Raji gebrachte Gifen wirb zu Pfeilen verarbeitet, bie burch Pfigngenfafte vergiftet merben. Opfer werben ben Beiftern ber Borfahren gebracht, fowie ben Baumen, Rloffen, befonbers aber Steinen von fonberbarer Geftalt, bie in ben Dorfern aufbewahrt merben. Wirb Jemand burch einen Tiger ober fonft einen Bufall getobtet, fo bringt man all' fein Gigenthum nach biefer Stelle, mo Riemand magen murbe, es qu berühren. Gingeln tommen fie nach Ubong und bringen bann Bache. Topfe und Elfenbein jum Sanbel.

Unter ben Changrai fanden bie frangaftigen Missionate eine ber fibtischen ähnliche Tradition über die Ganbftuth, und haben wegen der Beichnebung und anderer am das Gesch Morifis ertinerunden Gebräuge die sonderbarten Greichungen über die Mannerungen der gehn Schaume, berind wie der protestantischen Missionaterungen der gehn Schaume, berind wie der protestantischen Missionaterungen der gehn Schaume.

sionäre unter ben Karen, zustammengefläget. Auch der maclaisische Dialekt biefes im Innern ber inbochnessische Halbistel wohnenben Stammes zur Anlaß zu vollesteil Hopvolissen gegeben, obwohl sich Wanches nachliegend aus bem Einflug ertfärt, ben ber Eusturchaut er mohammebanischen Estampa, die burch die Colonisen aus Sichapura und Walacca schon früh ben Islam empflugen, auf die ummohenen Milhen ausüben musie

Die unter erblichen Sauptlingen ober Lang lebenben Gebirgsbewohner follen ben urfprunglichen Stamm gebilbet haben, von bem ihre Bruber ausgezogen, um an ber Geefufte bas Ronigreich Tfiampa gu ftiften. Gleich ben Chiarai trugen bie Giem langes Saar und burchbohrten ihre Ohren. 3m 15. Jahrhunbert eroberte ber Ronia pon Tonquin bie norblichen Provingen Chiampa's und bilbete aus benfelben eine Martgraficaft, beren Stattbalter fich unabbangig machten, unter bem Titel ber Chug pon Anam ober Biet : bai. Dieje behnten ihre Dacht balb auch uber ben Reft bes Reiches ber Giem aus bis gu ben Grengen Rambobia's und führten überall cocincinefifche Gitte und Sprache ein. Die Gite ber Chaugrai erftreden fich von 12 bis 160 norbl. Br. an bie Lagi und Tampuen grengenb. Gleich ben übrigen Gebirgsftammen bewohnen fie groke Saufer, bie an brei bis funf ein befestigtes Dorf bilben und nur auf boben Leitern erftiegen merben fonnen, ein naturliches Mittel ber Bertheibigung, wie es fich 3. B. auch bei ben Cafas be Monteguma fanb, und nur bie nachft hobere Stufe ju ben auf bem Sithmus gwifden ben 3meigen gebauten Saufern bilbet. Gie bereiten ein beraufchenbes Getrant, inbem fie ftart buftenbe Rrauter mit einem Reisaufquß mifchen und bavon beim Gefte bes geopferten Buffels trinten. Bei Rrantbeiten wirb (wie an ber Golbfufte) eine fleine Butte gebaut, um bort Berfohnungsgefchente fur bie Tenfel bes Balbes niebergu= legen. Die Ca, ein wilbes Balbvolf in Tonquin, von benen gefagt wirb, baf fie ben fiebeuten Tag beilig balten und fein Schweinefleifch effen, weben gleichfalls ihre Pobnungen aus Ameigen und Blattern auf ben Baumen aufammen.

Die Banar bauen Baumwolfe und vertaufgen sie bei den Schan, die in der Berfertigung eiferner Wertzuge geschieft find, für Gerätze der Zagd oder des Actebaues. Sie fennen die Kunft des Webens, gedrauchen aber viel Zeit dagu, da sie den Jugle dag berützen, zwieden unz mit den Jahrden arbeiten. Alle

biefe Bebirgsbewohner, felbit bie im regen Berfebr mit ben Laos ftebenben Salang, merben an Runftfertigfeit übertroffen burch bie Changrai, beren mit bem Malavifden permanbter Dialett, wie icon ermabnt, auf eine Bermanbticaft zu ben Tfiampa ichließen lagt. Durch bie touquinefifden Gefdichtidreiber werben bie Giem ber Berge und bie Giem bes Meeres (Ini Tinh und Can Tinb) unterfchieben. Sieraus mag es gu erflaren fein, wenn Buerarb von einer fiamefifchen Colonie (une colonie des Siamois) in ben Bergen gwifden ben Conquinefen und ben Laos fpricht. Gine Colonie flüchtiger Cham ans Tfiampa, bie ich in Rambobia antraf, befaß inbeffen ihre eigene Sprache und ein bem Inbodinefifden abnliches Alphabet, obmobl ibre religiofen Bucher im Arabifden gefdrieben maren, wie fie auch aus ihrem Bertebr mit ben friegsgefangenen Malanen (ben Rhet ober Tidmea) viele Borte aus beren Sprache entlehnt baben. 3mifchen ben Chiarai und ben Rabeh mobnt (ungefabr 120 norbl. Br.) jene eigen: thumliche Berfonlichfeit, bie unter bem Ramen Tuicha: hoacha (ber Rurft bes Baffers und bes Geners) weithin burch ben Schreden feiner gefürchteten Gemalt über magifche Rrafte und bienenbe Beifter berricht, gleich einem ameiten Salomo. Doch geht es ibm. wie anberen beiligen Batern, benn ein Diffionar, ber ibn befucht batte, ergablte mir, bak bie ibm am nachften mobnenben Bilben gang pertraut mit ibm umgingen und ibn wie einen ibres Gleichen bebanbelten, mogegen ibm ber entfernte Ronig pon Rambobia unb felbft ber pon Cocincina periobifden Eribut fenben foll. Much in Giam icheint er befannt gu fein, benn unter ben pielen Rach: foridungen, bie ich bort anftellte, bie Thaijai ober großen Thai, bie damaleonartigen Borfahren ber Giamefen, bie in Sinberinbien bie Rolle ber Belanger fpielen, ju localifiren, murbe mir oft (außer anberen Ertlarungen) mehrfach gefagt, baß fie bie Rabeh ober Labeh feien. 3ch mußte bamals nicht recht, mas ich aus biefen Rabeh ju machen batte, und borte erft fpater in Rambobia von ihrer Rachbarichaft ju bem Feuer- und Baffertonige, bem Cabeit thut Cabeit plong. In ber tonquinefifden Gefdichte führt bie lette Dunaftie ber Tfiampa, unter ber ihr Reich gerftort murbe, ben Titel Matha ober Magha, es heißt aber auch, baß por berfelben eine anbere Dunaftie auf bem Throne gefeffen habe, eine 3meitonigeherricaft, wie fie noch jest in Birma und Giam befteht. Der erfte Ronig fei ber Berr bes Teuers und ber zweite

ber Herr des Bassers gemefen. Abbe Engelin, nach bessen Angabe bie die muberdene Keltel ipres Nationalhelben Kottabong mit ähnlichen Eigenschaften begaben, sprechen boch auch von den Schwerte eines alten Herven, das geheinnissen voll in ben Bergen ausse war und ber erhe webe. Woodhot ergässt aus den Papieren des Wissionars Kontaine, daß der Englieden Eigenschaften Schwerfer der Schwerfer d

Nach ben tonguinefifden Geschichtschreibern eriftirten fruber amei Ronigreiche von Ciem ober Giam, von benen bas eine bas ber Thiem in Bangtot, bas anbere fruber, als bas ber Giem, in Tfiampa (ber jegigen Proving Binthouang) beftanb. Beibe Ramen werben gleichlautend ausgesprochen, aber fie werben mit perfchiebenen Charafteren dinefifder Cdrift gefdrieben. Als bie Begrunber bes Stagtes Tonguin aus Ching berghiogen, trafen fie auf bie Siem, beren Konigreich fich bamals pon ber Proping Binthougng bis nach ber Gegent bes gegenmartigen Sue erftredte. Bon feiner alten Sanntftabt, Chan-babn genaunt, in ber Broping von Binbinb. find noch acht Steinthurme ubrig, beren geneigtes Dach eine Ppramibe bilbet. 21(8 bas Land von ben Tonquinefen unter ber Dnnaftie Le erobert murbe, floben bie gerftreuten Giem meiftens in bie Gebirge, mo ibre Ueberbleibfel noch unter bem Ramen ber Dicham eriftiren. Die Bucher ber Giem maren mit birmefifchen ober inbifden Buchftaben gefdrieben, bie Thien-trud (Charaftere Inbiens) beißen und burch Bubor Fat (Bubbha) aus Diempo (Cenlon) gebracht maren. Hus einigen berfelben, bie bie Berftorung burd bie Gieger überbauerten, haben bie Siftoriter \* Tonquin's turge Berichte uber bie frubere Gefchichte ber Giem gezogen. Bon ben zwei Konigen, bie mit gleicher Dacht regierten, bien ber eine Bug (Bug) [ua ober Serr bes Reuers, ber anbere biek Bug (Bug) Ruge, Berr bes Baffers. Diefe Dynaftie murbe (um 600 p. Chr.) burch einen großen Groberer gerftort, ber unter bem Ramen Tabm:bao (ber breifache Gbelftein) von bem Dorb: meften aus Dien: bien (Birma) tam und alle umliegenben ganber, mit Ausnahme Lonquin's, wo damals die Hamitie Ei auf dem Ehrone fah, dezwang. Er resibitie unter dem Litel Thin-bin in einer großen Stadt, die jejet in Muinen liezt, nörblich vom See Vieuhoa in Kambobia. Bon den Walapen wird er mit ihrem gefeierten Eroberterfolig Tridbonan zusammengestellt.

Die Rha Rabeh in Myang Rabeh (gebn Tage von Banom: pen) find unabhangig und gablen Riemanben Tribut. In alten Beiten foll in ihren Bergen eine gewaltige Schlacht gefampft morben fein, in ber bie Glephanten bis ju ihren Rnicen im Blute mateten, und bort fiel ber große Selb Tidnana (tambobiider Abfunft), nachbem er ben Gieg erfampft batte. Gein Schwert blieb auf ber Babiftatt liegen und murbe in langen Jahren ipater, icon gang in Stein permanbelt, burch bie Rha gefunden, bie ihm große Ehren bezeugten und eine Dede breiter Steine barüber aufrichteten . um ibm iabrlid Opfer au Reis und Geflügel bargubringen. Sollte ein Reind ihrer Beimath naben, fo ftellen bie Rha zwei angegunbete Lichter auf biefen Dolmen, und fogleich bricht ein furchtbares Raturereigniß los, bas bie feinbliche Urmee bis auf ben letten Dann ju Grunde richten wirb, fei es burch Gewitterfturme, fei es burch Erbbeben ober auch baburd. ban fid alle gur Rahrung bienenben Bflangen in tobtliche Gifte vermanbeln. Rad Anberen geborte bies icutenbe Comert ben Tutfenaneiplong, bem alten Ahnherrn ber Rabeh. Ueberhaupt finb biefe unbefannten Gebirge ein gefürchtetes ganb ganberifcher Bunber fur Sigmefen und Rambobier, und beshalb in ihren entfernteren Theilen noch von ben Bebrudungen ber Groberer vericont geblieben. Gin Stamm ber Rha lebt an bem Myang Galai: tut (Baffer fertig) und Dyang Galai plong (Reuer fertig) genannten Orte, und auf ihren Befehl murbe Geuer ober Baffer fich erheben, um berangiebenbe Reinbe gu vernichten. In bem Lanbe ber Panong genannten Rha ift ein beiliger Prabat (Rußtapfen), ber inbeg nur geitweilig fichtbar wirb. Unf bas Gebet von Rranten, bie Blumen barbringen, quillt Baffer bervor, bas jur beilenben Baichung bient. Beiterbin leben Rha's in fo milbem Ruftanbe, baf fie ibre Greifen in boblen Bamboo aubereiten und tochen. Un fie grengt ein Stamm ber Rba, benen ber Unus feblt und bie nur uriniren tonnen. Gie haben eine Definung in ber Bruft, burd welche fie mitunter einen Ctod einführen, um fich ben Dagen zu reinigen, Und fo bei ben folgenben

Rachbarn enthullen fich noch mehrere ber Abenteuerlichkeiten altclaffifder und mittelalterlicher Reifenben.

Die orthoboren Giamefen ergablen, baf fruber bie Baubergemalt bes Phana Tai Phana Ram eine unmiberftehliche gemefen, inbem bei bem blogen Musiprechen bes betreffenben Bortes Feuer ober Baffer hervorgeschoffen fei. Geit Bubbha inbeg bas beilige Gefet auf Erben prebigte, haben biefe bamonifchen Runfte ihre Rraft verloren. Der große Pan ift auch bort geftorben. Um bie fonialide Race nicht zu unterbrechen, folgt (in Ermangelung eines Cohnes) bie Tochter, ober menn Rinber gang fehlen, ber nachfte Bermanbte, nie aber (mie es bie Giamefen aus ibrer Geichichte gewohnt fein murben) ein burch fein Unfeben machtiger Abeliger. Unbere vertheilen bie beiben Titel biefes Gurften auf amei Berfonlichkeiten, bie in getrennten Dorfern im Rorben an ber tambobifchen Grengftabt Cambo lebten, aus ber toniglichen Race ber Panong ftammenb, beren Gprache rebeten.

Die Rha Rabeh haben bie alte Gitte ber Lama bemabrt, ibre Ohren burch Musgieben fo gu vergroßern, bag fie lang berabbangen. Auch bie Loder ber Obrlappen merben moglichft ermeitert. Das Saupthaar mirb in einen Anoten auf bem Scheitel gufammeugebunben, nach ber bei ben Juen (Cochinchinefen) unb auch ben Birmefen gebrauchlichen Beife, bie in Giain und Rambobia als ber carafteriftifche Topus bes brahmanifchen Ropf: fcmude gilt. .

Die Miffionare haben unter ben Bergvollern baufig Ueberrefte alter Cteinbauten gefunben, unter bem barauf aufgeichoffenen Pflangenmuchs verftedt, nicht nur robe Cromleche und Dolmen, wie fie burch alle Gebirge Borber: und Sinterindiens gerftreut finb, fonbern auch Conftructionen, bie forgfaltige Bearbeitung geigen. Grit fürglich murbe in einem Balbe ber Broping Binbinb bie gerftorte Sauptftabt ber Giem pon ben Cocincuineien entbedt, und ihre Ruinen follen fich bier eine meite Strede verfolgen laffen.

Gin gelehrter Tonquinefe, ben ich in Gaigon traf, ergablte mir von ber ichnedenformigen Stabt in ber Rabe Recho's, ber Refibeng bes Ronigs Rinbuang-vouang, ber fpater feinen Gip nad Sanoi verlegte, von ben aus weißen Steinen aufgeführten Mauern Batstatstang's, bie burch Bua-So, ber Ronig ber So ober Lolo erbaut, von ben Konigen pon Rantchao gerftort murben, von ben achtedigen Thurmen in Binthuang, von ben Steinpagoben bei Klindjaung, von den Spuren der größen Militärfriese in der Provinz Mge-an und von anderen Monumenten, die alle Indfrissen irdgern, nicht in chiersschie schwerten, die der Gehardleren, die die Minausiten die Wuchstaden Versichen von der Wilken nannten. Eine von den betehren Christine für E. Paul gehaltene Statue der Vrahmanen, die zur Zeit der Oppussite Jang nach Tongtin gedenten, mater mit indischen Unterflessen der Gehardleren Gehalt die Auflach der Gehalt der Gehalt der Gehalt der Gehalt der der Merenschlausschlassen der Verläufene Statu soll auf dem Weerekgrunde, det den Kohngad (Liegal-Höugel) genannten Bäuten, wurfelen Katun und Honan liegen.

Die Banar beobachten ben auch ben Disbinis und ben ihnen benachbarten Stammen befannten Gebrauch einer fpartanifchen Ergiebung ber Rnaben, bie icon frube pon ihren Camilien getrennt merben. In ber Ditte eines jeben Dorfes fteht bas große Gemeinbehaus, bas als Berfammlungsort bei Berathungen unb Reftlichfeiten, fowie jum gemeinfamen Golafplat aller lebigen Sunglinge und Danner bient. Unter einigen ber birmefifchen Shanftamme wirb biefes Gebot auch auf bie Berbeiratheten ausgebehnt, bie fich erft nach eingetretener Duntelbeit beimlich megichleichen burfen, um fich mit ihrer beffern Salfte gu pereinigen. Bebe Unfiehlung ber Banar bilbet ein fleines Gemeinmefen in fich felbit, bas von ben Greifen, als ben Weifen, regiert wirb. Der Familienvater ift jugleich ber Opferpriefter (Boht deb babt jang ober berjenige, ber bem Damon Baffer giebt) und übernimmt alle Berpflichtungen bafur ju forgen, bag feine Angeborigen im guten Ginvernehmen mit bem Reich ber Unfichtbaren bleiben unb biefelben nicht burch etwaige Berletungen bes abgefchloffenen Bertrages ergurnen; fur befonbere Salle und porguglich um fich mit ben Capricen ber boshafteren Damone abgufinben, treten bie Beijaou genannten Frauen gur Aushulfe ein, von benen es in jebem Dorfe eine ober mehrere gibt. Gleich ben Schamanen find fie in Rolge einer Offenbarung in fo innigen Rapport mit ben Beiftern getreten, bag fie biefelben burch bie Dagit ber Compathie in ihrem Rorper berabgurufen vermogen, um bann im Buftanbe ber Begeifterung ben Coleier ber Butunft in prophetifden Spruchen ju enthullen. Un ih: em Musfpruche au ameifeln, murbe gottlofe Reberei fein. Bu einem Rranten gerufen, gunbet bie Beijaou eine Rerge an und fubrt einige magnetifche Striche über ben Rorper. Wenn fich bas Uebel inben bartnadia erweift,

fo nimmt fie ibre Ruffucht zu einem Mittel, bas fie ben inbianifden Debiciumannern abgelernt baben muß, wenn es nicht gar aus bem "geiftigen Grunbfapital am alteften Gulturfit" entlebnt fein follte, inbem fie aus bem leibenben Glieb ein Studden Solg, ein Canbforn, einen Anochenfplitter ober Nebnliches beraussaugt, bas bann ben Bufchauern, als bas Jang, bie Urfache bes Comergens, gezeigt wirb. Der Miffionar Combes, ber einft bei einer folden Operation gegenwartig mar, ichilbert bie folgenbe Scene: La Beraou fit sa succion et d'un ton grave et emphatique ; "Grand Père (me dit elle) voilà du sang, voilà du sang, que je viens d'extraire." J'avais beau ouvrir de grands yeux, je ne vovais que de la salive. Je lui manifestai mon doute-Alors elle comprit, qu'elle s'était tron avancée avec moi et toute deconcertée de mon incrédulité inattendue elle cessa un moment la cérémonie. Les Sauvages m'assuraient tous, que c'était bien du sang, oue l'avais vu. Comme je persistai à nier, ils me dirent pour me convaincre: .. Mais, Grand-Père, la Beïaou l'a vue, elle l'affirme, si vous refusez d'y croire, que croirez vous donc." Puis ils se repétaient, les uns aux autres: "Je suis tout essoufflé, je n'en puis plus, le grand Père ne veut rien croire." Ils m'attestérent aussi qu'un instant avant mon arrivée un revenant était passé tout près d'eux. "L'avez-vous apercu?" leur demandai-je. "Oh, oui (me reponderent ils à l'nnamité), la Beïaou l'a vu." Satten biefe Bilben bie bofen Erfahrungen ber Civilifation gefannt, fo murben fie nicht im rubigen Raifonnement ibre Beit verschwenbet, fonbern fur ben inbifereten Zweifler einen Solaftof bereit gehalten haben, In auberen Buntten maren fie nicht fo febr gurud, benn fie batten eine unfehlbare Manier, Beren auszufinben. Wenn bie Beijaou trot ihres gottlichen Mffiftenten ben Rranten nicht gu beilen vermag, fo muß bie Bere (Deng) ausgefunden merben, bie einen unfichtbaren Pfeil in feinen Leib gefchoffen bat. Dagu bient bas Gier- Dratel, bas auch unter ben Ragas, ben Raren unb anbersmo befannt ift. Der Berenfinber lagt fich einen Rorb mit Giern bringen, und nachbem er Beichmorungen über biefelben gefprochen, incht er eine nach bem anbern amifden feinen Sanben au gerquetiden, mabrent bie Ramen ber verichiebenen Borfer genannt Derienige Rame, ber gerabe mit bem Brechen eines Gies aufammenfallt, zeigt bas ichulbige Dorf an. Die Bulus in



Afrifa banbeln bei folden gallen in abnlicher Beife. Diefelbe Operation mirb bann wieberholt, um ben Schulbigen gu finben, inbem man bie Ramen aller Bewohner biefes Dorfes aufgablt. Die übermiefene Bere mirb in bie Cflaverei an bie Laos vertauft, wie fich auch bie Regerfürften eine Quelle bes Gintommens aus ben Berbrechen ihrer Unterthanen gu ichaffen pflegen. Une fois convaincue juridiquement d'être deng, la femme n'ose plus le nier "Cest sans doute (dit-elle) pendant mon sommeil, que je fait le mal, car je l'ignorais" et elle se résigne à son malheureux sort. Econ porber bestebenber Berbacht wirb balb jur Gemigheit burch bie befannten Orbale bes fiebenben Beche, bes gefchmolgenen Binns ober burch bas in Sinterinbien beliebte Gintauchen in Baffer, und ba ber Untlager fich bemfelben Brocef ale ber Angeflagte ju unterwerfen bat, fo tragt biefes Berfahren allenfalls noch einen Schein von Gerechtigfeitsfinn an fich. 218 Mugurium bient bei ben Banar nicht nur ber Rlug ber Bogel, fonbern auch ihr 3mitfdern, bas ben Azteten gleichfalls verftanblich mar. Ghe fie ju einem Rriege ausziehen, führt ber Rubrer mit brei aus einer Burgel gefcnittenen Staben einen Rauber aus, inbem er biefelben pon feinem Cabel auf bas Schilb fallen lagt und aus ihrer Lage ben Erfolg porberfagt. Bei Beenbigung eines Rrieges merben fo piele Buffel geopfert, ale Befangene gemacht finb. Um Friebe ober Freunbicaft zu ichließen, beobachten bie Banar bie, nicht nur ben Raren, fonbern auch viel entfernteren Boltern geläufige Gitte bes Bluttrintens ju bauernber Blutfreunbichaft. Rachbem fie ihre Tobten begraben haben, legen bie Banar alle im Leben benutten Gachen um bie Leiche berum, weil fonft bie Geele jurudtehren murbe, um ihre Bermanbten ju qualen und ihr Gigenthum jurud ju verlangen. Dein Berichterftatter ergablt, bag er einft gefeben, wie ber Erbe eine befonbers bubich gearbeitete Pfeife beimlich fortgenommen und burch eine alte erfest habe, bann aber laut bem Berftorbenen gurief, er habe jest Alles, mas ihm gebore, und moge fich bie Dube eriparen, gurudgutommen und barnach ju fragen. Rachbem bie Geele einige Beit in ber Rabe bes Grabes ober in ben Bergen umbergeirrt ift, verschwindet fie ichlieklich in ben tiefen Rinfterniffen bes Gubens. Gur bie Banar ift jeber Rluft burd eine Rymphe, jeber hervorftechenbe Baum burch eine Dinabe, jeber Berg , jeber burch feine Umriffe frappante Releblod burch eine

Gottheit belebt. Sie sprechen von einer großen Fluth, aus ber ber gemeinsque Stammoater bes Menschengeichtschies dadurch gereitet wurch, obg er sich, wie jener alte Koding ber Malagen, in eine wasserbeite Richt, eine versteinerte Arche, einschießen ließ. Bas gotbene Zeitalter wird in Ansbrücken beschrichen, wie sich ahnliche in ber popularen Verstion beuböhischiege Wolfer finden. Ansangs, sagen sie, genügte ein einziges Reistorn ben Kochtopi zu sillen, und war hintlänglich für bas Mahl einer ganzen Kamille.

Gewöhnlich erlaubt man ber Geele ein Jahr\*) fich vorzubereiten. Bahrenb biefer Beriobe erhalt fie taglich Speife und Trant auf bas Grab geftellt, auch mohl bann und mann bas Opfer einer Biege, aber wenn ber Sahrestag bes Tobes gurudgefommen ift, fo werben Borbereitungen fur bie große Ceremonie getroffen, bie Mut-tiel (bas Gingeben in bie Wohnung bes Tobes ober bie Berbinbung mit ben Tobten) heißt. Rachbem ber Opfernbe bie Leber und bas Berg ber gefchlachteten Buffel auf bas Grab gelegt bat, fett er ber Geele in einer langen Rebe auseinanber, baf fie pon ibren Bermanbten pflichtgemaß behanbelt worben mare und taglich ibren Speifeautheil erhalten babe, bag bas jest aber aufboren muffe, und bag fie fich an ben Gebanten zu gewöhnen batte. fur immer im Reiche ber Tobten ju verbleiben. Ghe er fie verabidiebet, bangt er noch um ben Sale bes Gerippes ein tleines Band mit einem Gelbftud eingefnupft, als ben Breis fur eine Radel, um ben Weg in ber ewigen Racht (Manglung) ju erleuchten.

<sup>\*)</sup> Rach tem Tractat Roich Daichanah bes Talmub bauert bas Gericht bee Sunbers gwolf Monate, worauf ber Rorper vernichtet und bie Seele verbrannt wirb. Der Jahresumlauf wird im Archipelago vielfach bei ber Trauer beobachtet.

14770

werben. Der neue Reis wird in tiefem Schweigen gegessen, und lein Frember barf bann in bas Saus eintreten, ba Krantheiten bie unfehlbare Folge bes Bruches biefes von Allers her übertommenen Gebrauches fein mutben.

Unter einigen ber meißen Laoft fanb ich, wie unter Stammen ber afritanifden Beftfufte, eine Seilighaltung ber Termiten-Bugel (Chom pluek im Giamefifchen), bie megen ihrer ben Bagoben abnlichen Form auch pon ben Bubbbiften zumeilen mit einer gemiffen Chriurcht betrachtet merben. 218 eine Rachabmung berfelben richten bie Ciamelen bei Reftlichkeiten bie Chebi Gai ober Canb. pagoben auf. In einem von Laos bewohnten Dorfe, auf ber Grenze Rambobia's und Giam's, ftanb im Sofe bes Melteften einer biefer von Ameifen burdmublten Regel, und auf meine Grage, meshalb er nicht meggefchafft marbe, antwortete mir ber Gigenthumer, bag biefe Bpramibe gludbringenb fei unb bag er abfichtlich fein Saus an biefelbe berangebaut habe. Gewöhnlich murbe man fich in Jubien fur eine folde gefahrliche Rachbarichaft bebanfen, ba icon bie fubitantiellften Solggebanbe von ben Termiten ju Falle gebracht murben; freilich bat bas leichte Geruft einer Bauerwohnung vielleicht nicht viel Angiehenbes fur fie, ober lagt fich fclimmften Salles ohne Dube wieber erfegen. Rach Binterbottom Sest man in Gierra Leone fleine Termiten-Sugel in Die Grisgris-Saufer. Dein moblunterrichteter Diffionar machte mich mit etwas Aehnlichem unter ben Banar befannt. Gemiffe Plage bei ihnen find beilig, und mer gu einer ungunftigen Beit an folden porbeigeht, verfallt in Rrantheit. Dergleichen beilige Plate find por allen bie Sugel ber meifen Ameifen (Botoll), und bann gebort ju ihnen auch, mas fie Pung-rui neunen, b. b. eine folde Stelle, wo ein Glephant, ber eben aus einem Moraft bervorgeflettert ift, bie Spuren bes lebmigen Schmutes an ben Blattern ber Baume gurudgelaffen bat. Sit eine Rrantheit aus folchem Rebltritt entfprungen, fo begibt fich bie Beijaou gu einem Ameifenbugel und ichlagt mit einer Reule funf bis feche Dal in benfelben, bei jebem Unichlag gablenb, eins, zwei, brei u. f. m., um baburch bem Jang (Damon) Radricht ju geben, bag er ben Rranten zu verlaffen bat. Bon ben Bebbah's mirb gefagt, bag fie ihren Gott balb auf einen Gelfen, balb auf einen Ameifenbugel, balb auf einen Baum fegen.

In ber Gaifon, mo bie Relbarbeiten beginnen, fprechen bie

Banar Anrufungen an ben Jang- Geri aus, bie mit, ihnen felbit unverftanblichen, Worten einer fremben Sprache gemifcht finb. Rachbem fie Subner und Biegen geopfert, bitten fie ibn, Gennge an Reis ju geben, ben wilben Gber ju binbern, vom Rorn gu freffen, und gur rechten Beit Regen gu gemabren. Babrenb ber agngen Beit, baf bas Gebet bauert, wirb Bein ober Branntmein in Eropfen auf bie Erbe gegoffen. Die Banar untericheiben brei Sabredgeiten, bie falte (pian pui), bie regnichte (pian mi) und bie beife (pian to). Je nach ben Blumen, bie an ben Baumen bes Balbes bervorbluben, miffen fie, melde Art von Felbarbeit in jebem besonbern Monat gu thun ift. Um bie Monate gu bezeichnen, gablen fie biefelben, als ber erfte Monat (Keij moni), ber gmeite Monat (Keij bahr) u. f. m. Wenn fie bis gum achten Monat gefommen finb, fo gablen fie nicht weiter, benn bie übrigen vier Monate, bie, weil feine Felbarbeit zu verrichten ift, im Richtsthun hingebracht merben (wie bie im Spiele gewonnenen Schalttage), gelten fur nicht eriftirenb und nicht gum Leben geborenb. Wenn am Enbe biefer vier Monate, bie fie Keij ningnon (ober bie fcmebenben Monate) nennen, Orion ben Zenith paffirt bat und bie große Sige poruber ift, bang bemerten fie, bag es Beit jum Gaen ift und beginnen im April auf's Reue bie Monate git berechnen. Drion beift bei ben Bangr Sung long Gudak (ber Stern ber Ralle), meil bie Conftellation einer Tigerfalle gleicht, beren biegfames Sola gemaltfam gurudgezogen ift, um beim 216: beifen bes Robers porguipringen. Das Sternbilb ber Blejaben beift Sedrungier ober ber Subnertorb, ber jum Ausbruten gebraucht wird (bie Senne mit ben Ruden); bie Rafia nennen (nach Dule) bie Blejaben "the hen-man".

Bon ber Setle (mahol) unterschieben bie Banar (wie bie Janies) verschiebene Arten. Wenn ber Schlasenbe träumt, so wandert seine Setle umber, eine Anslöse, bie auch bei ben Tagalen, ben Karen u. s. w. herrisch. Das Herz geite plen die ber bie Frucht (pleh) ber Brust (nui). Berstanb wird don (Ohr) andsgebrickt, und bugzi don (ein Wann mit Ohren) beist so viel alle verschieber Wann, Höhrer Gelschaffel im Wann mit langen Ohren) ansgebrickt, ober auch bugzi don regaed (ein Wann mit Ohren-Ueberfluß). Benö heist Eelenberaans (im auten, wie im schiedten Sinue), und

bngai beno bebeutet einen jabgornigen ober auch einen befonbers weichberzigen Menichen, ba man überhaupt bamit nur fagen will. bag berfelbe leicht burch Ginbrude erregbar fei. Beitere Beifügungen tonnen bann bestimmen, in welchem Ginne es gemeint ift. Bngai beno huul g. B. murbe bie beftimmte Bebeutung bes Jahgornes geben und Bngai beno regnoa bie milbthatiger Gefinnung. Regnao bebeutet Schweigen und Ginfamteit, Alles, was ftill und beruhigend wirft, wie ein tubler Binb. Ber fich nach ber Gefellichaft eines Freundes febnt, fagt, bag er fich in feiner Abmefenheit einfam fuble, und gebraucht bafur biefen fonft auch Bohlmollen bezeichnenben Musbrud.

In ben Pronomina finbet fich Giniges ben inbochinefifchen Ranafprachen Entiprechenbes. Eb 3. B. ift weniger boflich in ber Unrebe, als ih. Die Sand beigt tib, ber Ginger chedrang, ber Beigefinger ift blo (ber Beiger), ber Mittelfinger anih (bie Mitte), ber fleine Finger deng (ber Rleine). Yong-ti (bie Berrin ber Sanb) bezeichnet ben Danmen, und Chedeng tepa (ber fiebente Ginger) bezeichnet ben Ringfinger, meil bas Rablen nach ben funf Fingern ber erften Sanb, fich mit bem fleinen Finger ber anbern fortiett und fo ben Ringfinger gum fiebenten macht. Wenn bie gebn Ringer ber beiben Sanbe nicht genugen. io mirb mit ben gebn Beben ber Gufe meiter gegablt, und menn bie Rechnung auch biefe Babl überfteigt, fo fiten fie in laderlicher Berlegenheit ba, mit ihren ausgespreigten Giugern unb Beben bicht gufammen, ohne gu miffen, mas weiter. Ditunter mirb inben au einem neuen Sulfsmittel gegriffen, inbem man fleine Studden Sols jufammenlegt. Bei Divifionen beifit baber ber Jebem gutommenbe Theil fein Sola (long), und long ini (mein Solg ober mein Untheil) wirb bann wieber im allgemeinen Sinne gebraucht, um bie erfte Berfon ju bezeichnen. Long ram ini (mein Untheil ober mein Solg ift verloren) murbe bebeuten: "3ch bin ju Grunbe gerichtet."

Babien ber Banar:

ming, bahr, peng, puen, padam, todro, tapuch', tangham, tischin. 5

moi, bahr, pi, puen, padam, tadro, topech, naham, tischin: Bablen ber Geban.

Roth (goo') wirb gewöhnlich duhm genannt, mas auch bie Reife in Gruchten ober Getreibe ausbrudt. Bein, menn es rein unb fein bebeutet, beift bank bei ben Banar, wie g. B. um Leute von meißem Teint gu bezeichnen. Coobk ift Beig, ale verichieben von Schmars. Clahng brudt bie Sarbe bes meinen Buffels, aus und Coh' mirb fur meißes Saar ober meißen Bart gebraucht. Rebe buftere garbe, bie feinen Glang in fich bat, beißt gam. Comary ift gam - brang, blau ift gam - plenj (plenj ober ber Simmel), grun ift gam gnet. Durch Gnet wirb ber Glang einer Farbe bezeichnet, und est fann ebenfomobl ein icheinenbes Grun, wie ein icheinenbes Blau meinen. Adri beißt im Befonbern bie grune Farbe ber Blatter, und es wird auch gebraucht, um Unreife in Grudten ober in ben Reisabren auszubruden. Adri-gnet fcilbert bas friiche Grun ber jungen Sproffen. Die meiften binterinbifden Boller legen fein Gemicht auf Die Unterideibung amifden blau und grun, bie auch fur unfer Muge bei funftlichem Lichte verfcminbet. 3ch murbe querft barauf aufmertfam in Birma, mo mein Buriche, ber eine blaue Debicinflaiche bolen follte, biefelbe nicht finben zu tonnen behauptete und bie nachber gezeigte fur grun erflarte. Ich batte bas in ben Dictiongiren ale blan gegebene Bort gebraucht, aber in feinen Augen entiprach bie Sarbe einer aubern Mobification, und biefes tonnte nicht etwa in einer Ibiofontrafie beruben, ba bie Aumefenben ibn in feiner Mustage beftatigten. Gie bewiefen mir, baf menn auch nicht ichwarz weiß, fo boch blau grun fei. Much bei ben Giamefen und Stambobiern mag Khiau unter Umftauben fomobl Grun, ale Blan bezeichnen. Gin bunfles Blan beifet Khiau kram (indigo blau) ober si thao (unbeftimmte Sarbe) bei ben Giamefen unb Khian tchach (altes blau) ober sabo pech (unbestimmte Farbe) bei ben Rambobiern. Simmelblau beift si fa (bie Karbe bes Simmele) ober khiau fa (bas Rhiau ober Blau bes Simmele) ober si khiau khao (bie meife Rarbe bes Rhiau). Grun beift im Giamefifchen khiau bai thong (bas Rhiau ber Bananen: Blatter), und bie Rambobier nennen es ebenfo, obmobl fie fur Bananen Blatter ben Musbrud slak chehk gebrauchen murben. Das Blattgrun bezeichnen bie Giamefen als Khiau bai mai (bas Rhiau ber Baumblatter) nub bie Rambobier als Khiau slak choh (bas Rhiau ber Baumblatter).

Alle bie milben Stamme ber Berge, bie bei ben Kambobiern Pnom, bei ben Cochinchinefen Moi, bei ben Conquinefen Myong beiben, werben von ben Siamefen unter ber allgemeinen Bezeichnung Kha jufammengefaßt, ein Bort, bas Cflave bebeutet, indem biefe Balter, bie in beftanbigen Stlavenjagben ihren Erwerb fuden und fich gegenseitig verlaufen, Die Stlavenmartte Rambobias verforgen und bort noch jest biefelbe bienenbe Rlaffe bilben, bie ber dinefifche Gefanbte im 13. Sahrhunbert mit bem Ramen Tsung (Sunbe) belegte. Das Bort Kha beginnt ben verächtlichen Rlang, ber ihm anhaftet, burch bie Sofbienfte gerabe unter ben Giamefen, ben fogenannten Freien ober Thai gu verlieren . inbem bie Rha lugna bort einen angesehenen Boften im Staate betleiben., Die Birmefen haben bas in ihrer Gprache bebeutungelofe Braefirum Kba bem Ramen mander Beraftamme (wie in Rha:thien bem ber Rhien) beigefügt und verbinben bamit ben Begriff von Gingeborenen, bie nicht, wie fie felbft, von ben bimmelentiproffenen Brahmanen berftammten, fonbern aus Blumen, Rnollen, Burgelu, ober (wie Micaues im Sarge) aus Gelebloden und Steinen berporgemachien feien, burch bie Tanbaebaga (bie Reuging burch feuchte Barme, wie im pegetabilifchen Reich). Durch Mifdung mit ihnen erzeugten bie Bhogmma bie Stlavenvoller ber Ra:thnen, Ra:tuis, Ra:than, Ra:Chin u. f. m. Much bie dinefifden Gingeborenen beifen Miautie und Digou, ober aus ber Erbe geboren. Die Siamefen befiniren bie einzelnen Stamme burd Beifugung ibres jebesmaligen Ramens, als Rha Tampuem, Rha Chapas, Rha Co u. f. m., wie auch von Lao theb (ben echten Lao in Bienachang), ben Lao Guai (in Gifatet), ben Lao Bhuen (in Giengfraug), ben Lao Riob (in Lathon Banom) gesprochen wirb, und bie Laos gablen wieber auf bie Thai theb (bie echten Thai ober Giamefen), bie Thai Lao, bie Thai Rhamen, bie Thai Bhamab, bie Thai Rhet, bie Thai Chef u. f. m. Co giebt es auch bie Rhet thet (bie Dalabaren), bie Rhet Dalanu (bie Dalagen), bie Rhet Xava, bie Rhet Farang, Rhet Sinbu u. f. m. Rhet bebeutet einen Fremben im Mugemeinen, bezeichnet aber im Speciellen bie Malagen, bie auch Lava (Japa) beigen ober (nach tambobifder Musiprache) Tidmea, Da fie Unbanger bes Jolam finb, begreift man unter Shet bauptfachlich bie Mohamebaner. Colche, bie aus Arabien und ber Turfei, als ben Mutterfiten ihrer Religion, eingemanbert find, und fich über bie fur ihre Orthoborie allgu laren Glaubenegenoffen bes Archipel weit erhaben glauben, rubmen fich ihrer Bertunft aus

Rum, und find meift mit einer angesebenen Stellung befleibet. Der icon in ben alten Gagen ber bortigen Bolfer fpielenbe Rame Rum bat bamit eine neue Muffrifdung und Bebeutung gewonnen. Der Ausbrud Tidmea wird gleichfalls generalifirt und bann im Speciellen vertheilt, als Tidmea Tanai (von Patani), Tidmea Malanu, Tidmea Cham, Tidmea Rraboi (eines fubliden Gilanbes), Tidmea Cot u. f. m., fowie Rhamen Lao, Rhamen Xong, Rhamen Rabeh, Rhamen Camreh, Rhamen Ruay, Rhamen Tichmea anbere Difdungen reprafentiren. Wenn ein Unterfchieb von ben Suan ber Tributpflichtigen, bie ftatt perfonlicher Leiftungen eine Ginlieferung bestimmter Steuern aufgelegt erhalten haben, ausgebrudt merben foll, fo bort man bie Laos fich bie Thai banni Thai bannan (bie Freien biefes ober jenes Dorfes) neunen. Die Codindinefen bezeichnen bie Wilben mit bemfelben Worte Monng. bas bei ben Giamefen Stabter bebeutet und nennen fich. als Ctabtebewohner, Reob von Recho ober Martiplat, bem Ramen ber toniglichen Refibeng. Bei ben Giamefen bat Reob bie Bebeutung eines Jumels ober Rleinobs, und im Bergleich gu ben nach dinefifder Beife georbueten Stabten Tonquing mogen ihnen ihre eigenen nur als Dorfer portommen. Inben beneiben fie fie gerabe nicht. Gin Laos-Raufmann bemertte mir, bak es fich in feinem muften Laube, mo man tagelang meber Menichen noch Dorf treffe, leicht und bequem reifen laffe, bag er Conquin aber ftets nur mit Biberftreben betrete. Da fei Dorf an Dorf und Stabt auf Ctabt, und unter ber fteten Angft por ben Bachtpoften, Steuerbeamten und Pagreviforen murbe man feines Lebens nicht frob.

Rad Retorb bauen bie An, bie aus Laos in sieben Amilien ausgemanbert seine, ihre Wohnungen auf Heitene Erböhungen und sind mehr stationar als bie Monng ober
Moi (eine Eigenschaft, wodurch sich in Assau Ragas von
ben unwohnenben Antis und Rachar unterschieben). Die Thi hält er für bie wahren Eingebornen, mogsgen die Rong bes Grengsgebirges dinessischer Fretunft siene. Die wilben Remö leben nörblich von Godsindsing, und im Virmessische Sebentet Ramoi einen Ranber. Die Roi sind wogen ihrer Geschiebte teit im Bogenschießen gefürchtet, wie die Khpen am Rhypenbwanfluß. Im Gegensah zu ben Kao-ben ober ben Hochstderen, die einen jährlichen Tribut an Wachs, Darz und Kardommen einzuliefern haben, heisen bie die Riederungen Korats bewohnenden Khomen oder Khom, die Flachstander Kao Kang) bei dem Siamesen. Die kambobisse Sprache unterscheider Kal ihr, (hochstader) und Nat from (Flachstander). Die Kao ben oder kava in den Gebirgen Korats verehren besonders die Histat, wie die Schulegestier und die "nübsischen" Tämme auch die die Meisungen genannt werden. Sie stellen aus Seine oder aus Host gemochte Figuren, in denen die menschliche Gestat roh nachgeahm ist, in ihre Kapelsen oder Lempessitäten (San), und russen in geschrichen der Krantsgeisställen die Gesser un, niederzusstegen, damit sie über die Krantsgeisställen die Gesser die, miederzusstegen, damit sie über die Krantsgeisställen die Gesser den miederzusstegen, damit sie über die Krantsgeisställen die Gesser den miederzusstegen, damit sie über die Krantsgeisställen die Gesser den miederzusstegen, damit sie über die Krantsgeisställen die Gesser den der den den der den den der den

Im Westen von Mohang (Manag) Len ober Lenn, der Jaupstiabt ber Laos, liegt Mohang Kolangpoi, und noch weiter nach Westen sommt man zum großen Babb Pahimapan (sigt w habe). Wohang Kosangpoi wurde früher von einem Volke bewohnt, das Than jan hieß und ein so ausgebehnted Königseich bestal, das es deri Monate Zeit erforderte, disselbe zu burcheisen. Jeht aber ist ein bichen Baldwagen beit, die mit bem Balde Pahimapan zusummenshängen. Prachgun Otang, der König von Woang Kemarat, schickte idher ichen Laubschaft werden der in den geschen der in der in den geschen der in der in

fich also Inbien bort mit Erzeugniffen China's auf ber anberen Seite berührt.

Gin armer Stlave ber Rha, ben ich in bem Saufe eines Gbelmannes in Ubong fab, fang mir bie Lieber feiner wilben Beimath, beren erfter Bers gewohnlich begann: .. Sav-Horot, bie Chinefen, So, find getommen", und baun ein Buchbe uber bie Antunft biefer Raufleute mit ihren fehnfüchtig, wie Buder von ben Rinbern, erwarteten Calglabungen, bie fie, wie er mir fagte, in fleinen Badeten auf ben Ruden trugen, ba bie engen Berapaffe feine Caumthiere erlaubten. Gie empfangen jum Mustaufc Bachs und mitunter auch Gilber, bas bort (pielleicht in bem argyra chora) gefunden und in fleinen Stangen von Ringerslange (ngon lien genannt) pertauft wirb. 2118 ich nach ber Berfunft ber mitgetbeilten Lieber frante, fagte er, bag fie biefelben in ihrem "Bauche" aufbewahren, b. b. in ber Erinnerung. Bucher befagen fie feine. Gie perebrten bie Conne, mas er Pla matpri bo ma nannte, ober "bie Conne erhalt Reis gu effen". Beim Beginn ber Telbarbeiten mirb bie Kvan ngo Kvan ma genannte Ceremonie beobachtet, inbem man ber Deh Bobfoph Opfergaben bringt. Diefe alte Gelbmutter übermacht auch bie Meder ber Raren, auf einem mobrigen Baumftamme figenb. In Giam ift fie gleichfalls befannt, und bort bat bas Bort Kvan einen vielbeutigen Ginn, inbem es verschiebene Arten beiliger Beiben bezeichnet. Bur Begleitung ihrer Gefange fpielen bie Rha bie große Chilf: Orgel ber Laos, Khen genannt. Bon ben Laos erhalten bie Rha ihre Areca-Ruffe, aber bie Betel rantt milb an ben Baumen ihrer Balber. Die Bahne merben mit einem beißen Gifen geichmargt, ba fie bann nicht mehr ichmutig merben fonnen.

Die Unbefanntichaft, in ber bie Rha fo lange verblieben finb, ift befonbers ber ichwierigen Schifffahrt auf bem Dethona augufdreiben, ber überall burd Bafferichnellen und Ralle unterbrochen ift. Bon Europäern hat nur zuweilen bas ichmache Boot eines Miffionars biefen Strubeln gu trogen gewagt, bie besonbers bort gefährlich finb, wo ber Bluß aus ber Sochebene in bas gerriffene Gebirgsthal binabfturgt. Go lange er burch bie dinefifche Proving Dunan ober an ihrer Grenge hinftromt, bietet er teine Sinberniffe, felbft nicht fur großere Tabrzeuge, fonbern mirb ale ein breiter und rubiger Strom beidrieben.

Mis folder ericeint er auch in ber jest frangofifden Proving Saigon, nach feiner Bereinigung mit bem Cambobiaffuß, burch ben bie Baffer bes großen Gees abfliegen. 3m 17. 3ahrhunbert fanbten bie Sollanber Gerarb van Bufthof nach ben Laoblanbern, um Sanbelsverbindungen angutnupfen (1641), aber bie Erpebition . hatte mit ben großten Schwierigfeiten gu fampfen, ebe fie Biengdan ju erreichen vermochte. Bon ber europaifden Ractorei jener Beit haben fich manche Erinnerungen in Rambobia erhalten. Binbalu, in ber Rabe von Panompen, bieg fruber Banom tjang Cabet, ober ber Sugel bes Saute-Magagins, meil bie Sollanber, bie fur ibre Communicationen mit bem Innern ben Ranal Rhlong Carang bei Rampong luang gebaut hatten, bort ein Dagagin von Buffelhauten befagen und jahrlich mit ihren groken Chiffen beraufgejegelt tamen, bis in einer gegen fie angeftifteten Meuterei alle Mitglieber ber Sactorei ermorbet murben. Gin tambobifder Danbarin, ber bie Fortidritte ber baufig Ubong von Saigon aus befuchenben Frangofen fürchtete, erjablte mir als eine im Bolte fortlebenbe Trabition, bag bie Sollanber bei ihrer erften Antunft gang beideiben ben Ronig nur um fo viel gand gebeten batten, als eine Buffelbaut bebeden murbe, um bort ihren Reis gn tochen, bag fie aber nach erhaltener Erlaubnig bie Saut in Riemen gefcnitten und genug Terrain bamit umgogen hatten, um ein Padhaus gu bauen, bas fie allmalia mit Ranonen jum Coute por Dieben befest und ichlieflich in eine Seftung vermanbelt batten. In Batavia, mo ben Sollanbern berfelbe Erng porgeworfen marb, bat fich biefe Reftung langft zu einem zweiten Rartbago erweitert. Das rubmpollere Epithet ber Ranalbauer icheint ben Sollanber gleichfalls überall bin ju begleiten, benn auch in Loanba fab ich bie Refte eines Ranals, ben bie Sollanber mabrend ber turgen Beit, mo fie biefe portugiefifche Colonie befagen, gu bauen angefangen batten.

Es war nafürlig, daß Kambodia icon bald die Aufmertfannteil biefer fpeculatieren Aufleute auf fich jog, des von allen hinterindigen Ednbern das reichfte an tropiscen Producten ift. Ein überall hin versweigtes Reie von Kanalten und Ausgarmen bietet dem handet die Bortzeite des Wassfertransportes, und die Franzosen, die sich im Sasigan an der Kündung eines dasgeferrein Alusfie seine, jaugen an zu ver-

## 134 Beitrage jur Renntuif ber Gebirgeftamme in Rambobia.

stehen, daß ihre Proving geographisch weit richtiger zu Kambobia als zu Cochinchina gerechnet würde, eine Entbedung, die bem König von Siam manche Unruse verursiagt. Nach ber tautobischen Geschichte war Salgon langere Zeit der Sit einer tambobischen Königsbynastie, die sich von inneren und äußeren Jeinden bebräugt, in dem damals noch dich bewaldeten Lande ein zeitweises Aus fül

## Die Weftkufte von Afrika.

Mustand Mr. 38, 1859.

Die afritanifde Befttufte ift, ihre Rabe gu Guropa in Betracht gezogen, von allen gu Baffer erreichbaren ganbergebieten bas verbaltnifmafig pon Reifenben am meniaften befuchte, unb obwohl bie englifden Poftboote jest allmonatlich eine regelmäßige Berbinbung gmifchen ihren michtigften Buntten unterhalten, merben bie gefürchteten Rlimafieber fur immer jeben abichreden, ben nicht fein Gefcaft, Beruf ober bie Biffenicaft babinfubren. Die Dampficiffe, bie auf ben canarifden Infeln anlaufen, berühren bie afrifanifche Rufte guerft in ber frangofifchen Rieberlaffung Boree, fublich am Cenegal, in einer Bucht bes bort nur mit fparlicher Begetation bebedten Teftlanbes. Die nachfte Station bilbet bas englifde Bathurft, an ber Dunbung bes Gambia gelegen, und ber Git bes bortigen Gouverneurs. Der Bfigngenmuche wirb reicher und üppiger, befonbers menn man bie Region ber Mangrovebuiche paffirt bat, boch bleibt bie Rufte ein einformig flacher Streif, bis fie fich in ben malerifden Ruppen ber Bucht von Sierra : Leone gu beben beginnt. Liberia liegt am guß bes bichtbelanbten Cap Mount, und bann nimmt bie forgfaltig angebaute Rornfufte ibren Aufang, mo überall Dorfer und weiße Thurme aus ben bunteln Buiden bervoricanen, und Sunberte von Booten, geschäftig vom Land ftogenb, bas Deer bebeden, fobalb bas Dampfichiff in Gicht ift. Rubn fpringt im Guben bas Cap ber Balmen por, meldies bas Gebiet ber Manou: ober Rru: familie burchichneibet, und bann tritt bie Rufte in bie weite Bucht von Guinea gurud: ber Rame Guinea bat fich aus bem Dittel= alter, von bem golbreichen Buinauba ber vererbt, und icheibet fich in Rord: und Cubquinea, als beren Grenge bas Cameroon: Bebirge, Fernando-Bo gegenüber, angenommen wirb. Deftlich vom Cap-Palmas beginnt bas wellenformige Sugelland ber Golbtufte, vielfach auf ben Soben noch mit ben Caftellen jener Beit bes Fauftrechts gefront, wo bort bie feefahrenben Rationen Europas, Rieberlanber, Englanber, Frangofen, Danen, mit Blut und Leben um Golb und Eflaven feilichten. Ginige berfelben bienen noch jest zu Sanbelscomptoiren und Garnifouen, baben aber vielfach ihre Berren gemedfelt, und bas alte El-Dina, bie erfte portugiefifche Rieberlaffung in Guinea, ift jest in ben Sanben ber Sollanber. Das fogenannte Cap: Coaft: Caftle, menige Stunben von El-Mina gelegen, bilbet einen Unlegeplay ber Dampfichiffe, und uber bie Berge fieht man fich bie Beerftrage bingieben nach Coomgifie, ber Sauptftabt bes machtigen und ichredlichen Afcantireiche. Auf ihr ftiegen verichiebenemal bie Legionen feiner gefürchteten Rriegsichaaren nach bem Deer binab, und mehr als einmal bing ber Beftanb ber englifden Rieberlaffung an einem fowachen gaben. Doch gelang es, fie gu behaupten, und baburch bleibt ber Ronig von Michanti vom Deer abgeschnitten, mogegen fein nebenbublerifder Rachbar, ber Ronig von Dahomen, gleich im erften Anlauf ber Grobernng bie europaifden Forte von Bobbab gerftorte, und fo fich einen offenen Erportationsmartt fur feine Stlaven ichuf. Beiter fublich beginnen bie Rluffe auf benen ber jebes Jahr an Bebeutung gunehmenbe Balmolbanbel getrieben wirb, bie lange befannt, aber taum beachtet maren, beren Dunbungen aber jest ber Reifenbe in anbachtiger Beichauung binauf: fegelt, benn er meiß, bag in ihnen bie Bellen bes viel gefuchten Riger rollen. Das Dampiboot lauft gewohnlich in Bonny an, befucht bann fpater noch ben 21t Ralabar und Cameroon, und folient feine Kabrt in Fernando-Bo, von mo es nach Ginnahme ber Boft und etwaiger Cargos menige Tage fpater nach England gurudtehrt, biefelbe Stationeroute in umgefehrter Richtung burch: laufenb.

Wit besinden und der Den Muhung des Alle Kalabar, eines in einer impolanten Wasserungie, deren Breite auf zwölf bis finigien, (engl.) Meilen geschäft werden mag, aussirömenden Stulffel. Bis zur Papageten Justel (Parrot. Island auf den Karten), wo ein bider Waste den der höcker Waste den der Koten der

bie Ginfahrt als ein Arm ber Gee ober ein Meftnarium betrachtet werben, ber noch vericbiebene anbere Buffuffe aufnimmt. Die Rufte Afritas blidt niebrig und trub aus bem truben Baffer in einen grauen Rebel binein, ber bem fpabenben Ange jeben Aublid bes machtigen Cameroongebirges, bas feitlich auffteigen muß, entgieht. Etwa funfgig Deilen aufwarts erreicht man Dute-Town (40 57' 65" norbl. Br.), ben hauptftapelort biefes Rluffes, auf einem freien, anfteigenben Terrain, beffen frifdere Begetation angenebm gegen bie bunteln Dangrovebufche abfticht, bie porber bie Ufer bebedten. Die Lehmhaufer ber Reger fieben unter und an bem Sugel, von bem bie freundlichen Bohnungen einer englifden Diffions= ftation, im europaifchen Style gebaut, berabichauen. Der Ralabar war lange Beit ein bebeutenber Musfuhrhafen fur Gflaven, aber in einem 1842 auf Berlangen ber englifden Rreuger unterzeich= neten Bertrag machten fich bie bamgligen Sauptlinge, Epo unb Enamba, perbinblid, bem Menidenbanbel ju entfagen, und feitbem bat bie Cultur bes Balmole und feine Ausfuhr bebeutenb quaenommen. Gie ift faft gang in ben Sanben ber Englanber, unb mehrere Delfchiffe, bie in ihrem abgetatelten Buftanbe, mit Strob= bachern überbaut, ichmimmenben Saufermaffen alichen, lagen auf bem' Rluß por Unter.

Die Butten bes von ben Englanbern Dute: town genannten Fledens, ber bei ben Gingeborenen Atarpab beißt und gegen taufenb Ramilien enthalten mag, fleben orbnungelos auf bem unebenen Terrain umber, fo bag von Strafen, beren Reiben gwar anaebeutet, aber nicht eingehalten finb, taum eine Rebe fein tann, jumal jeber bie Strafe jugleich als Sof benutt, um allen Unrath borthin ju merfen. Der Boben ift ein rother Lebm, ber bei Regenwetter fich in einen ichlupferigen Moraft vermanbelt, unb macht es oft bebentlich, bie Abhange binabgufpringen, bie meiftens ein Saus von bem anbern trennen. Die Saufer felbft finb aus leichtem Fachwert aufgeführt, bas von außen mit Thon beschmiert und pon innen burd Matten und Abtheilungen getreunt ift. Biele berfelben ftanben gerfallen ober meniaftens unbenutt, ba ber Cobn beim Tobe feines Baters bie Bobnung fur ein ganges Jahr leer fteben lant, um bie Rube ber Geele, bie fo lange barin fortlebt, nicht ju ftoren. Gbe er auf's Rene einzugieben magt, errichtet er ein fogenanntes Teufelshaus fur bie jest beimathlofe Seele, mo fie von ben ber nefromantifchen Geremonien Runbigen

beidmoren und zu ben gemunichten Ausipruden gezwungen merben tann. Die Saufer ber Reichen ichließen freie Plate ein, um welche Beranbabs laufen, und tragen mitunter einen balconartigen Auffat als ameiten Stod, ju meldem Treppen binaufführen. Dan tonnte leicht perfuct fein, piele berfelben fur Dobelmagagine ober bie Bube eines antiquariiden Eroblers zu nehmen, ba ber aute Ton unter ber Regerariftofratie verlangt ibre Bobnungen moglichft mit allen Arten europaifder Lurusartifel pollgupfropfen, obmobl niemanb an ibre Benutung benft, ober fie auch nur verftunbe. Ginen ber Databore bes Raufmannsitanbes, ber uns zu fich einlub, fanben wir in feinem Pruntgemach fo eingenfercht amifchen gerbrechlichen Borgellan:, Glag: und Spielfachen, Die auf bem Boben umberftanben, bak er meber Sand noch Guk zu rubren magen burfte - eine Berurtbeilung jum Stillfiten, bie ibm aufdeinenb febr behagte. Roch überfüllter mar ein Caal in ber oberen Galerie, ber bie fonberbarfte Rumpelfammer ber ibm pon ben Capitanen gemachten Gefchente bilbete, und mo es ber Dube merth gemefen mare, bie Beranberungen ber Dobe in ben letten funfgig Jahren gu ftubieren, pon bem Roccoco-Armfeffel an bis gum amerifanifchen Schautelftubl. Da maren Fortepianos, Tifche, Stuble verfchiebene Tafeluhren mit und ohne Getriebe, Mabaftervafen, Trintbecher. Seibel und Schoppen, Rronleuchter und Lampengloden. Teller, Suppenterrinen und Bratichuffeln, alles in ber barodften Manier aufeinander geftapelt. Die Banbe maren bebedt mit Binntopfen, Spiegeln und Bilbern in foldem Ueberfluß, bag es oft nothig mar, zwei ober brei übereinanber zu hangen, um Blat gu finben. In einem Rebenhof ftanben bie Saufer fur bie Frauen bes Sarems, Die am Ralabar ichmere melfingene Trichter an ben Beinen tragen, fo bag fie fich nur mit einem langfamen, fcblep= penben Gang bewegen tonnen. Die Reicheren befiten eine groke Rabl berfelben, befonbers ber Ronig, mit beffen Frauen nur gu reben icon als ein Capitalverbrechen betrachtet wirb. Der mittlere Sof enthielt einen Solgpfeiler, um beffen Mitte ein eiferner Ring genagelt mar, als ichutenber Retifd, und zu gleichem Bwed bingen oberhalb jeber Thur Gifchtnochen berab. In bem benach: barten Cameroon legt man auf einen folden Retifchftod bie Rnochen eines Bogels, ber innerhalb bes Saufes geftorben fein muß. Gine anbere Form biefes Fetifches (Efponyong genaunt) ift ein mit Beug ummunbener Pfeiler, auf ben ein Coabel geftellt wirb. Daueben findet fich baitig ein Ausünaum gepflangt, an bem eine parafitische Pflange machit, und beifen Burgeln mit Blut begoffen werben. Bor ber Schwelle wird ein menichticher Cochabel ein- gegraden, so baß jeber Eintretenbe ibn mit seinem Ruß berrübern muß.

Das Saus bes Ronigs zeichnete fich von ben übrigen nur burch feine Große aus, und mar in abnlicher Beife eingerichtet; boch zeigten bie mit gelben nnb ichmargen Streifen bemalten Banbe eine pyramibale Reigung, bie ich bei ben übrigen Saufern nicht bemertt habe. Die Dede bes Bimmers mar pollgeftedt mit Retifden von Knochen, Gebern, Beuglappen, Giericalen u. bal. m. Der Sof, in bem vericbiebene aus Balmfafern gefertigte Schirme ftanben, enthielt ein niebriges Retifchaus, um meldes balb mit Baffer gefüllte Blumentopfe gefett maren, und por ber Thur lagen verfchiebene Schabel von Menichen und Thieren neben bem eifernen Lauf einer Ranone, bie größtentbeils in ben weichen Boben eingefunten mar. Der Regulus, eine fcmerfallige, ungelente Geftalt, ber, wie fein Sofftaat, nur mit einem Lenbentuche betleibet mar, empfing uns, inbem er mit bem Daumen unb Mittelfinger ein Schnippchen ichlug, Die gewohnliche Beife ber bortigen Lanbesbegrugung. Er faß, trot aller Thronfeffel unb Divane, bie feine Schattammer einschloß, auf einer niebrigen Lehmbant, und mar entweber fo eben erft aus bem Schlaf ermacht ober gerabe im Begriff, fich bagu niebergulegen, obwohl biefer gludliche Uebergangeguftanb bei ibm, wie bei allen afritanifchen Botentaten, feit ber Befanntichaft mit bem Rum ber Stlavenbanbler, ale ber normale angesehen werben barf. Der verftorbene Ronig Enamba foll ein eifernes Saus bewohnt haben, bas fertig von England verfdrieben mar, aber nach feinem Tobe unter feierlichen Ceremonien gerftort murbe, bamit er fich beffelben im Benfeits bebienen tonne. Alle jum LebenBunterhalte nothigen Gerath: icaften werben aus bemfelben Grunbe, in abfichtlich beschäbigtem Buftanbe, mit in's Grab gegeben, auf bem fruber auch Stlaven und Beiber gefchlachtet murben. Jest mirb, meiftens nur ein Sabn geopfert, ber in bem Grabe aufgebangt wird um barin abaufterben. Mufter bem ermabnten Saufe lieft fich biefer burch europaifche Civilifationgibeen angestedte Monard auch ein paar Bferbe und eine Rutiche beraustommen, obwohl ein Weg, auf bem biefelben geben tonnten, erft gemacht merben mußte. Bei bem

Dangel eines Musbrudes fur Bferb in ber Gnt: Sprache nannten es bie Gingeborenen Guang matara (bes groken Dannes Rub). und bie Rutide Ufot unang matara (bes meinen Dannes Rubbaus). Go bezeichneten bie Tabitier bas erite Bferb, bas fie faben, als "bes weißen Mannes Comein", und bie Objibbewans als "bas Thier mit ungefpaltenem Suf". Da bie importirten Bferbe balb am Rlimafieber litten, fo pflegte Enamba in vollem Ornat und unter ein paar machtigen Conneufdirmen gravitatifc binter feiner Rutiche bergufpagieren, bie von einem Saufen Stlaven auf ber mit vieler Dube angelegten Gabritrafe bin: und bergezogen murbe. Gegenmartig ift pon biefer nichts mehr gu feben, boch lagen auf ben am Gluffe binlaufenben Gaffen, bie burch Safdinen gegen bie Ueberfcmemmungen beffelben gefcutt waren, Canbhaufen aufgeschuttet, mit benen eine Rivellirung bes Terrains verfucht gu fein ichien. Die Hugenwanbe ber beffer erhaltenen Saufer zeigten bunte Dalereien, beren genaue Regelmäßigfeit anguertennen mar, ba fie mit freier Sanb ausgeführt fein follen. Dieje Runft wirb nur von Frauen geubt, bie auch Figuren in Calabaffen ichneiben und dirurgifde Operationen ausführen. Die freien Burger, bie nie eine Sanbwertsarbeit unternehmen murben, tragen gewohnlich ihr Sagr in ein fteifes Sorn aufgebreht, bas über ber Stirn berporftebt. Biele hatten runbe Branbnarben auf Urm und Stirne gebrudt, und wie ber Dolmeticher ertlarte, bebeutete jebe berfelben ben Berth eines Thalers, ber auf Erbeu in biefer Beife burd Ertragung bes Schmerzgefühls angelegt unb ipater im Simmel mit Binfen guruderftattet werben murbe. Gie werben, nach Art ber Moras, burd Baumwolle, bie in Spiritus getrantt ift, eingebrannt.

In ber Rähe best königlichen Palasstes saub auf einer niebrigen Erhöhung bas große Palaverhauß ber Egboes, eine von Sauten-gangen unuzogene Halle, die im Jancen von zwei Metallyseisten getragen wurde. Bor ber Thir stand bie heltige Egboetrommet, aus einem hohlen Baumssamm gefertigt, und baneben lag ein mächtiger Basalbiod, der von gernando Vo, ober, wie andere behaupteten, von ber Pringen-Instell gebracht sein joll. Alte Baume im Murteis, mit aufrechten Clienstangen abwechselnb, waren mit Zeugsehen behängt, und an dem Stamm bes bicksienen gebreichten lehnen Etchmen kenten und Kannatiknoden, zum Theil m Zeug gewidtel. Der Chintrit in die inneren Gemäcker bei

Shochaufed ist Atemaniken außer ben in bie höheren Grade best Ordens Eingeweisten gestattet. Weiterhin tommt man zum Marttelba, wo jeden andern Tag Frauen ihre Producte zum Bertauf bringen. Um bestäckten ist er an bem ersten Tage ber Woche, bei sier auf auf Tagen bestich, dem Espop-Tago der Annaer-bere, an den jeder sien Jagus mit Kuhmistwasser einigt, umd der Annaer-bere, am dem jeder sein Haus mit Kuhmistwasser einigt, umd der Kohnig gewöhnlich dem Enpisienen umd Supercargos, der im Hafen liter gemben Chiffie ein sessitätigt auch gesehen Chiffie ein sessitätigt.

Die jetigen Bewohner von Dute Town, Old Town und Efuritunto ober Greet-Town tommen aus bem Gabo-Charpaebiet an bem Eroffluffe. Gie liegen fich unter ben Aboriginern, ben Rma, nieber und traten nominell ju ihnen in eine Art Tributpflichtigfeit, wie auch jest noch bie Oberberrlichfeit von bem Ronig von Rma-Town ober Abatpa, einige Stunben oberhalb Dute-Town, in Aufpruch genommen wirb. Fruber murbe bie Abgabe ber europaifchen Schiffe an ben Rma-Ronig bezahlt, aber por einigen breifig Jahren machte fich Dute Ephraim, ber in ber nach ibm benannten Dute: Town mobite, von ibm unabhangig, inbem er bie Ablieferung unterließ und bie Gebuhr fur fich felbft erhob. Biele ganbereien an beiben Ufern bes Rluffes gehoren noch bem Rma-Bolte, aber eine nach ber anbern werben biefelben von ben Ralabarefen erworben, und bie Rwa verfdminben mehr und mehr, fo bag ihre Nationalitat jum Theil ichon in bie unbeftimmte Bezeichnung von Bufchmannern aufgegangen ift. Faft alle haubel: treibenben Stamme langs ber Beftfufte find aus bem Innern babin gemanbert, inbem bie urfprunglichen Befiger bes Bobens entweber unteriocht, verbrangt ober ausgerottet murben. Der Sanbel ift bas abforbirenbe Intereffe von Ralabar, und jeber ift Raufmanu, groß ober flein, je nach feinen Mitteln, ber Ronia

felbit an ber Spine. Manche ber bortigen Rauflente tonnen uber bebeutenbe Sulfsquellen verfugen, und alle haben baburch gewonnen, ban ber Balmolhanbel an bie Stelle ber Stlavenausfuhr trat, mabrend bie lettere von ben friegführenben Staaten aufrecht gu halten gefucht wirb, bei benen bas Umbauen ber Fruchtbaume oft gefetlich geboten ift. Der an ber Rufte übliche Bertrag mit Eugland über bie Abichaffung bes Menichenbanbels murbe, wie oben ermannt, erft im Jahre 1842 abgefchloffen, boch hatte icon fraber bie einft enorme Husfuhr in biefem Gluß febr abgenommen. Rannal rechnet im porigen Jahrhunbert fieben: bis achttaufenb Reger, bie pon ben Englanbern allein bort jahrlich gefauft murben, und in ben Jahren 1820 und 1821 flieg bie Musfuhr innerhalb fünfgehn Monate auf einhundertzweinnbfechzig Schiffslabungen biefer lebenbigen Fracht, fing aber bann an fich ju verminbern, ba ber Sanbel balb barauf burch ben Bonny monopolifirt murbe; bie europaifchen Capitane gogen fich borthin und erflarten ben Ralabar in bie Acht, wegen ber bestanbigen Erhohung im Raufpreis unb ber gebrauchlichen Abgaben, welche bie burch ihren Gewinn ubermuthia gemachten Ralabarefen forberten. Mus Roth murben biefe baburch auf bie Brobuction bes Balmole geführt, baben aber biefe Beranberung nicht ju bereuen gebabt. Capitane bie langer an ber Rufte gefahren, behalten ibre bestimmten Connerionen in Dute-Town, mit benen fie über bie Quantitat bes notbigen Dels und bie Beit feiner Ablieferung unterhanbeln, mobei pon beiben Geiten viel auf guten Crebit gegeben wirb. In ber letten Beit bat man angefangen ben Palmolbanbel meiftens mit groken Schiffen von taufenb Connen und barüber au betreiben, und wegen ber Befahrlichfeit bes Rlimas fur ben europaifden Arbeiter pflegt bas neu antommenbe Schiff feine Dannicaft mit ber erften Gelegenheit nach England gurudgufdiden, und nur bie Regerarbeiter gu behalten, mit benen es fich unterwegs an ber Rroofifte verfeben batte; bie Ragen merben bann berabgenommen, bas Schiff abgetatelt und bom Steuer zum Bugfpriet mit einem Dach überbaut, mabrend ber Capitan feine Cajute gu einem Laben einrichtet, mo bie fcmargen Raufleute bie mitgebrachten Bagren ausgeftellt feben und barnach ihre Bahl treffen tonnen. Ift bie Labung eingenommen, woruber oft ein Jahr und mehr hingeht, fo nimmt ber Capitan feinerfeits bie Dannichaft bes guerft antommenben Schiffes an Borb bes feinigen, um bamit gurudgufegeln. Der

Capitan, ber Supeccargo, ein ober zwei Bötticher, um ble Föfferherzuffellen, und vielleicht ein Schiffedirurg sind die einigien Europäer, welche die gange Seit bet dem Schiff beiben, und da es nur zu häufig vorfemmt, daß das Kieber auch von diese leine Opfer forbert, so find is gemöhlich habin infirmit, jeber bie Beile bes andern mit verschen zu fönnen. Capitane, die prünstiglich als Krezis beraustamen, durch den Zod des Gogitäns zur Leitung des Schiffes genöhligt wurden, und sich pieter durch Etudium eine Kenntnig der Vaolgation anchgeten, sind nichts leitenes, und ib, dade an der killt manchen eitigen Disputationen beigewohnt, in benen über die Vorzige eines praftlich gebildeten der theoretifch angelereine Gapitans gefrittent wurde.

Der lange Aufenthalt auf biefen Gluffen und bie einformige Befcaftigung perfubren bie Capitane leicht nach materiellen Bergnugungen gu fuchen, welche bie Gefahrlichfeit bes Rlimas noch bebeutenb fteigern muffen. Die Labung wirb nur in fleinen Barcellen an Borb gebracht, und bie geringeren Quantitaten bes vielfach verfalichten Dels find auf bem Chiffe umgutochen, wofur fich an bem großen Daft ein Reffel aufgefett finbet. Die gangbarften Artitel find auch bier Baumwollenzenge, Bulver, Gemebre, Gifenftangen, Delfingbrabte, Branntmein, Gala u. f. m.; bod ift bie Rachfrage febr ber Dobe unterworfen, und bem Guropaer unerflarbare Grunbe fonnen vielfach ben Reger veranlaffen, bie eine Baare gang und gar ju verwerfen, ober fur bie anbere feben geforberten Breif gu bezahlen. Die Ralabarefen verführen bie von ben Capitanen erhaltenen Guter felbft nach bem Delmartt, um bort ibre Gintaufe ju machen; boch ift ibre Communication mit ben Panbern bes Binnenlanbes jest beidrantter als fruber, ba nach ber Rufte porbringenbe Stamme fie von verfchiebenen Plagen abgefchloffen haben. Auch bie Bewegungen ber Fonlahs, am Ralabar Tibares genanut, mogen nicht ohne Ginflug barauf fein. Die Boote, mit benen bie Sanbler von Dute- Town ben Alun ober vielmehr bie Ranale befahren (ba ber Sauptarm balb burch Bafferichnellen und Galle unterbrochen wirb), find lang unb ichmal, fo baft fie leicht zu bewegen find, und bieten einen weit eleganteren Mublid als man in ben fublideren Rluffen gewohnt ift. Die grokeren merben burch ein ober zwei Dutenb Cflaven, in Reiben langs ber beiben Geiten figenb, mit runben Babbeln, bie gierlich bemalt und gefdnitt find, fortgeftofen. Das Staats

boot eines Raufmannes, ber am Morgen unferer Antunft von einer Erpebition in's Innere gurudfehrte, trug auf bem Steuertheil ein in Cabinette abgetheiltes Saus, bas gang mit rothem Scharlachtuch beichlagen mar, mabrend breite rothe Sonnenfchirme ben übrigen offenen Raum bes Bootes überbachten. Um feine gludliche Untunft zu feiern, mar baffelbe, fomie bie übrigen feiner aus funf Booten bestebenben Flottille, mit bunten Sahnen behangt, und amifden unablaffigen Boller- und Glintenicuffen larmten brei veridiebene Dufitbanben burch einauber, bei benen es an Erommeln und Bauten nicht fehlte. Ift ber Sanbel flau unb tommt nicht bie gemunichte Rabl ber Balmolichiffe, fo gieben bie Briefter in Proceffion nach ber Papageien-Infel (Barrot- Islanb). bie an ber Dunbung bes Ralabar liegt und icon pom Deer beipult mirb. Dort beidmoren fie burch ibre Sauberformeln ben Beift bes "großen Baffers", beffen buntles Geficht ju ihnen aus bem Grund emportaucht, und wenn fie feine Ericeinung gunftig beuten an burfen glauben, fo opfern fie ibm ein Albinotinb, bas meift ift wie bie Guropaer, bie ibn als Gott verebren. Doch por amei Rabren murbe ein foldes Menfchenopfer bargebracht. In Bimbiab merben Thiere geopfert, wenn Dubiab, ber große Geift bes Baffers, in feinem Born verbinbert, bag Rifche in's Det geben. Um Reutalabar murbe baufig ein im Jujubaus gemeibtes Rinb in's Deer perfentt, nachbem man es mit Eremplaren aller ber im europaifden Sanbel gebrauchlichen und befonbers 'gemunichten Artitel behangt batte. Die Menichenopfer, bie fruber bei ben jabrlichen Erntefesten bargebracht murben, find abgeschafft, und folde überhaupt im Bergleich zu fruber jett febr felten gemorben. Den erften Unftog bagn foll Dute Ephraim, ein megen feiner humanitat und Bilbung vielfach von ben Capitanen gerubmter Sauptling, gegeben haben, por beffen Saus einft ber topflofe Rumpf eines biefer Ungludlichen trieb und burd bie Ebbe gurudgelaffen murbe, in einer Stellung ale ob er bie Treppe hinauf in bie Thur friechen wollte. Der Dute murbe baburch fo erichredt, ban er fich fur brei Tage ohne Speife und Erant abfolog und teine weiteren Sinrichtungen mabrend feiner Lebzeit erlaubte. In Obulong ift ein beiliger Sain, bem Schubgott ber Stabt (Unanfa) geweiht, beffen Baume nicht beichabigt merben burfen. Befonbers verehrt ift ber 3bem Ryanga genanute Baum, fowie ber felbftverbrennenbe Buid. Die Anwohner bes Cameroon halten ihren Fluß heilig, ber ihnen alles Gewönichte zu geben vermöchte, sowie ben Gipfel bes Camerongefeitzes has hoch aben von Ambogs, den man in ben Morgenflunden baufig mit einer glainzeiben Schner ber betreicht glein soll. Robertion berichtet als glainzeiben Schner einst eine unter ihnen erholtene Erdnifon, der glein Angeben einst eine unter ihnen erholtene Erdnifon, der gebitenheils vor Kalte umfamen, ober durch Schlaugen und wilde Thiere gelöbet murken. Ein jeber Privontannn hat seinen häuslichen keitig, der halb aus Knochen verfoliebener Thiere, bald aus mendfichen Getich, ber bald aus Knochen verfoliebener Thiere, bald aus mendfichen Gebeinen, bald aus Phanzenerzugniffen besteht. Kinder beten jeden Worgen zu einer durch eine Knaladuffe repräsentieften Gottfeit (Obu genannt), welche die Macht hat, sie vor dem bösten Ause zu sichten.

Religiofe Gelubbe, abulich ben Motiffos in Loungo, merben and bier vielfach übernommen, und besteben meiftens in ber Enthaltung von beftimmten Speifeforten. Ber bas feiner Familie beilige Thier tobten follte, bat fichere Strafe gu erwarten, und im Rall es ein Rrotobil ober Uffe gemefen, glaubt man, bag feine Geele in ben Rorper eines folden Thieres fahren werbe. Mand= mal werden berartige Speifegefete von ber Regierung gur allgemeinen Pflicht gemacht. Dem fruberen Ronig murbe ftete ein bolgernes Bilb nachgetragen, welches bas Bolt in feinem Englifc ben Doctor nannte, und beffen Bille pon ben Reiticeros erflart murbe. Die Beidrantungen, bie er bem Ronig felbit auferlegte. maren oft febr laftiger Raine, Odien: und Subnerfleifd murben vielfach verboten und mitunter felbit Gifche, boch ba ber Ronig ein großer Breund biefer letteren war, wufte er in einem folden Ralle bas Abfunftemittel ju treffen, bafe bie Sofbebienten ftatt feiner bie Enthaltung an feiner Lieblingsfpeife übernahmen. Es erinnert an bie angelfachfifden Thane, bie jur Bugung ichmerer Gunben ibr Gefolge ju verfammeln pflegten, bas fich bann gegen eine aute Bewirthung auf bem Schloffe bie vorgefchriebenen Beifelungen aufgablte.

An Krantseitsfällen, pflegt man einen Zauberer Abfabiong und ih gu gieben, ber sich mit bem Kranten in einen magtichen Indepent gu feben sicht, indem er seine Zauberperten bath an bessein, bath an dem eigenen Körper reibt, und ben Tämon anrust, ihm die wirksamen hellentstamen Helmittel zu euthülten. Früher pflegten, wenn das Erben von Boruchmen auf dem Spiel fand, gacikreiche

Riebermegelungen von Stlaven ftattgufinben, jest bient bochftens als vicarirenbes Opfer ein Sund, ben man por ber Sutte bes Batienten in bie Erbe eingrabt, und bort ohne meitere Ernahrung ju Grunde geben lagt. Um Cameron giebt man Rranten bie Salebrufen einer geopferten Biege ju effen, und befprengt bie von ibm getragenen Greegres \*), befonbere bie ber Salstette, fowie bie gange Sutte mit bem Blut. Es berricht bort vielfach ber Brauch, bag Bornehme, um ihr Leben gegen bie Rachitellungen ber Bauberrer ficher ju ftellen, beimlich in's Innere reifen und pon ben Rma ober anberen Buidmannern ben jungen Sprokling eines beiligen Baumes taufen, ben fie felbft pflaugen, bann aber ber Corge ihres Gaftfreunbes überlaffen, ber aut bafur bezahlt wirb, bie aufwachsenbe Pflange por jeber Berletung gu fichern. Wie überall in Mfrita, ift auch am Ralabar jeber Tobesfall in ben Angen bes Bolfes burd Bererei (ifod) verurfact, unb fammtliche Greunde und Bermanbte eines Berftorbenen muffen bie Brobe ber Orbealnuß untergeben. Professor Chriftifon bat fürglich periciebene Erperimente mit biefer von ben Gingeborenen Gfere genannten Ruft (beren Pflange ju ben Leguminofen gebort) angeftellt und gefunden, bag fie allein von allen giftigen Legumi= nofensamen einen fußen Gefdmad ftatt eines bittern habe. Gerabe bas macht fie geeignet, ben Reiticeros bei ibren gebeimen Geremonien zu bienen, und ba bas Rochen bes Ertracis bie giftigen Gigenicaften gerftort, fo liegt es gang in ber Sanb bes Briefters, ob er bem Gottesgericht einen gunftigen ober tobtlichen Musgang geben will. Gelbit bie Caffava, bie ben Sauptartitel ber Rab. rung bilbet, erleichtert folde gefährliche Runftftude, ba bie in Enb Guinea madfenbe Art eine giftige ift, und erft acht bis gebn Tage in frifdem Baffer eingeweicht werben muß, um ohne Chaben gefocht werben gu tonnen. Um einen Dieb ausfindig gu machen, bienen bie Afia genannten Orbeale, von benen Sutdinfon acht periciebene Arten auführt; 1) Afia aran ober Balmol : Probe. mobei bie Sand in fiebenbes Del geftedt und ihre Berbrennung als Reichen ber Coulb genommen mirb. 2) Afia avara, bie Calabaffen Brobe, inbem bie Mugenliber mit einem in einer Calabaffe bereiteten Pfeffermaffer gerieben merben. 3) Afia edet-ibom ober bie Probe bes Colangengabns, ber unter bas Angenlib gebracht

<sup>4)</sup> Zaliemane.

mirb und, im gall ber Unichulb, burch bas Rollen bes Muges ausgestoßen merben muß. 4) Afia ibnot-idiok ober bie Chimpangee-Probe, iubem ber Priefter einen ichmargen und einen weißen Streifen auf ben Schabel eines Chimpangee giebt, und ben erfteren fur bie Berurtheilung, ben letteren fur bie Freifprechung enticheis ben lagt. 5) Afia ntuen mit icharfen Camen, bie in's Auge gegestreut merben. 6) Afia usan, inbem ein Beden voll Baffer ohne übergulaufen bewegt merben muß. 7) Afia-utong, inbem eine Rabel burch bas Ohrlappchen gezogen wirb und burch ihr Berbrechen bie Schulb augeigen murbe. 8) Afia itiat ober ber Stein , welche Form ber im Ralabar anfaffige Diffionar Rev. Anberjon gu beobachten Gelegenheit hatte, in einem Falle, mo es fich um ben Ginbruch in bas Saus eines Sauptlings von Benfham town hanbelte. Um gu enticheiben, ob ber Berbrecher gur Einwohnericaft Dute-towns ober Benfham-towns gebore, verfammelte fich bie Egbo=Gerichtsbarteit beiber Plate, und ein großer runber Stein murbe berbeigebracht. 3mei Linien, eine meiße mit Rreibe und eine fcmarge mit Roble, murben bann neben einanber gezogen und ber Stein bagmifchen gestellt. Giner ber Sauptlinge traufelte einige Eropfen eines Pflangenfaftes auf benfelben, forberte ibn auf, gerecht zu enticheiben, und theilte ber Berfammlung mit, baß fein Rollen gegen bie fcmarge Linie bie Coulb auf Dute:town, gegen bie weiße auf Benfham:town merfen murbe. Ein Rnabe murbe herbeigerufen, ber feine Sanbe, Die gleichfalls mit bem Pflangenfaft betropfelt maren, auf ben Stein ftemmte und ihn icheinbar niebergubruden fuchte, mobei er fich fo anftrengte, bag er balb in Schweiß gebabet mar. Der Stein neigte jich allmalig gegen bie fcmarge Linie, und blieb ichlieglich barauf fteben, bie Bewohner pon Seufbam-town gu ihrem Jubel pon iebem Berbacht reinigenb.

Bei der Eibesleistung muß der Schwörende eine zusammengelette Mixtur (Aldiam) etniten, beren Best über einen Kopf ausgegossen wich, mit der Bermünissung, daß ein Bauch aufichwellen möge, im half, daß er falis erden solle. Am Camecoon werden pfessendere in vohrend der Gebesadnahme in dem Mund genommen. Eine auch an der Goldbisse befaunte Geremonie, die gleicherweise in Rom, wie in Cuzo geüte wurde, ist die Reinigung der Setab oder daß allgemeine Austreiden der bbsen Geisten Jubot genannt. Alle zwei Jahre werben aus Bambissseleren, Wenn ein Sans in Altfalabar ausftirbt, in bem ber lette Sproß bei feinem Tobe feinen Gobn hinterlagt, fo ift es bie Bflicht ber Tidnamapriefter, ben Groffinin Tidutu uber bie Beftimmung eines Rachfolgers zu befragen, ba feine sacra gentilitia ju Grunde geben turfen, bamit bas Gemeinwefen nicht Schaben Der Tidutu lebt in wilber Walbeinsamfeit in einer Soble, beren Bugang burch einen baruber megfturgenben Bafferfall gefchutt ift. Bielfache Ballfahrten merben bortbin veranftaltet, und gewohnlich bringen bie Bilger pon bort (wie pom (Banges in Aubien) Gefafte mit beiligem Baffer gurud, bas fur Rrantheitsfälle im Saufe aufbewahrt mirb und nie verberben foll. Das Dratel bes Tichutu mirb von allen Ceiten ber beididt unb fein Ruf gebt weit burch Afrita. Es beift, bag er in ber Ditte eines Baffers lebe, bas ibn in mofteribfer Beife rings umgebe und fogleich ertraufen murbe, follte er eine Luge gu fagen magen. Gein Gulins wird von einer einflugreichen Prieftericaft beforgt. Die ihre Filialen unter ben 3608, am Bonnn, am Ralabar und am Rameroon bat. Ber nicht bie Mittel befigt, um fich Bugana an biefer boben Autoritat zu verichaffen, wenbet fich am Ralabar für bie Befragung ber Bufunft an einen ber polfsthumlichen Bauberer, ber in einer glangenben Binntafel bas 3fu Abafi (bas (Beficht Gottes) ericeinen lagt. Boswillige gieben bagegen por. bas 3fu Efpo, bas Geficht bes Tenfels ju feben, mas aber, wie alle ichwarze Dagie, nur beimlich verlangt und gezeigt wirb.

Der eigentliche Rame für Gott ift Abafi Jahun, ber allmachtige Gott, ber sich jeboch, gleich ben Göttern Spifur's, in ieiner Seligkeit zu wohl fühlen soll, um sich über die menichlichen Angelegentheiten zu fümmeren. Auch einer tosmologischen Appthe be ich später mitigelien werbe, liegt ber Greund seiner ausgerweltlichen Burndgezogenheit in bem Ungehorfam bes Deniden. ber felbit ben Brud herbeifuhrte, und baburd ber Mlai, ber meiblichen Guergie bes Abafi, bie ben Tob in bie Belt brachte. anheimfiel. Die Intereffen bes Ralabars find bem 3bem Gfit, einer Emanation ber bochften Gottheit, anvertraut, ber gemiffermagen als ber Feruer ober ber gefpenftifche Genius ber Gfifnation aufgefaßt wirb, und fich zuweilen als Baum, zuweilen als Colange vertorpert, aber in biefer Ericheinung nur von feinem irbifden Reprafentanten , bem Groß Gfit ober Gtia gefeben werben tann, mit bem er fich felbft wieber bis zu einem beftimmten Grab ibentificirt. Er lebt in einer fortgebenben Rette pon Apataren in biefem und beffen Rachfolgern fort, beren Reihe aber bei jebem Tobesfall burd ein zweifahriges Interregnum unterbrochen wirb, inbem bie Geele bes gulett Abgefdiebenen Beit haben muß, breimal zu fterben, ehe fie fich mieber nen beleben tann. Bahrenb meiner Unwefenheit mar bie Stelle vacant, boch ftanb bie Biebergeburt ber neuen Incarnation bevor. Der Gtia brinat feinem 3bem ein mochentliches Opfer jum Beften bes Staates, wirb aber jest nur noch bei außergewöhnlichen Ungludefallen, bie bas gange Lanb betreffen, wie hungerenoth, Durre, Ceuche und bergleichen mehr ju Rath gezogen, mabrent er urfprunglich bie bochfte geiftliche mie weltliche Autoritat fur alle Berhaltniffe bes Lebens bilbete. Solde theofratifche Gemalten baben felten lange besteben tonnen, und murben meiftens frubgeitig von ber Geidichte ausgestofen, fobalb ein regeres politifches Treiben empormuchs, bas, wie es in Japan und Bornu ben geiftlichen Raifer por bem weltlichen in ben Schatten ftellte, fo auch in Polpnefien, gur Beit ber europaifchen Entbedungen, bie altersgrauen Dynaftien ber Mtouas verschwinden ließ. Gleich biefen alten Atouas, welche bie erften Entbeder auf verschiebenen Infeln ber Gubfee antrafen und balb als vergotterte Menichen, balb ale vermenichlichte Gotter bezeich: neten, begegnen ben Mythologen in Ufrita überall abnliche Geftalten in ben frubeften Reifeberichten, mabrent fich fpater nur noch fcmache Spuren bavon finben, und gewöhnlich auch biefe gang überfeben merben. Das Berhaltnig felbft ift aber eins ber wichtigften in ben beibnifden Religionsanschauungen, ba fich in ibm überall ber muftifche Anotenpuntt bes Gottlichen und Denich: lichen ichlingt, ber Anotenpuntt bes Beges nach oben unb nach unten, ber pon ben Grffarern freilich weit ofter gerhauen als

aufgeloft ift. Gein rother Raben gieht fich burch bie Religionen aller Zeiten und Bolfer, und auch ba, mo ihn bas geichaftige Staateleben icon in porbiftorifchen Zeiten gerriß, bebarf es nur einiger Aufmertfamteit, um leicht feine gurudgelaffenen Spuren aufaufinben. Dentlider und bauernber zeigt ibn, wie bie meritanifche Gefchichte, fo bie vieler altflavifcher und fenthijder Bolfer, er icaut überall auf ben Infeln bes inbifden Urchipelagus bervor, erneut fich vielfach in ben reformirenben Gecten bes Deffban, und ift in ber gangen Ericheinung bes Bubbhismus, bem machtigen Bemeger ber Bolfermiege, ber in ber Unenblichfeit feiner Broteus. formen ben afiatifchen Continent erfullt, bestanbig festzuhalten, wie fich auch aus ibm allein bie auf bem perfifden Cofismus ermachfene Muftit bes Islam verfteben lagt, und fein Rern eben jebe Doftit erft ju folder macht. In Polynefien folgte bem Berichwinden ber Atouge, bem golbenen Traum, mo noch bie Gotter auf Erben berrichten, bie Gpoche ber Rinnoms, Tamebameas und Pomares, in beren wilbem Baffenlarm balb bie primitiven BeifteBregungen ber Borgeit verflaugen, in Afrita bagegen mar bas apathifde Temperament ber Reger meniger fold' gewaltfamen Aufregungen geneigt, und bie Ronige, auf beren Schultern bie Bucht bes eifernen Zeitalters zu laften begann, maren felten machtig genug, um bie nach ber Auflofung ber alten Orbnung einbrechenbe Bermirrung zu bemmen, zumal ber europaifche Sanbel immer neue Gabrungeftoffe in bie politifden Berhaltniffe marf. Bei ber Comade ber Gurften mußte bas Beilmittel von anberen Schichten ber Gefellicaft in bie Sanb genommen merben, unb wie bie Auflofung aller ftaatlichen Banbe im papftlichen Mittelalter bas Behmgericht auf ber rothen Erbe Beftphalens bervorrief, fo entftanben überall in Afrita, wenn feine Centralifation ber Staatsgewalt burch frembe Groberer angebabut murbe, jene religios politifden Beihebunbe, bie burch ben Edreden einer gebeimen Berbinbung über bie Bollgiehung bes Gefetes machen. Mls folder berricht ber Caboe Orben in Altfalabar. Gegenwartig ift berfelbe icon wieber in ber Auflofung begriffen, ba er por einigen Jahren burch feine bespotifchen Gingriffe einen Cflavenanfftanb berporrief, aus bem ber Gebeimbund ber Blutmanuer eutsprang, hat fich inbeg in letter Zeit burch hervortreibung eines jungen 3meiges in ben Intas ju reformiren gefucht. Bei biefen afrita: nifden Regerborfern taun naturlich pon einer geschichtlichen Entwidelung icon beshalb nicht bie Rebe fein, als fich bie fcmarge Race nie aus bem Bann ber finnlichen Anschanung gum Reich ber freien Ibce emporaeidmungen bat. Aber eben beshalb ftellen fich einer fritifden Analpie ber urfprunglichften Borftellungen weit geringere Comieriafeiten in ben Beg, als bei ben claffifden Religionen bes Alterthums, bie und im Edmud einer reichen Boefie ober ab geglattet burd bie philosophische Reile überliefert find. Satten bie Gelehrten baufiger baran gebacht, ober Gelegenheit bagu gehabt, ben Befichtsfreis bes Bilben jum Gegenftanb ihrer Beobachtungen ju machen, und bie mythologifden Cogmen ba feftguftellen, mo fie am menigften burch Accibentien verftedt finb, fo murben bie Brrfahrten ber Symbolifer erfpart worben fein, in benen Religion jur Philosophie und bie Philosophie jum Marchen mirb. Bor allen ift es Ufrita, bas fich uber ihre Bernachlaffigung gu beflagen hat. Die Rachrichten über baffelbe find von jeber fparlich und ungufammenbangenb gemefen, und in bem Cturm ber burch ben Meufdenbanbel aufgeregten Leibenicaften, bie ben Reger nur als taufliche Baare ober als Lafttbier tanuten, mochte Riemanb baran benten, feine Gigenthumlidfeiten gu ftubiren. Dit ber allgemeinen Barbarei ber bort baufenben Bolfer, mit bem unbeftimmten Ausbrud bes Reticismus fucte man bie Unwiffenbeit ju beiconigen, obwohl bas ehrmurbige Alter bes afritanifchen Continents, Die ungeftorte Entwidelung, Die Religion und Staatsverbaltniffe bort feit Nahrtaufenben genommen haben muffen, mobl eine tiefer einbringenbe Untersuchung gerechtfertigt haben murben. Feticismus mag man bie bortige Beltanichauung, mie bie ber meiften uncivilifirten, und nicht weniger hochcivilifirten Bolter nennen, aber biefer Feticismus gliebert fich im Gingelnen in eine folde Mannigfaltigfeit verfchiebener Formen, bag man erft nach einem fpecielleren Gingeben auf ihre jebesmaligen Gigen: thumlichfeiten berechtigt fein wirb, allgemeine Folgerungen abguleiten. Bei ben amerifanifden Romabenftammen erregt bie Biel: fachbeit ber Dialette, ber Sitten und Bebrauche gerechtes Erstaunen bei bem Guropaer, ber burch bie aflatifche und feine eigene Befchichte au eine meitere Umidau gemobnt ift; noch ausgepragter mirb er biefe Beriplitterung aber in Afrita finben, mo bie anfaffige Lebens: weise Beit und Gelegenheit bie Fulle gegeben bat, jebe locale Muthologie auf bas Rleinlichite auszuarbeiten und zum Unterfchieb pont ber nachbarlichen gu darafterifiren Rur in feinen Theilen tann bas Gange verftanben merben. Gur ben Siftorifer, ber bie Bichtigfeit ber Ercigniffe nach ihren weitgreifenben Folgen, nach ber Dachtigfeit ihrer Bewegungsfraft, nach ihren gegenseitigen Unregungen abicatt und, feiner Aufgabe gemäß, abicaten muß, tonnen bie Raturvolfer und ihre Beltanfchauung immer nur ein bochft untergeordnetes Intereffe haben; bagegen aber ift bier bas recht eigentliche Gelb ber Pfnchologie, bie in ben mythologifchen Erfahrungen ibre Grunditoffe abmagen muß, ebe fie fich ben eracten Raturmiffenicaften wird anreiben tonnen; und eine auf ben elementaren Gebantengang ber Raturvolter eingebenbe Betrachtung wirb eine überraichenbe Confequent in bem aufbeden, mas ju baufig ale laderliche Lappalien, faum ber Ermabnung werth gehalten murbe und fo unbeachtet perforen ging; wirb erfennen, wie bas in ber Gefdichte aufmadfenbe Gebantengebaube in berfelben Beife von festen und ungbanberlichen Gefeten beberricht wirb, wie jeber Organismus, ber zu Grüchten reift, unb wird mit ben blenbenben Spiegelungen bes religiofen Sorizontes bie bunteln Ticfen bes Gemuthes erhellen, aus benen bas innere Seelenleben ber Bolfer reflectirt.

Der Caboe-Orben ober Efit (Tiger) ift in elf Grabe abgetheilt, pon benen bie brei oberften Rnampa. Obpoto ober ber Deffing: Grab und Rafunda fur Stlaven nicht tauflich finb; andere Grabe bilben ober bilbeten ber Abungo, Dafaira, Bambim boto u. f. m. Der gemobnliche Beg ift, bak Gingemeibte fich in bie boberen Stufen nach einanber eintaufen; bas baburch erlofte Gelb wirb unter bie Rnampa ober Bampai pertheilt, bie ben inneren Bund bilben: bem Ronia felbit tommt bie Prafibentichaft gu, unter bem Titel Enamba. Rebe ber perfchiebenen Stufen bat ihren Egboetag, an welchem ihr 3bem ober ihre gefpenftifche Reprafentation eine abfolute Berricaft ausubt, wie fie bie Romer bem Dictator in Beiten übertrugen, und auch Glieber anberer Stufen bes Egboe Drbens, wenn er ihnen begegnen follte, mit feinen Strafen nicht verfcont. Das Land finbet fich gleichfam in einem permanenten Belagerungszuftanb, ber burch bie Uebergabl ber Eflaven und Frauen nothig wirb, indem Die trabitionellen Gebrauche bes alten Bertommens burch bie regelmäßig einanber folgenben Caboetage und ber bamit verbundenen Broclamirung bes Rriegsgefetes beftanbig aufer Rraft gefett und fuspenbirt werben. Cobalb ein Caboetag pertunbet ift, flieben Stlaven,

Beiber und Rinber nach allen Richtungen, ba ber ibem mit feiner ichmeren Beitiche bewaffnet umgeht und burchaus nicht ferupulos in ihrer Unmenbung ift. Gine gelbe Alagne auf bem Saus bes Ronias verfunbet ben Tag ber Brak-Caboe ober bes Deffing-Grabes, mo fetbit pon ben Freien fich nur febr menige außer bem Saus zeigen burfen. Go oft bei bem Caboe-Orben eine Rlage anbangig gemacht ift und ber Diffetbater beitraft merben foll. wirb burch gebeime Ceremonien ber im fernen Bufdlanbe mob nenbe 3bem citirt, ber bann mit einer phantaftifden Rleibung aus Matten und 3meigen pon Ropf bis gu ben Guken bebedt und mit einem ichmargen Bifir por bem Geficht ericeint. Im Rameroon merben bie Glieber bes Orbens felbft burch ein in einen fünftlichen Knoten gefchurgtes Laubmert pereinigt, fo bafe fle fich als eine gufammenbangenbe Daffe bewegen. Gin Reber. Dann, Fran ober Rinb, bat bas Recht, bie Sulfe bes Gaboe gegen feinen Berrn ober feinen Radbar angurufen, und bagu bebarf es nur, baf er ein Mitalieb bes Orbens auf ber Bruft berührt ober an bie große Caboe-Trommel ichlagt. Der Beanfpruchte muß alfogleich einen Convent aufammenberufen, mo bie Rlage unterfucht unb, wenn gerecht, befriebigt wirb. Ermeift fie fic bagegen ale unbegrunbet, jo wirb ber Rlager beftraft; bat bas Bericht ein Berbammungsurtheil gefällt, fo lauft ber 3bem mit feiner ichmeren Beitiche in ber Sanb, und pon einem larmenben Gefolge von Egboebrubern umgeben, birect nach bem Saus bes Berurtheilten, aus bem fich Riemanb rubren barf, bis bie Strafe vollzogen und gewöhnlich bas gange Saus gufammengeriffen ift, fo bag alle Ginmohner mehr ober meniger Chaben nehmen. Babrend biefer Beit, fowie überhaupt mabrend ber gangen Dauer einer Egboefigung, murbe es fur jeben nicht babei Betheiligten ber Tob fein, wenn er fich auf ber Strafe bliden liefe, und erft wenn bie Egboe Trommel ben Schluß bes Gerichtes verfunbet, tonnen bie Gefchafte bes gewohnlichen Lebens mieber begonnen merben. Mitglieber bes Orbens follen, wenn verurtheilt, bas Recht haben, im Raufch gut fterben. Leute, bie auf Reifen gu geben gezwungen finb, ftellen meiftens ihr Gigenthum unter ben Cout bes Deffing-Egbee, und ein gelbes Ctud Beng, bas uber ber Thur angebracht ift, genugt, bas Saus gegen jebe Befcabigung gu fouten; ber in ben Deffing Grab Gingumeihenbe mirb am gangen Roiper mit einem gelben Bulver eingerieben. Im Rameroon

ift ein Bunbel gruner Blatter, ber an einen Pfahl gebunben wirb, bas Beiden, baft bas Cigenthum unter bem Schut bes Caboe fiebt.

Seine Entftehung foll ber Orben ber freien Egboes auf ben Meffen genommen baben, bie auf einem großen Delmartte bes Innern (halbwegs gwifden bem Ralabar und bem Rameroon) abgehalten murben. Ca bort vielfache Unorbnungen einriffen, ber enropaifche Sanbel aber gur Aufrechthaltung bes Crebits eine genaue Ginhaltung ber übernommenen Berpflichtungen forberte, fo bilbete fich biefes Inftitut als eine Art Saufa unter ben angefebenften Raufleuten zu gegenfeitiger Babrung ihrer Intereffen, und gemann inater eine politifche Bebeutung, inbem es bie genze Polizei bes Ralabar und Rameroon in feinen Bereich gog. Die Ronige fuchten fich ftets bie Grofmeiftericaft in biefem Orben gu fichern, ba ohne biefelbe ihr Unfeben gu einem Cchatten berabfintt. Europaifche Capitane haben es mehrfach vortheilhaft gefunben, fich in bie nieberen Grabe einweihen gu laffen, um ihre Schulben leichter eintreiben gu tonnen. Gin Mitglieb bes Egbor hat bas Recht, ben Cflaven feines Conibners, mo immer er ihn finbe, als fein Gigenthum gu beanfpruchen, inbem er eine gelbe Schleife an bas Rleib ober Tuch beffelben befeftigt. Der Charafter eines Egboe wird felbft im Junern noch geachtet und gefürchtet, und giebt eine Unverletlichfeit, wie fie fur ausgebehntere Sanbels: ipeculationen in Afrita burdans nothwenbig ift. Als Borbereitung für ihre Aufnahme unter bie freien Gaboes merben am Rameroon bie aufmachfenben Anaben fur langere Beit gn ben Dafoto, einem Bufdvolf bes Innern, geschicht, bei benen fie nadenb in ben Balbern leben und nur geitweife, mit grunen Blattern behaugen, berporfturgen, um ein Bab im Muffe zu nehmen. Reine Frau, und por Mdem feine Stlapin, barf fich bei fcmerer Strafe bem Balbe nabern, in bem fie fich aufhalten. Um einen Befuch, porguglich einen europaifchen, befonbers gu ehren, pflegt man am Rameroon bie Egboe-Riege porgnfuhren, beren Unblid bem Bolle fonft nur felten geftattet mirb.

Die afrikanischen Sprachen sind iderall in eine Ungahl von Dialeten zehrochen, und in hundert Meilen Nadius (Greef stom als den Mitchpuntt genommen) werden die der Ulsabete oder Badeley, Eini oder Kameroons, Agna oder Kvo, Justaupong, Umet, Umon oder Boson, Etoi und Unenge oder Ideo angeführt, außer der Eift Sprache selbst. Obwohl auch das Sprachgebiet

biefer ein befdranttes ift, ba fie neben bem Ralabar nur in Gabo-Chary ober 3bibio als einheimifc betrachtet werben barf, fo bient fie boch jugleich ale bas gemeinfame Communicationsmittel amifden Stammen verfchiebener Bunge auch auf weitere Entfernungen binaus, weshalb ber Rev. Sr. Goulbie meint, bag es gu furg gegriffen mare, wenn man, wie es gewohnlich gefdieht, bie fie rebenbe Perfonengahl auf fechzigtaufend berechnete. Obwohl gu ber norb: afritanifden Familie geborig, nabert fich bie Gfit Gprache ber Alliteration ber nilotifden, bie fcon in biefer nicht auf Coufonante beidrantt bleibt. burd affonirenbe lebereinftimmung ber Bocale in ben Berbal-Braffren mit bem Grund-Rocal bes Berbums. Die Berneinung wird in eigenthumlicher Weife burch bie Bengung bes Berbums gebilbet und burch alle Beiten burchconingirt. Die Reflerip: und Paffin:Form fallt gufammen, und baneben finbet fich noch eine Derivation in re. melde bie Umfebrung ber in bem Berbum enthaltenen Bebeutung angeiot. Gejablt mirb, wie meiftens bei ben Regern, bis fuuf (ket, iba, ita. inan, itifin), Um prapositionelle Begiebungen auszubruden, merben umidreibenbe Phrafen vermanbt, bie fic noch nicht zu Berbaltnift wörtern contrabirt haben.

Die Ralabarefen ber eingewanderten Cabo: ober Ibibio: (febr furg ober flein von ibio : furg) Race, bei benen fich, wie fo vielfach in ber Gefdichte, ber Rame bes Ctammes und bes Stanbes vermifcht, laffen fich burch ibr intelligenteres Meukere leicht von ben autochthonifden Regern ber Rufte unterfceiben, und bie Berichte ber Cavitane fprechen ichon im Anfange biefes Jahrhunberts bavon, bag viele, andere fagen felbft: bie meiften, englifch gu fcreiben und lefen verftunben, und in ihren Gefcaften regel= magig Buch und Rechnung fuhrten. Ginige Raufmannefohne, bie England befucht hatten, follen biefe Runft mitgebracht und unter ibren Landeleuten verbreitet haben. Rach Abams (in ben gmangiger Sabren) maren Lebrer angestellt und Schulen eingerichtet. mo bie Rnaben ber pornehmen Tamilien unterrichtet murben. Wenn biefe Angaben richtig find, fo muß fpater ein bebeutenber Rudfdritt ftattgefunden haben. Die feit 1845 etablirte Diffionsftation bat peridiebene Buder in ber Git-Sprace bruden laffen. meiftens religiofen ober grammatitalifden Inbalte. Gine polte thumliche Literatur mangelt bier, wie in allen Theilen ber Befttufte, boch finben fic Dutben und Darden (Bifes genannt) im

Munde bes Bolles, die vielfach ben Gegenstand ber Unterhaltung bilden. Ginige berielben zusammenhängenberen Inhalts fanden fich in einer kleinen Schrist, die ich ber Gute bes Dr. henn verbanke, bes Arztes ber Wissen.

Das Rameroon Gebirge (5º norbl. Br.) bilbet bie Grenge amifchen Rord. und Gubquinea, und bie gluffe feiner Bafis (ber Ralabar und ber Rameroon) fliegen in bie Budt von Biafra aus, bie fich vom Cap Formofa (40 5' norbl. Br.) bis gum Cap Et. Johann (1º 15 norbl. Br.) erftredt. Die Rufte norblid vom Cap Formoja bis gum Cap St. Baul umgleht bie Ban pon Benin, mabrent bie gange Beugung Afritas, bie mit bem Cap Balmas beginnt, unter bem Ramen bes Golfs pon Guinea gu= fammengefaßt wirb. Inbem bas Cap Formofa bie Bucht von Biafra mieber von ber von Benin fdeibet, fo merben baburd bie Runbungen bes Rigers zwijden beiben vertheilt. Der meftliche Arm bes Riger bilbet ben Beninfluß ober ben Rio Formofo, wenn man von feinem Bufammenhang mit ber Lagune von Lagos und weiter bis jum Cap St. Paul abfieht, mabrent es fdmer ift, von bem intriganten Glugnebe, bas fich fuboftlich von bort bis gum Rameroon-Gebirge ausbreitet, bas Stromgebiet bes Riger mit Siderbeit zu bestimmen, ba überall eine binnenlanbifde Communication auf funftlichen ober naturlichen Ranalen ftattguhaben icheint. Gewöhnlich bort man auf mit bem Bonnp an gablen, boch foll bas Land gwifden biefem und bem Antoniusfluß nur eine Infel fein, und fruber murbe auch ein Bufammenbang mit bem Ralabar vermutbet, mittelft bes Rrokfluffes. Ale bie Sauptmunbung bes Riger ober Quorra wirb ber Runfluß genommen, auf bem Lanbers 1830 querft gur Gee binabfubr, obwohl berfelbe. wie beim Rhein, an Baffermaffe gegen feine Rebenarme gurud: ftebt. 3mifden bem Benin und bem Run find bie Gluffe Esclavos, Forcabos, Ramofo, Dobo, Benington, Mibbleton, mit amei Anslaufern, und Cengana befannt, gwifden bem Rin unb Bonny bie Gluffe Brag ober Bento, Ct. Ditolans, St. Barbara, St. Bartholomaos, Combrero und Reu-Ralabar, ber fruber mit bem Bonny einerlei Munbung batte, mabrent fich feit einigen Jahren eine Infel (Breater=Island) gwifchen beiben gu bilben angefangen bat, bie mit folder Schnelligfeit burd bas an ihren peridlungenen Mangropemurgeln angefammelte Erbreich machit. baf ber Capitan unferes Dampfbootes behauptete, auf feinen alle zwei Monaten wieberholten Befuchen beutlich bas Bunehmen beobachten zu tonnen. Bor allen Musfluffen bes Riger gieben fich gefährliche Canbbaute ober Barren bin, bie burch ben Rieberichlag bes in bem Munmaffer fich anfammeluben Canbes gebilbet werben, indem bort bie Rluthmelle bes Meeres bem Etromgefalle entgegenichlagt. Innerhalb bes burch ben umgiebenben Rraug ber Sanbbante gebilbeten Gees rubigen Baffere ift nun Gelegenheit gegeben, gur Entftehung ber ungahligen Lagunen und Delta-Infeln, aus benen bort bie Rufte Afritas befteht, und mit benen biefer Continent gleichsam in bas Atlantifche Deer bingusmachft. Alle Rluffe Afritas brechen auf mehr ober meniger geringer Entfernung pom Meer burch ein felfiges Thor binburch, an bem fich bie Chiffighrt erichwerenbe Bafferidnellen bilben (wie bei Bung und Buffa, Lanaba im Riger, bei Dellala im Rongo, bei Barraconba im Gambia, bei Relu und Govinea am Genegal, im Ralabar, Kongo, Rameroon, Gaboon u. f. m.), und man bat fic wohl biefen Ball von Gelowanben, um ben fich meiftens meiter aufmarts ein zweiter ober britter concentriich berumgiebt, ale bie uriprungliche Grenze bes Welttheils bargeftellt, gwifden ber und bem bie Rufte umbraubenben Rreis von Canbbauten bas Lanb burd bie Action ber Aluffe allmalia angefdmemmt mare. bem Delta ber Dinibungen lagt fich ein folder Borgang allerbinge nachweisen, Die Safen Bonnn, Ren-Ralabar, Gatto u. f. m. find nur auf lebmigen Banten erbaut, bie jebe Donbaffnih unter Baffer fett. Auch meiter aufwarts gelegene Stabte, wie bie Sanpiftabt bes Brafgebietes, fteben nur auf einem aus Duicheln und Mangrovewurzeln gufammengetlebten Boben, und Abob, oberhalb ber Theilungsftelle gelegen, wird von ben Rigerervebitionen als ein ichmutiges und ichlupfriges Reger- Benebig beidrieben, indem die Saufer mehr in als über bas Baffer gebaut find. Die erften Unfiebelungen in biejen ichlammigen Lagunen batten mabriceinlich bie Bereitung von Galg jum 3med, meldes bas Sanptaustaufdmittel mit bem Innern bilbet, obwohl feine reich: liche Ginfuhr von Europa jest bie Jabritation ans bem Deermaffer meiftens überfluffig gemacht bat. Lange murbe in ben perfolungenen Winbungen bes Rigerbelia ein toloffaler Sanbel mit Stlaven getrieben (man rechnete zwanzigtaufenb auf bie jahrliche Ansfuhr von Bonny allein), mabrend jett ber mit Balmol

an bie Stelle getreten ift, ale beffen bebeutenbfter Darft in Afrita ber Bounn betrachtet werben barf. Obwohl gleichfalls nicht ohne Gefahr, macht bas breitere Meftuarium bes Bonnpfluffes boch arokeren Ediffen ben Bugang moglich, ale nach ben anberen Dunbungen bes Riger gelangen tonnten. Das Baffer nimmt allerbings auf beiben Geiten ber Barre raid an Tiefe ab, aber in ihrem beiten Sahrmaffer mogen noch Schiffe pon achtzebn Guft paffiren. Gegelichiffe pflegen gewobnlich auferhalb berfelben gu autern und einen Lootfen von Finuema (ber Station berfelben fur Bonun) ju erwarten, um baun mit bem Rachmittage eintretenben Geeminbe bie Ueberfahrt zu perfuchen. Wir maren auf unferm Dampfichiff unabbangig, nahmen aber gerne ben ichmargen Lootfen an Borb . ber auf feinem Canpe fich zu uns batte binausrubern laffen. Er begann fein midtiges Geichaft, um nach altem Brauch bas Deer fich gutiftig ju ftimmen, inbem er mit einem Glas Rum an ben Bugipriet binaustrat, benfelben beiprenate, auf beiben Geiten einige Eropfen in's Baffer fallen ließ und mit bem grokeren Reft fich felbit bebachte. Gine abnliche Operation mieberholte fich, nachbem mir Auter geworfen batten. inbem er Brob und Rleifch in fleine Stude ichnitt, auf bem Buaipriet, bem Gdiff und bem Gluß umberftreute, bas Uebrige unter ben Anmefenben umberreichenb, bamit Beber bavon gefoftet batte. Die Sabrt pon ber Barre bis jum Unlegeplat ber Schiffe, in Gront pon Bonnpftabt, ift nur eine furge, ba biefe taum feche Deilen pon ber Dunbung bes Rluffes entfernt und überall burch aufgeftedte Stangen und Laubmarten bezeichnet ift. Die Branbung auf ber Barre mirb bei fturmifdem Better auf meite Entfernungen gehort, und burch ben aufgemublten Ganb ift ibr Baffer ftets trub und ichlammia, mabrent es inner: und ankerhalb flar ausfiebt. Der Unblid bes Lanbes zeigt nur bie aus bem Baffer berporragenben Spiten ber Baume, und felbft nach ber Aufunft in Bonny fieht man feinen anbern feften Boben als eine bas Ufer bilbenbe Canbbant, meiß und tabl, mabrend babinter Saufer und Pflangungen in einem fdmutigen Moraft verfunten icheinen - eine Allufion, bie burch bas Lanben auch nicht gerftort mirb. Die Rruneger bes Chiffs hatten uns an ber Canbbune bes Stranbes ausgesest, von mo mir bie Saufer bes nabegelegenen Ortes zu erreichen hofften, aber icon nach menigen Schritten faben wir ben Fortgang burch weite Bafferlachen gehemmt, beren Musbanftungen vor ber Betrelung ihres schähprigen Bobens warnten. Gischtlicherweife boten einige herantommenbe Reger ihre bertien Ricken, und auf benfelben ober vielmeße auf ben Schultern nach afrikaniser Sitte figenb, hielten wir unfern Ginzug in Bonzu ober Oftellam.

Die Strafen bilben ein eigenthantliches Gewinmel von Sauiern, an benen ich schwer die Vorber- ober hintersteit auterichelben läßt, do sie in allen ihren Ecken vorragen. Balb sind die Gassellen ist auch bei Tenken bei Belle bei Belle bie Gassellen in der Belle von bei Feich in tellem Plate der der höfe, balb sindet man sich zweiten sie sich in tellem Plate der ber höfe, balb sindet man sich zweiten lie sich in tellem Plate uns entstigen Anpflanzungen, aus benen Goeobpassen iber Baunenstlichen bevorragen der tellem Betet für Kätrbisse und ballseirstügte ausgelegt sind. Größere Baume, die sich dier und ba ausbreiten, sieht man meisten in ben höblungen des Schammes mit Leitmanbstlicken behängt, die mit Blut von Ziegen und Hiner besprengt sind, ober Atecken des Wenstrundsbutes tragen, um bei magischen Geremonien zu bienen, welch der der der der berichter bestehen.

Der bumpfe garm einer Trommel rief uns nach einem offenen Plate, mo eine große Angahl Reger beim Balmmeintrinfen gufammenfagen, mabrent von ihnen ein Reitigero, gum Schall verschiebener Juftrumente, in gudenben Bewegungen umbertangte, um ben Gottesbienft einzuleiten, ber balb barauf in bem baneben ftebenben Juju-Saufe abgehalten merben follte. Diefes mar ein neues Gebaube, ba bas alte por einigen Bochen burch ein Unmetter niebergeworfen war, und bilbete ein langliches Rechted aus neben einanber gestedten Bfablen, über welche Matten fortgezogen maren. . Im Annern mar ein fleiner Raum eingeschachtelt, in bem unter grei Pfeilern auf einer Erhohung eine Art von Altar ftanb, mabrent eine niebrige Thur ju einem engen Bange fuhrte, ber um zwei Drittbeile bes Gebaubes umberlief, in abulider Beife. wie man folde meiftens bei ben egyptischen Tempeln finbet. Ditunter fieht man an ben Getifchaufern ber Beftfufte auch bie eigenthumliche Bauart mit geneigten ober Barapet-Mauern, wie fie allen Epochen ber meritanifden und perugnifden Architeftur gemeinsam ift und fich bort aus bem maffinen Material es amedbienend erflart, mabrent ihre Bebeutung bei bem leichten Rachmerte ber Reger nicht mobl einzuseben ift. Der Boben bes Retifchhaufes war mit menichlichen Schabeln, bicht neben einanber

liegend, gepflastert, so baß fich viele hunberte berfelben barin finben mußten. Auf bie erhobene Platform follte bas Bilb ber Iguana ober Gibbi gestellt werben, bes hauptsetisches in Bonny.

Der urfprungliche getifch foll ber Ofullema, eine Art Stranbpfeifer gemefen fein, ber bie erften Fifcher gu ihrer Anfiebelung in Bonny geführt und beshalb von ihnen jum Gott erhoben morben fei. Gnater follen bie Spanier (ober Portugiefen) bas Bolt auf bie Rutlichfeit ber Jauana (eine fdmarge, bem Deniden unicablide Gibechie) aufmertfam gemacht haben und biefes baburch bewogen morben fein, feinen Gott zu veranbern. Gegenmartig fteht biefelbe in bochfter Berehrung, und ihre Beleibigung burd einen Reger murbe mit bem augenblidlichen Tobe beffelben, burch einen Beifen mit bem Interbicte bes Sanbels beftraft werben. Gie ichleicht aberall in ben Strafen umber und icheint von bem Befühle ihrer Beiligfeit felbft burchbrungen gu fein, ba fie fich taum bie Dabe nimmt auszuweichen. Der Thierbienft hat fich an ber Beftfufte bie mannigfaltigften Objecte ber Unbetung gemablt, und man tampft im Riger- Delta ebenfo um ben Borgug ber nationalen Gotter, wie einft in ben Gtabten bes Dile. Gerath eine Iguana gufällig in ben Gluß ober in einen ber mit Saien gefüllten Ranale, fo fieht man fogleich eine Menge Canoe abitogen, um fie ehrfurchtevoll aufzufifden und an's Land gurud. gubringen, ba es bas trauriafte Omen fur ben Staat fein murbe, follte fie von bem Sai, bem Retifche ber Reu-Ralabarefen, ihren erbitteriften Reinben, beleibigt ober gefreffen werben. Geit Rurgem foll am Reu-Ralabar inbeft eine religiofe Repolution ftattgefunben haben, indem bie Saie, auf beren Erichlagung Tobesftrafe ftanb, fich in folder Beife gu vermehren anfingen, bag taglich Frauen und Rinber beim Bafferholen gefreffen murben. Der Groß: Inju, ber in bem theofratifchen Regimente bes Reu Ralabar noch uber bem Ronige fteht, hatte bebhalb eine Enthullung, bag fortan bie Saie gerftort merben mußten. Man fette eine Belohnung auf ihren Rang und tragt jest Salsbinben ihrer Rnochen als Retifche. Dagegen ift bas Berbot eingeführt, fich irgend melder Siguren ober Bilber gur Rleibung ober gum Gebrauche gu bebienen, fo baß europaifche Manufactur: und Porzellan Baaren, bie fur ben Deu-Ralabar beftimmt finb, gang folicht und einfach fein muffen.

In Rillibium, einem Bonny gegenüber gelegenen Dorfe, wird eine langgefcmangte Affenart (in Afrita bie Tanbe) als

Getifch verehrt; ber Colangen-Gultus finbet fich befonbers im Brafflanbe und an ber Beftfufte, ber bes Rrotobile faft überall nebenberlaufenb. In Genegambien fab ich Teiche, in benen biefes Thier gefuttert wurbe, wie einft im Gee Moris, und in Rongo follen bie Reiticeros baffelbe fruber gum Reiten gegabmt und gu abnliden Runftfiuden abgerichtet baben, fur melde nach Strabo bie Tentpriten befannt maren. Rad Diobor follte ber Thierbienft feine Entftebung in bem Gebrauche genommen baben, bie Stamme und Geichlechter burch Wappen au unterideiben, an ber Beitfufte bagegen merben au biefer Unterideibung bie Rationalbumnen gebraucht. Gin jeber Sauptling bat feine befonbere Sorn-Delobie nach ber er benannt ift, und mer in ben Rang ber Abeligen tritt, muß ale erftes Gefcaft feine Leute anhalten . bas fur fich gemablte Stud zu üben und einzufpielen. Wie fonft ber Echlachtruf ober Bar:boop, bient biefe Dufit gur Berausforberung feiner Reinbe ober gur Ermunterung feines eigenen Claus, und ift überall wohl befannt. Colde Rlange nachabment, nennen bie Reger am Bonny ibre Reinbe pon Reu-Ralabar: Cfullololofolobifd, unb gebrauchen unter fich feine anbere Bezeichnung berfelben. Bas Diobor weiter von ben Gapptern fagt, bag einige manches Egbare nicht genoffen, einige nichts von Linfen, anbere nichts von Bohnen, anbere nichts von Rafe, Bwiebeln ober anbere Speife, (eine Bemertung, Die mobl Anlag zu ber Borftellung pon ben im Garten madfenben Gottern gegeben bat), finbet feine naturliche Parallele in ben Speifeverboten, bie überall unter ben Regern beobachtet merben.

lleber die Stellung der Pietifer zum Konig, die z. B. in oango seine Lebensweise ebenso genau regeln wie einst in Memphis, ider die an die Milisos-Myssierien erimeruden Einweihungen in die Orden der Sembos und Parros; über die äglige Befands die jeden der die Milisos die die Nanges und Verleis schreiben, das find die die Verleise voor die siehe voor die die die Verleise voor die verleise van die verleise voor die verleise voor die verleise voor die verleise van die van die verleise van die verleise van die verleise van die verleis van die verleise van die van die verleise van die verleis van die van die verleis van die van die verleis van die verleis van die van die verleis van die verleis van die van die verleis van die verleis van die verleis van die van die verleis v

banifden Ardiven gu erwartenben Aufichluffe werben taum über bie Beriobe bes Blam binausfuhren. Gur bie Beftfufte finb meber aus Rechos' Periplus, noch aus bem bes Guborus, meber aus bes Cataspes Rreugfahrt, noch aus Sanno's Colonifations: versuchen, weber aus Plinius noch aus Ptolemans Data gu entnehmen, bie fich mit Giderbeit permertben liefen. Die grabifden Reifenben bes Mittelalters iprechen pon ben meftlichen Safen fublic pon Ubil nur nach Sorenfagen, bas Land, mobin bie Al-Magrurim verichlagen murben, bie normannifden Schifferfagen, bie Entbedungsfahrten ber Genuefer, ber fabelhafte Golbfluß ber canarifden Eroberer, bie augeblichen Erpebitionen ber Diepper Raufleute laffen fich bis jest noch nicht aus ihrer mythifchen Umbullung berausicalen. Gur uns beginnt bie Geichichte ber Beitfufte mit bem Jahre 1434, mo es Gilianez gelana. nach vielen vergeblichen Berfuchen ber Bortugiefen bas Cap Bojabor gu umjegeln. Balb erquidten bas burch bie Ginformigfeit bes Buftenfanbes fo lange ermubete Huge bie ichmellenben Contouren bes grunen Borgebirges (1445), balb ichlog bie appige Eropenwelt bes fenegambifchen Delta ben Entbedern fich auf, und bamit mar bas erfte Glieb ber Rette eingebangt, bie ihre Chiffe von einem fremben. Bolte gum anbern weit und weiter in unbefaunte Sonen führte, gesteuert von bem Soridungsgeifte ber neuen Beit, ber erit Athem icopite, als er, nach Umfegelung bes Caps ber Soff: nnug, neue Belten fuchenb, fich in ber alten mieberfanb. Ueber bie Bolfer, melde bie erften Entbeder in ben Regerlanbern antrafen, erfabren wir and jest nur wenig. Ausführlichere Berichte eriftiren erft aus bem nachften Jahrhunbert, aber beunoch laft fich burd Rudichluffe unwiberleglich conftatiren, bag mit bem Ericeinen ber Bortugiefen eine allgemeine Ummalgung in allen Staaten ber Beftfufte gleichzeitig ftatthatte, bag bie gange Rufte, wie bie Berichterftatter fagen, in einem allgemeinen Rriegsbranb loberte. Dieje Gleichzeitigfeit barf nicht ale gufallig betrachtet merben, ba ibr urfachlicher Bufammenbang leicht zu perfteben ift. Umgeben auf ber einen Geite von ber Bufte, auf ber aubern pon bem wilbbraubenben Ocean, ber felbit ben Riichfang gefährlich ober unmöglich macht, lag Ufrifa in einem traumabnlichen Dafein begraben. Obne außere Unregung bewegt ber Cobn ber Tropen weber Sand noch guß; ber Reger lebte und ftarb in feiner perftedien Sutte, begrengt von bem engen Begirt feines beimatblichen

Dorfes, ber Deeresbewohner lag ftumpffinnig am Stranbe unb brutete apathifch bie Stunben bes Tages babin. Es mar bas golbene Beitalter, wie es ber Reger carafteriftifc nennt, bas golbene Zeitalter bes großen Berrichers von Benin, beffen Reich fich pom Can Balmas bis nach Benguela erftredt baben foll. Die Portugiefen vermanbelten es in ein Zeitalter bes Gifens. Die Cipilifation marf ben perbananikpollen Apfel ber 3mietracht amifden bie . unfculbigen Raturfinber", fie fullte ihre Beimath mit Brand und Dorb, fie taufte fie mieber und mieber in Ctro: men beifen Menidenblutes, aber noch immer laft ber Tag ber Biebergeburt vergebens auf fich hoffen. Bon ben Joloffs im Rorben, beren Raifer balb Rame mie Chatten feiner Broke perlor, bis jum Ronig pon Rongo fenfeits ber Linie beffen Reich nach feiner Befannticaft mit ben Guropaern raich gufammenfiel, lant fich überall an ber Weftfufte biefelbe Urfache erfennen. Die neuen Sanbelfartifel, bie pon ben fremben Schiffen entlaben murben. bie bauerhafteren Benge, bie alangenben Glasmagren, ber perführerifde Branutmein, bas nutlide und gefährliche Bulper regten mit ber Renntnig unbefannter Beburfniffe ben Bunid nach ihrer Befriedigung in bem bisher gebantenleeren Sirn ber Reger an. Die Ruftenanwohner perführten bie Baaren in's Junere, und aaben bamit felbit ben Unitok au ber Lamine, bie fie balb nachber perichlaug. Die friegerifden Stamme ber Bebirge brangten nach bem Deere por, um Theil ju haben an ben bort entfalteten Schaben. Burudgeworfen, marteten fie nur bie Beit ab, mo fie burd Bunbniffe binlanglich gefraftigt maren, um bie permeid: lichten Raufleute ber Safen qu übermaltigen und fich felbit bort festaufeten. Ueberall lange ber Rufte ift bie Race, mit ber bie Beifen jest verfehren, eine aus bem Innern eingemanberte, in Rolge von Revolutionen, beren bewegenbes Moment nicht in centraler Abstohung, foubern in peripherifcher Angiebung gefucht werben muß. Theils murbe bie neue Beimath bes gelobten ganbes mit ben Baffen erfampft, wie burch bie Michantis und Dahomeer, theils auf bem friedlichen Wege bes Raufe und Bertrags, wie bei ben Egboes und ben Sanbeleftammen bes Digerbelta's. Begenmartig find biefe eingewanderten Ruftenbewohner felbft vielfach wieber burch neu nachbringenbe Stamme von ben Dartten bes Binnenlandes abgeichloffen, und tounen ibre Sanbelamege nur burch ftete Tributgahlungen offen halten.

Die Bonny-Reger rechnen fich ju einem Chani genannten Stamm, ber aus bem Innern von 3bo ober Abo nach ber Rufte gemanbert fei, und bort jest ein halbes Dutend Torfer bemobnt, als beren Sauptort Ofulloma gilt. In einem innen und außen mit Riegenicabeln bebedten Retifchause fab ich ein janusartiges Dappelbilb, einen Dann und eine Frau barftellenb, bie Ruden an Ruden gelehnt fagen und am Salfe jufammengebunden maren. Dies murbe mir gefagt, feien bie Figuren ber Borfahren bes Gbani Bolfes. 3mei Reiben pon Denidenicabeln, gelb gefarbt mit bem Bulver bes Obo-Baumes, umgeben fie, unter benen befonbere einer bervortrat, ber mit einem langen fcmargen Barte perfeben mar, als ber Goabel bes Amafri bes Ronigs pom Untonius: Aluffe, mit beffen Blute Papa, ber Stifter von Clulloma, ben Grundftein feines Palaftes gemeibt babe. Rach Unberen bieft ber Grunber Opammatu und foll ber Cobn Bapa's gemeien fein. Die Rachfolge in biefer Familie murbe por einigen Jahren burch eine Ufurpation unterbrochen, burch bie Peppel, ber ben noch unmunbigen Cobn bes lett peritorbenen Ronias ans bem Beg gu icaffen ludte, aber auf bas Berlangen ber englischen Rriegsiciffe. an bie fich bie in ihren Sanbeleipeculationen geftorten Capitane gemanbt batten, icheinbar zu feiner Biebereinfetzung gezwungen murbe. Balb barauf brach inben eine neue Repolution aus, woburch Ronia Beppel gur Abbantung bemogen marb. Als man ihm fpater ben plotlichen Tob bes Rubrers ber Bolfspartei gur Laft legte unb feine Ramilie ju perfolgen anfing, ftellte er fich unter ben Cont bes orn. Beecroft, englifden Confule fur bie Ban von Bigfra, und begleitete benfelben nach Gernando Bo. Bon bort ging er nach England und murbe in London getauft. In Bonnn marb eine Regentichaft aus ben vier machtigften Duck ober Sauptlingen eingesett, unter benen aber mabrent meines Aufenthalts eine Spaltung eingetreten mar, fo bag man ben Husbruch neuer Barteitampfe ermartete. Auf bem rafirten Blate, mo Beppel's Bobnnng geftanben hatte, mar ein Tetifchaus gebaut, mit Biegenicabeln bebanat und von einem Buter bewacht, ber une nur furge Beit zu permeilen erlaubte. Gein Rame bat infofern einen guten Rlang, als er in einem Bertrag, ben er nach langerem Rriege mit ben Regern bes Antonins Rluffes ichlon, bie Abichaffung bes Effens von Menichenfleifch gur Bebingung bes Friebens machte. Doch foll in Bonny noch alle brei Jahre bas Opfer einer Jungfrau gebracht werben, um bas Deer jum Berbeifubren von Sanbelofchiffen gunftig zu ftimmen. Das Bolf giebt in einer Broceffion von Canoen nach Finnema binaus, bas unmittelbar am offenen Deer gelegen und befonbers von Reiticeros bewohnt wirb. meshalb es auch Juju:town beift. Dan laft bort bas auserfebene Opfer ein Brett betreten, bas quer über ein Canoe gelegt ift, fo ban es beim Deiterfdreiten überfinnt und in's Maffer fallt. Wenn biefe Barbarei jest überhaupt noch genbt wirb, fo gefchiebt es beimlich, um fie por ben Guropaern gu verbergen. Graber bagegen murbe bas Dabden icon in fruhefter Rinbheit auser: mable und als ein beiliges, ber Gottheit gemeihtes Wefen verehrt. Es ericien nie anbers als in einer Begleitung gu feinem Dienfte beftimmter Retifchmanner, und burfte fich aneignen mas ihm beliebte, fo bag, wenn es feinen Weg nach bem Darfte manbte, bort eine allgemeine Glucht ber Bertaufer ftatthatte, um ihre Baaren por ber Berührung ju icouten. 3nr Beit bes Gflavenbanbels wollen Capitane, wie fie berichten, gefeben haben, baß bie aus bem Innern berabtommenben Boote Leichen pon Rinbern . an ben Daften aufgehangt hatten, bie fur eine gludliche Reife geopfert maren. Gegenmartig befteben alle Arten ber Opfer gewohnlich in einem Subn, bas mit bem Ropf berabbangenb, mit ben Guken an einen Bfabl gebunben und bort gelaffen mirb bis es ftirbt. Das Subn beift Obio, und bie Gebrauche ber Obio-Danner in Bestinbien find meiftens aus biefem Theil ber Rufte bis nach Bhubah binauf aboptirt. Rrante pflegen fich ein lebenbiges Subnchen auf bem Bergen festgubinben, und menn bas Thier fcreit ober mit ben Alugeln ichlagt, fo betrachten fie es als ein gunftiges Symptom, weil es bie Gffeng ber Rrantheit in fich foge und Schmergen litte, bie fie fonft felbft zu eroulben haben mur-Die Leiche eines Berftorbenen wirb mit bem Blut von Biegen und Subnern befprengt, und ber topflofe Rumpf eines Subnes auf Diefelbe gelegt. Schlagt es bei ber Ropfung lebhaft mit ben Blugeln, fo gilt es als ein gutes Beichen fur bie tunftige Boblfahrt bes Berftorbenen. Bei jebem Alugelichlage, bis bas Leben vollstanbig erlofden, ftogt ber gange Rreis ber Leibtragenben tiefe Ceufger aus. 3m Juju Saufe begeben vornehmere Familien baufig weitere Tobtenceremonien, bie bamit beginnen, bag fie mie leblos auf bem Boben ausgestredt liegen, um perftorbene Denichen porauftellen.

Die Benolferung Bonnn's, bie auf etma fechstaufenb Menichen anguichlagen fein mag, beftebt faft gang ans Stlaven, unb auf meine Gragen erfuhr ich, baß fich nur fieben Familien gu ben Greigeborenen rechnen burften. Diefes gefahrlide Berbaltnift, bas mit bem machfenben Reichthum ber Balmolbanbler noch immer aunehmen muß, bat man baburd ju beffern gefucht, ban Cflaven erlaubt murbe, fich frei ju taufen, pon benen icon periciebene fich ein bebeutenbes Bermogen erworben baben. Dan untericeibet bier und in Brak unter ben Stlapen bie Gabo bos ober Ruberfnechte, und bie Binna bos ober Sausbiener, welch' lettere mehr als aboptirte Rinber betrachtet werben. 3m Bonnn ift bie Befoneibung ein Beiden bes Stlapen, mabrent fie in Deu Ralabar an Rebem polltogen mirb. Durch bie rege Emmidelung eines prattifchen Lebens in bem aufblubenben Saubelsperfebr im Bonnn find bie Retifdmanner bort in eine untergeordnete Stellung an: rudgetreten, und mirten nur als Friebensunterbanbler mit feinblichen Stammen, mabrent fie in bem ben europaifchen Schiffen weniaer quaanalichen Ren Ralabar bas Bolt noch gang in ihren ftlavifchen Geffeln gefchmiebet balten, und ber unter einem breiten Sonnenfdirm umberftolgirenbe Groß: Juju bort bei allen Broceffionen ben Bortritt por bem Ronig nimmt, Inbeg ift feine Dacht gleichfalls icon gefdmacht, und lange bes gangen Laufes bes Riger fangen bie alten Priefterftaaten an por ben mit ben Duhammebanern und Europaern einbringenben Bewegungen gu Der: fcminben. Bu 3bbab in Igara berrichte mabrent ber erften Riger Erpebition noch ein alter Atta ale beificirter Romia, bod ließ fich ber Bufammenbruch feines burch bie Groberungen ber Rellatabe ericutterten Reiches leicht porausfeben, und ift bis iest nur burch bie unter ihnen ansgebrochenen Uneinigfeiten pergogert. Die Fortidritte biefes Bolfes, bas man fpater icon auf bem linten Ufer bes Riger antraf, muffen auf bie fernere Gut= midelung bes Palmolbaubels einen bebeutenben Ginfluß ausuben, und wird es barauf antommen, welche Rolgen ibre mit ber letten Erpebition ber Englanber abgefcloffenen Bertrage baben merben.

Der birecte Rugen ber Dampfichifffiahrten mar bis jest gang, ba bie Atmospier bes Filuffes noch zu fehr an ihre alten handelswege gewöhnt find, und auch felten binreichenbe Borrathe aufgeftapelt halten, um ein größeres Vool zu fullen. Die Bonny

Raufleute fammeln es bagegen in Meinen Quantitaten von ben Brobucenten ober taufen es auf bem großen Delmarti von Afritab, ber, als im Binnenlande gelegen, von Guropaern nicht befucht werben fann. Langs bes Riger hanbelten fruber bie Canoe von Bonny, fowie aus bem gangen Braflanbe (bas megen ber bortbin ausgeführten Reptunes ober Deffingfchalen gum Abbampfen bes Salzes fo genannt mirb) bis Abo, bem Sauptftapelplat fur bas Rigerbelta und Alt Ralabar ju Canbere Beit. Bon bort bringen bie Raufleute, wie Sr. Cromther mittheilt. Gala und anbere Bagren bis nach Ragra, pon mo bas Bolt pon Ibba biefe meiter führt nach ber Conftueng, fie bort fur Elfenbein und Comries perfaufenb. Die Comries werben auf ben Onitichamortt (ober: balb Abo) gebracht, um Balmol einzubaubeln. Br. Cromther fanb bem Dorf Ranama gegenüber einen Stamm im Junern (Egen genannt), beffen Sprache bem 3bgo gleicht, einem Dialett bes Brag und Bonnn, und bemertt zugleich, bag feit ber Ginrichtung ber Diffionen ber Sanbelspertebr ber Gingeborenen an Lebenbigteit febr jugenommen bat, und bie Brafcanoe jablreicher und weiter aufwarts auf bem Blug erfcheinen. Da bie erfte Jahres: ernte bie ergiebigere ift, fo ift es empfehlensmerth fur bie europaifden Schiffe, auf April ober Dai ibre Antunft in ben Bonnn eingurichten, indem fich bann jugleich bie große Sibe maßigt und für Europaer ertraglicher mirb.

Die Musfuhr von Bonny ift eine febr bebeutenbe und wirft trot ber boben Abaaben aufehnlichen Geminn ab Die Schiffe verfeben fich an ber Rrutufte mit Arbeitern, in Rernando-Po mit frifchem Baffer (ba bas bes Rluffes in Bounn noch falgig unb bas ber Brunnen ungefund ift), und richten fich bann fur einen langeren Aufenthalt ein. Der Raum enthalt nichts als bie gu fullenben Saffer, und um bas Del leichter einzunehmen, wird ein großer Trichter aufgerichtet, ber gleich vom Ded in fie binein: reicht. Um Berfalfdungen gu entbeden, unterfucht man bie an Borb gebrachten Saffer mittelft einer eifernen Ctange, bie auf ber Langeflache ansgehöhlt und mit einem porgufchiebenben Libe verfeben ift, fo bag fich bie verichiebenen Ccichten unterfuchen laffen. Auf Baffer wirb burch Rochen gepruft. Da bas auf ber Ausreife mit ben Baaren ber Austaufchgegenftanbe gefüllte Schiff bie Gaffer nur in Studen gerlegt mit fich fuhren tann, fo. ift am Ctranb eine Ctelle ben englifden Capitanen überlaffen wo fie Couppen gebaut baben, bamit ihre Botticher ungeftort arbeiten tonnen. Gruber burfte fein Ediff beu Sanbel beginnen, che nicht bie Ceremonie ber Eröffnung (to open the trade) por: genommen mar, indem ber Ronig in feinem Staatecanoe um bas Schiff berumfubr und ein Gi am Bug gerbrach. Der Capitan ober Supercargo murbe bann in ben Tempel geführt, um ibn gu fetifdiren, indem bie Briefter ibm mit Lebm ein Beiden gwifden ben Mugenbrauen aufbrudten und geweihten Balmmein gu trinten aaben, unter bem gauten fleiner Gloden. Beraufchenbe Betrante werben bei allen religiofen Geremonien in Afrifa gebraucht, unb baufig find fie felbit ber Gegenftand ber Berebrung. Die Raufleute tommen pielfach um ibre befreundeten Capitane gu befuchen. ober laben biefelben ju fich am ganbe ein, befonbere am achten Zage, ber als allgemeiner Refttag gefeiert mirb. 3bre Saufer find aus einem bunuen Geruft aus Baumftammen aufgebaut. auf bas ein bobes Dad aus Balmblattern gefest ift. Die Banbe merben mit Lebm beworfen. Durch eine niebrige Thur mit bober Comelle tritt man in buntle enge Gange, bie fich mit icarfen ein: und ausspringenben Binteln aneinanber feben, fo baf ber Butritt gu ben inneren Gemadern überall leicht pertheibigt werben taun. Angebaut ift meiftens ein fogenanntes Juju Bimmer, einen boben Eifc, aus roth und weiß bemaltem Lebm enthaltenb, in welchem Deffingrobren fteden, um Libationen, Rum ober Balm: mein ben abgefdiebenen Seelen auszugießen. Gur anbere Opfer von Speifen und Gerathen finbet fich ein tiefes Loch am guge bes Tifches; bie Bornehmen laffen fich gewöhnlich unter ber Schwelle ihres Saufes begraben, wo bann gleichfalls ein Loch offen bleibt, um Getraute binabzugiegen. Der Reger verlagt nie fein Saus, ohne einige Eropfen Rum ober Palmwein bort binab: gegoffen zu baben unter bem Durmeln pou Gebeten, nachbem er porber feine Ginger eingetaucht und bamit feinen Rorper an perichiebenen Theilen eingefegnet bat. Um Sabrestag eines Berftorbenen merben alle Topfergeratbicaften gerbrochen. Riebrine Retifc. butten finben fich zuweilen an ben Strafeneden, mit Leinmanb: tuchern bebaugt, binter beneu ich nur fleine Lehmfiguren bemerfen tonute. An ber Thur eines Saufes (einem Ditglieb ber Regent: fcaft geborig, bas wir befuchten) ftanb unter einem niebrigen Dache bie Thonfigur eines Mannes, ber fich mit ber einen Sanb auf eine Art ftutte, mit ber anbern eine Glinte bielt. Um ibn



herum standen tleine Thoutegel, und hinter der Thir die Kilber eines Maunes und einer Frau. Keine Gieninde lagen umber, und Febern waren überull angetlelb. Die Frauen leben in einem abgesonderten Theil der Sohnungsgedübe, und manche haben den angung Körper mit breiten Armedsefenspurer bemalt. Eigentliche Nationalzeichen, die man vielfach bei den Etlaven sieht, finden jich be den freien Bonnunegern nicht, nur baß der allese Gohn (glich genannt) an der Eitlandun, auf Schlieft, Augentliche und Nassentlach unter den feben der bei ben bei ben feben der bei ben feben der bei ben ben bei ben finder unter den 360s vorgenommen, den fog annnten Breeche, bei denen die Sirthauf, nach den Augenbrauen zu, losgefost wird, jo daß sie eine harte Schwiele von einer Schliefe und wehren filbet.

Die Borftellung ber Gottheit fagt fich bem Bonnyvolt in bem Ramen Couo ober ber Boltenhimmel gufammen, inbem fich in allen Raturerideinungen bie Meufterungen feiner Thatigfeit feben. Specieller wirb Bott als Tamenu bezeichnet. Den Regen :bogen fürchten fie ale Rrantbeitepfeile fenbenb und meinen, bag, wenn er am Simmel ericeine, eins ber Saupter in Bonny fterben muffe. Bei wichtigen Ungelegenheiten wenbet man fich an bas Dratel bes Tidutu in Aro, beffen Bewohner Omo Tidutu (Gottes Rinber) beifen (Afrita Rungos im Braftanbe) und ein gebeiligtes Gebiet bewohnen. Bor ber Ctabt flieft ein milber Bergftrom burd bichtes Balbesbuntel, und bort ift es, mo bie Briefter ben Ballfahrer ermarten, um feine Gaben in Empfang ju nehmen. Gie opfern bann ein Subn, und wenn bie Beichen ungunftig find, wirb bas Baffer blutig gefarbt burch bineingeworfene garberrothe, und ber Bilger fortgeriffen in fiuftere Schluchten, mo feine Bermanbten nie mieber von ibm boren. Er wird in frembe ganber ale Stlave verfanft, aber im Bolf beißt es, bag Efcutu fein Digfallen gu ertennen gegeben und ibn fortgenommen babe - ein Runftgriff, ber auch in manden brabmanifchen Tirthras geubt mirb, und in ber Soble bes Trophonius, wie in Et. Barid's Regeseuer gleich gut befaunt mar. Reigt bie Gottheit bagegen ben Gebeten ein moblgefälliges Dhr, fo barf ber Gromme bem Beiligthum naben, um feine Gragen au ftellen, bie von ben Brieftern, im Geift ihrer Infpiration, beantwortet merben. Mugen und Stirne merben mit einem gelben Pulver (Cbo) eingerielen, bas Beben, ber faliden Bergens ift, augenblidlich

isdet, und ist auch dies Probe glästlig überstanden, de empfing ber habel ist eine Solgbine, die er als heitig Ressquing ber wohrt, zur Documentirung seiner glüstlich vollenbeien Pilgersahrt. Enthällen barf er Keinem die Gerenomien, deren er untergogen word, nuch in seine heime heimel zurächgeben, gilt seine Person sieder Tege lang für beilig, während melder Zeit er seine Wohnung uich verfallen und von Riemannsbem berührt merben darf.

Der Göhenbeinst im Bonnn finder sich indes sichen in bem Auslöhungsstadium begriffen, wie er aberall bem Einderingeriender Been Weicht. hier zuerst an der Weistlässe erspirtt man den Emstuß der muhammedansischen Wissonater, die das Innere Afrikas durchieben. Obwohl man sie noch nicht selbs autrist, wie in Joruba, Tadomen und Alfannie, so sind dehen manche ihrer Worte und Vorstellungen in die Sprache übergegangen, wie a. B. die See Allob minge oder Gottes Weistle beite.

Liegen ben Richtern in Bonnn zweifelhafte Galle por, in benen fie teine Berurtheilung magen, fo ertennen fie uber ben Angeflagten bie Probe bes Gottesgerichtes. Er muß ben Bonny von Mjamma trennenben Rangl burchichmimmen, ber, mit Saien und Rrofobilen angefüllt, felten eine Beute entichlupfen laffen mirb. Der jum Tobe Berurtheilte mirb an ben Etranb geführt und bort von ber Menge bei lebenbigem Leibe in Ctude geriffen, eine afritanifche Art ber Sinrichtung, Die vielfach an ber Weftfufte wiebertebrt. Go grauenhaft fie ift, fo unverzeihlich murbe es fein, ivenn man beshalb ben apathifden Reger jum Reronifden Ungebeuer ftempeln wollte, bas mit ben Qualen eines Gemarterten feine überreigte Ginnlichfeit fibelt. Beifpiele raffinirter Graufam: feit find von bem aufgewedieren Bolle ber Raffern befannt, bie, gleich ben norbameritanifchen Indianern vom Gefühle ber Rache geleitet, ihren Reind unter foredlichen Qualen verfcheiben laffen, um feine Ctanbhaftigfeit zu überwinden. Much bei ben Retifch: feften in ben Tropentanbern rauchen Sefatomben bingeichlachteter Menichenopfer, aber bier liegen religiofe Motipe ben Sanblungen ber Glaubigen zum Grunbe, und entzieben fie, mie alle, bei benen ein übernaturlicher Sebel eingreift, jeber fittlichen Beurtbeilung, Bei ben ermabnten Sinrichtungen bagegen foll bie Bluticulb von ber gangen Gemeinbe gleichmakig getragen merben, meshalb Jeber felbft Sanb angelegt haben muß, abnlich wie fur manche Berbrechen im Alterthum bie Steinigung gefehmäßig mar, um ben Miffethater burch einen gemeinfamen Act bes Bolfswillens aus ber menichlichen Gefellschaft auszuftoken.

Bei Conneunntegang, wenn bie brüdende hibe bes Tages isch minbert, beginnt ber Martiverlegt auf bem weiteften, von einem alten Baumwollbaum überschafteten Pflate ber Sicht. Mit Früchten und Begetabliften belabene Cannes langen aus ben Pflangungen ber Umgegend in Bonny an, nib in Andetracht bes unfrüchtenen Serven wir mit mit mit bei Mit geben bei Mannigstiftigfeit wunbern.

Um bie Balbeultur au pflegen, gilt bas nutliche Gefet, baft fein Sols in ber Racbaricaft ber Stabt gefallt merben barf, alles itebt bort unter bem Edupe (Labu) bes Juju, und bie Capitane muffen nach Rinnema fenben, um ihren Bebarf einznnehmen, 216 Munge bient ein bufeifenformiger Salbring, Igbi ober Manilla genannt, ber, fruber aus Gifen, jest bagegen meiftens aus Rupfer, in periciebenen Bropingen Afritas im Gelbverfebre gebraucht wirb. Bor einigen Jahren gelangten einige biefer Ringe burch einen englifden Officier nach Guropa, mo fie von ber Dubliner-Atabemie als ibentifche Geitenftude zu ben in ben irlanbifchen Moraften gefunbenen erfannt murben. Un geiftreichen Soppothefen über phonigifchen Beltverfebr feblte es in Rolge biefer Entbedung nicht, bod ift bie ringformige Form bes Gelbes auch fonft nichts Gelteues. Die öffentliche Befprechung batte inbeg ben Ruben, bie Mufmertfamteit ber Sabritanten erregt zu haben, bie in Rolge beffen große Quantitaten biefer Ringe anfertigen, unb fie jest ale regelmakige Musfuhrartitel mit ben Balmolichiffen nach Bonny fenben. Die Sauptnahrungsmittel bes Bonnpers find Bananen, Dais, Dame, Gifche und Subner, und mit Sulfe bes frifden, fußen Rugols ber Balmen meiß er baraus ein Bericht zu bereiten, bas, etwas magiger mit Pfeffer gemurgt, auch bei europaifden Reinschmedern Glud machen mochte. Die Canoes, mit benen bie Bonnver bie Schiffe belaben, find breit und flach. Um ein foldes ju verfertigen, geben fie in ihre moraftigen Balber, mo fie einen geeigneten Ctamm mablen und benfelben ausbrennen. Dann wirb gewartet bis bie nachfte Muth ibn flott macht, um ibn nach ber Stabt ju bringen, mo fie ibn bann meiter jum Schiffe ausarbeiten.

Neben bem Bonny find bie von ben hanbelöschiffen besuchten Ausfiulfe ber Niger, ber Neu-Kalabar, ber Braß und ber Benin,

3mifden bem Run und bem Benin lebt ein Piratenftamm, 30 genannt, ber felbit mit Europaern bemannten Booten zumeilen gefährlich murbe. Die lette und breitefte Munbung bes Riger tragt ben Ramen von Benin, aber fonft nichts, mas an ihre beruhmte Bergangenheit erinnert, in ber, nad ben Gagen ber Reger. Alles pon Golb mar und man Gifen mit Golb erfaufte. Die umliegenben Bolfer befannten fich als Bajallen bes Ronigs von Benin, und leiteten ihre Ctammberren von bort ab. Co beißt es im Beginn ber Gefchichte von Accrab: "Im alten Reich von Benin gab es teinen Rrieg, Diebftahl tannte man micht, Die Ernten maren reicher, es regnete gu rechter Beit." Cann folgt ein Streit zweier Sauptlinge um eine gemeinfam geliebte Pringeffin. Mquamboe, ber fcmachere, flieht nach Accrab, wo er ber Ctamm= pater ber Mauamboer mirb. und balb barauf mirb bie Untunit ber Portugiefen, ihre Ginführung bes Gifens und Bulvers ermabut, moburch bas Reich von Benin gerfiel. Bie Romer bemertt, follten Sierogluphen in Benin gefehen worben fein, mas fich inbeg mohl auf allegorifche Zeichnungen befchranten mirb, wie man fie pielfach in Congo und in Dornba finbet. Ginige Diftricte zeichnen fich noch immer burch eine groftere Inbuftrie por ibren Rachbarn aus, und bie Jaboo Beuge bilbeten lange Beit einen bebeutenben Musfuhrartitel fur bie Bortugiefen und Brafilien, mo fie bie Eflaven bamit befleibeten.

Der Entbeder bes Benin mar (1485) Affonso be Apeiro. ber einen Gefanbten bes Ronias mit nach Liffabon brachte. Auf beifen Unfuchen murbe Bernaubo Bo ausgefanbt, ber nach ber Entbedung ber nach ibm benannten Infel ben Beninffuß binauffubr und in Gatto eine portugiefifche Colonie ftiftete, piergia Meilen unterhalb ber Sauptftabt Benin. Die Bortnaiefen murben bamals in ihren Entbedungen burch ein gefvenftifches Phantom ge. leitet, bas einem trugerifden Bremifde glich, por ihnen berichmebte, und bem bie Biffenicaft abnliche Berpflichtungen foulbet, fpater und in unferen Beiten bem Golbburft ber Pioniere. Dit ben munberbaren Rachrichten, welche bie mongolifden Gefanbticaften ber Bapfte und bie Ergablungen ber venetianifden Reifen. ben fiber bie bisher unbefannten ganbermaffen bes mittleren Mfiens enthullten, mar bie Runbe von einem geheimnigvollen Brieftertonig, ber bort als Bortampfer gegen Beiben und Duhammebaner uber ein machtiges und blubenbes Reich berrichen follte, nach Guropa gebrungen, wo man icon im 12. Jahrhundert burch armenifche Legaten auf folde Sagen aufmertfam geworben mar. Biel maren ber Berfuche ibn aufzufinden, ohne je von Erfolg gefront gu fein, und auch heutzutage fteht feine Ibentificirung nicht feft. Balb hat man bie Bezeichnung Presbyter Johannes ober Brefter Janui (in Ong-Chan ober Ung-Chan) auf ben San ober Chan ber Mongolen bezogen, benen ,,nur Gin Gott im Simmel, nur Gin Chan auf Erben lebt", balb in Grinnerung ber negerartigen Bubbba-Bilber ben Brefte Joao mit bem To bes athiopifden Inbiens. mobin ibn Plano be Carpini (als Rex Indorum Sacerdos) perfest, jufammengeftellt, balb in ibm einen neftoriauifden Dalgi-Lama gefeben. Rach Anberen bangt ber Rame mit bem Propheten ber Johannes : Chriften gufammen, beffen Grab noch Benjamin pon Tubela in Gufa fab, und murbe aufgefricht burch bie Taufe eines Chans ber Reraiten burch Joan, ben neftorianifchen Batris archen von Bagbab. Der von Johannes be Monte Corvino in Befing angeblich zum Ratholicismus befehrte Rachfommling bes Brieftere Johannes fcheint bem Gefchlecht bes Ung-Chan-Davib, ber por Eidingis-Chan erlag, anzugeboren. Die Tartaren nannten bie driftlichen Gurften ber neftorianifchen Gecte Bang-Chan, bie eigenen Unterthanen aber Jovano, mas be Barros von bem Bropheten Jonas berleitet; Unbere erflaren Prefter Chan als Betfonia, Briftog ale einen tatgrifden Gurftentitel, Brefteigni aus bem Berfifden, als apoftolifch u. f. m. Als fich bie affatifden Staaten einer nach bem anbern ben Reuntniffen ber europaifden Gelehrten aufgeichloffen hatten, und bort fein Blat mehr blieb fur enthuflaftifche Phantafiegebilbe, feste man ben Prefte Giani in ben Mittelpuntt bes afritanifden Continents, mo er nach allen vier Beltgegenben Raum genng zu beberrichen batte. Die portugiefifden Entbeder batten icon feit ihren erften Sabrten nach bemfelben ausgefeben, murben ju fuftematifderen Radforfdungen aber befonbers burch bie Graablungen bes nach Liffabon gebrachten Raloff . Fürften, Bemon, veranlagt, ber von einem machtigen Stagte jenfeite Timbuttu ergablte, beffen Bemohner meber Dauren noch Seiben, und beshalb Chriften fein mußten. Debrfache Erpebitionen murben ausgefanbt, um ibn aufzufinden. Bon Arguin aus forichte man in Lubamar und unter ben Bambarrern, bie feine Mustunit geben fonnten; ber Gouverneur von El-Mina foidte an einen muhammebanifden gurften bes Innern, ber aber

nur bie vier Ronige von Cairo, Alimaem, Balbac und Tucural tannte und feine driftlichen Boticafter annehmen mollte. Enblich inbeg icien ben Portugiefen fich ihr treues Soffen belohnen gu mollen. Auf ihr Fragen in Benin borten fie pon einem machtigen Ronig, ben bas Bolt wie einen Gott verebre, und beffen Bobnfit nur menige Tagereifen von ber Rufte entfernt fei. Dortbin gogen fie, um bem beiligen Grofipriefter Johannes gu bulbigen, und fanben einen nadten Reger por feiner Butte figen, ber fich ben Ronig pon Benin nannte, und bie Rubnheit, ibn angubliden, mit bem Tobe bebrobte. Die portugiefifchen Gbeln batten allerbinge por Scham in bie Erbe finten mogen, aber man tam gu einem Berftanbniß, und Soffnung lagt nicht ju Schanben merben, Der große Berricher von Benin mar ehrlich genug, einzugefteben, bag weiter im Laute ein noch großerer binter ibm fige, ber einen prachtigen Sofftaat halte, und feine Bafallen lange ber Beftfufte mit einem Rreuge belehne. Er nannte ibn Ongane. Wem biefe neue Rolle jugebacht mar, ift nie mit Gicherheit befannt gemorben. Ginige rathen auf ben Gultan von Rhano, boch mar es auch vielleicht nur ber Obbah von Poruba, ober irgend ein anberer biefer patriarcalifden Beroengotter, bie unter bem Ramen von Gbbas. Abbas und Attas (Bater und Gebieter) bamale überall pilgartig and bem noch uncultivirten Boben Afritas berpormuchien. Ghe bie Bortugiefen fich murbig fur eine Erpebition in's Innere ju ruften Reit batten, langte ein birecter Befanbter bes Brefter John, ben Bebro be Covilha im Reaus von Abeifinien entbedt hatte, in Liffabon an, nub fo gu feinem öftlichen Musgangspuntt gurudfehrenb, ichlog biefes pruntenbe Meteor feine breibunbertjahrige Laufbahn ab. In fpateren Berichten fputt noch bie und ba ein Elephanten reitenber Bel Gian am aquatorialen Centralfee, boch wird ihm jest balb auch biefe lette Buffnchoftatte genommen fein.

Die von Fernando Po in Gatto gurädgelassene Wissondienen Wissondiene der erbauten bort eine Kirche, hatten aber besonders Erfolg in Amerri, einem von Benin abhängigen Bassensteinstat. Der bortige Fürstertlätte sich gur Annahme der Taufe bereit, wenn man ihm eine weiße Gemahlin reinen auropäischen Plutes verschaffen würde, und nach, wie es heißt, nicht laugem Suchen sauben die Wissondien bie Wissondien und St. Thomas eine junge Portugiesin, die bereit war, als Waktverein fall biem Chauben einem schwarzen Brünzen au-

getraut zu werden. Als Werolla auf feiner Durchreife das Land berührte (1644), sand er einen ams diefer Ehe entiprossienen Mulatten dort hertschen. Die Albser versielen später und die Wisjion ging ein, doch wollen die Capitane dort zuweilen noch schwarze herfeler getrossen dosen, die regelmäßig ordinitet zu sein behaupteten. In Gatto starb der Reisende Belgani, durch seine appptischen Forschungen besammt. Ende vorigen Jahrhunderis bestand mit der Istelle Vorleich für kurze deit eine franklische Alebertassung der Istelle Vorleich für kurze deit eine franklische Alebertassung

Um bie unbebingte Dacht bes Ronigs über feine Unterthanen ju zeigen, beißt es, bag ibm jeber Reugeborene bargebracht wirb, bamit er ibm als Stlave fein Siegel aufbruden tonne. Co giebt es auch nur frembe Stlaven in Benin, ba bie Gingeborenen, als Stlapen bes Ronigs, feinem anbern Berricher angeboren burien. Riemand barf Gemanber tragen, bis er vom Ronige befleibet morben ift, mas gemobulich erft mit ber Mannbarteit geschiebt. Um in ben Abelftand ju erheben, ichentt ber Ronig eine Schnur, bie, wie bei ben boberen Raften in Inbien, nie wieber abgelegt merben barf. Der Ronig ift ftete ben Mugen bes Boltes perborgen und ericheint nur zweimal jabrlich öffentlich, beim Rorallenfeft und beim nambfeft. Er pergrabt bann eine burre Dams: murgel in einem Gefan und gieht fie balb barauf in pollem Bachothum begriffen wieber beraus, ein auch in Ching prafticirtes Runititud. Un ben Bollmonbnachten ober wenn er es fonft fur nothig balt, geht au ichreden nub zu ftrafen fein mastirtes Geipenft um, bas er fich meiftens aus ben Rachbarlanbern perfchreibt, bamit es um fo rudfichtelofer feine Befehle angfubre. Wenn ber Ronig feinen Tob berannaben fublt, theilt er feinem Onegma ober gebeimen Rathe bie Beichen mit, woburch er benjenigen feiner Cobne erfennen tonne, mit bem fein Geift fich wieber vereinigen murbe. Diefer, ber fruber alle feine Bruber, nach osmanifcher Gitte, tobten an laffen pflegte, murbe einige Tage nach bem Tobe proclamirt, aber nicht eber, ale bis bie mit bem Ronig lebenbig Begrabenen geftorben maren, und beshalb auf bie Frage, ob fie ben Ronig gefunden batten, feine Untwort mehr geben tonnten. Bon bem Chaiten, ben fie Bafabor ober Subrer nannten, alaubten bie Reger in Benin, bag er Beugnig ablegen murbe, ob ber Menich gut ober ichlecht gelebt habe, bamit er je nachbem in ber See, bie fur fie bas Benfeits reprafentirt, jum Glud ober Glenb gelange. Die Gottesgerichte zeigen auch bier eine fonberbare

Mannigfaltigfeit, und bestanben barin; eine Sabnenfeber burch bie Bunge ju fteden. Sabnenfebern aus einem Erbflumpen ju gieben. beifenbe Rrauter in bie Mugen zu fpeien, glubenbes Gifen zu balten ober einen Gluft zu burchichminmen, ber itben Schulbigen in feine Birbeln fortriffe. Wenn reich genug, tonnten Berurtheilte fur ibre Beftrafung einen Etlapen ftellen, ber bei ber Sinrichtung bie Rniee beffen, fur ben er eintrat, mit ber Stirn berubren mufite. Der fünfte Tag murbe foftlich gefeiert, und Arme, bie nicht im Etanbe maren bie gefeislichen Opier zu bringen, pon ben Reicheren unterftutt, bamit bie Rechte ber Gottbeit nicht beeintrachtiat murben, Raufleute, bie aukerhalb ibrer Beimath ftarben, murben por einem Teuer geborrt und als Mumie gur Beftattung babin gurud. gebracht. Bei Geburt von Zwillingen murben öffentliche Greubenfefte angestellt, eine erfreuliche Ausnahme von ben Rachbarlanbern, mo ein folder Borfall bie Tobtung bes einen ober beiber Reugeborenen gur Folge batte. Jeber Sangberr in Benin batte feinen Privatgottesbienft, jog fur Opfer aber gewohnlich einen Retifchmann berbei, ber bafur Unfpruch auf Bezahlung batte. 3m Januar glanbten fie mit ben Beiftern ibrer Borfahren gu communiciren. Der Titel ber Staatsbeamten, als Are be Roes, Bigbores ober Giabores, Mercabores, Beilles u. f. m. zeigt bie langere Dauer bes portugiefifchen Ginffuffes.

Das Dampfichiff fauft nur in Ausnahmsfallen eine anbere Mundung bes Riger, außer bem Bonny, an, macht aber seine regesmäßige Station in Lagos, wo verschiedene amerikanlisse Wissionare an Bord kanen, um ihre durch Fieber geschwächte Gewundheit durch eine Sereisse dere Rückfehr in die Heimalh wieder berzuhltellen. Sie waren meistens im Abbesodout und Dabomalco stationiet gewesen, wub da ich biese interessanten Drie wegen ber Kurze ungeren Kusendhich in die felbst bestachen fonnte, werde ich mitthetlen, was ich als die Früchte mehrjähriger Verdachungen aus ihrem Munde sammelte, besonders über die verschiedenen Kren des Keitsbeinen

Ein Olumo ober Berftedsplat genannter Porphyriels am Ainfie Ogun, einst ber Gib bes Ricien Lisabebe, wo lange Rauberbauben gebauft hatten, beinet 1829, möhrend ben ver-heerenben Stlavenjagben ber Tahomeer, einigen aus ihren verbrannten Staben vertriebenen Aldiftlingen gum Aufentigat, mie fich dab burd enn bingeabenmen mehr und mehr verviefe

sachen, so daß in Ungar Zeit eine jeht iber hundertauslend Einmobner gählende Stadt annuch, Albeotouts ober der Unterfelß
genannt. Jere Bewohner gehören jum Egdo Stamme der Jorubaner, demischen, der lange Zeit hauptsächlich die Stavenschlieben, der lange Zeit hauptsächlich die Stavenschlieben zu einige, auf einer nach Badagry unternommenen handelspreulation im Jahre 1839 in ihre alte Heimald zurückgetehrt, sahen unter den Segnungen des Friedens die Knütuen ihrer Dörfer, aus deren von Zegnungen des Friedens die Knütuen ihrer Dörfer, aus deren von Zegnungen des Kriedens die Knütuen ihrer Dörfer, aus deren dauf Reue erheben und das Schaon forgetrieben weren, sich auf Sueue erheben und das Machige Abbestoute aufblichen, als im Zehu und Sehrm gegen fünftige Einfalle der wilden Dahomeer. Vielet liehen sich dort nieder, andere kamen nach, und bald folgten auch Missionäre, deren Gemeinde von Tag zu Zag mäckt.

Die Station ift gunftig fur Communicationen in's innere Afrita gelegen, jumal wenn fie fich fpater mit ben an ben Ufern bes Riger beablichtigten Rieberlaffungen in bie Sanbe arbeiten wirb. Der Gotenbienft in Abbeofouta ift ein mannigfaltiger. icon meil fo piele periciebene Stabte und Dorfer ihr Contingent ju feiner Bemobnericaft geliefert haben, boch ftimmen bie meiften in ber Berebrung bes Olorun (Geren bes Simmela) und feines Mittlers, bes Oriffa (Man:bami) überein, melde Ramen burch gang Poruba geben. Fruber batte ber Ronig ,von Dio, als Oberberr ber fleinen Doruba-Fürften, eine theofratifche Gemalt, bie aber jest lanaft zu einem bloken Schatten berabgefunten ift. Die Regierung Abbeotouta's ift eine griftofratifde und in ben Sanben ber Ufping ober Kriegsbauptlinge ber periciebenen Ctabttheile, bie einen Babltonia (Balagun ober Gelbberrn) über fich feten. Ift eine berathenbe Berfammlung nothwenbig, fo proclamirt ber Konig einen Oro-Tag, und meber Frau noch Stlave burfen fich auf ben Straken feben laffen, melde phantaftifche Masten unter bem Rufe Dro. Baba, burchlaufen. Reber, ber. nachbem ber Oro-Dag proclamirt ift, in Abbeotoutg auf ber Strake getroffen mirb, ohne au bem Bunbe Oboni au geboren, mirb aum Gintritt in benfelben gezwungen, febr miber feinen Willen, ba er pielleicht nie uber bie unterften Stufen binausgelangt, wo alle Arbeit und Qualerei auf ibm laftet. Frauen merben bei ber Begegnung gepeiticht, Stlaven getobtet. Beim Tobe eines Dit: gliebes ber Gefellicaft tommt ber größte Theil feines Bermogens bem Gangen ju gut.

3che Frau ift bei Dobestitate zu glauben verbunden, doß Tro (Orun oder bie Some) die Personification der gefehlichen Rache, ein schrecklicher Tamon ist und jeden Uebelthäter unfestbar bestratt, welchen moralischen Bann der Ginflug der Wisspossen gebroden hat. Der Lärm, mit dem Oro in dem Erragine erscheicht, wird durch des Umberroitecht eines hohlen Bandbu-Robest Geroorgebrach. Um höbustliche Erreitigsteiten zu schlichen und die ihrem Mann ungehorsame Frau zu schrecken, erscheint der Egogun, der Anochen des Urahnen, ein phaniofisich aufgeputzer Riefe, der ein nachtes Schwert schwingt und in bumpfem Graedsbar spricht. Der Ausbruck, Ginem Oro geben, meint figürlich, mit der Strafe des Gelebes bröben.

Alls ber Siffer ber Stab Abbedouta mied Schoettaß, ein von Ale dortfin gewanderter Säuptling betrachtet, ber viele figgreiche Kämpse mit den Mohammedantern von Jorin, mit den Berbündeten von Jiebu und Otta und mit Jadann führte, sowie einem Bertrag mit Dahomen abschofe, Nach seinen Da decht der König des fehren Landes, sich einem Ben ach ver König des fehren Landes, sich einem Ben ach ver König des fehren Landes, sich einem Weg nach der Kitte bis Badagry zu öffinen (1842), wurde aber zurüdgetrieben, ebenso wie 1853, wo er mit Kolostof, dem König von Lagos, verbunden, Abbedouta zu sichtmen fudde.

Die brei bervorragenben Gecten in Abbeotouta find bie bes Obbatalla, Chango und 3fa. Obbatalla bilbete ben menichlichen Rorper, als Mlamobrere ober ber Gigner best guten Thons, tonnte ihm aber fein Leben einhauchen, bas pon Gott allein fommt. Es mar Gott felbft, ber Simmel und Erbe bilbete, und eine monotheiftifche Gecte begieht auch bie Erichaffung bes Menichen bircct auf ibn; ber Rame bes erften Mannes, nach ihrer Berfion, mar Ofififchi (ber Rubm), und Obbabififch (ber Berr ber Cprache). Ceine Frau bieß 3pe ober Leben. Gie tamen vom himmel unb hatten eine Menge von Rachtommen. Mit bem Rrieg begann bie erfte Cunbe; bas Chiff (Oftob) gebort zu ben beiligen Symbolen. Der eben ermannte Obbatalla tritt bann ale ein Rachtomme ber alten Poruba-Ronige auf und beift Drifdanlo (ber große Drifda) ober Orifchapopo (ber Orifcha bes Thores), ber am Gingang ber Tempel fteht. Er ift anbrogunifder Ratur, und wird balb ale bemaffneter Rrieger au Pferb, balb ale Frau, ein Rind faugenb, dangefiell. Ein Schangentreit, Lingam und Joni find viessag auf ben Thure einer Zempel bargefielt, oft begleitet von einem Leoparden, einer Schilbreite und einem Fisse, Alle Frau heise Debatalla noch Japangda Sie empfangende Mutter), die dann wieber, für sich betrachtet, die Gattin Obdatalla's genannt wird. Eine Frau mit einer Hand und einem Fig, beren haar in einen Anoten geschöftigt ist, bient zur Herftellung ber einen Salfte Obdatala's, als der weitklichen Generie ber Ratur.

Chango ober Jafuta (ber Steinwerfer) wirb als Gifenftange bargeftellt, mit bem bie Priefter feine Berehrer mesmerifiren und ihnen bie Runfte bes Jupiter Glicius zeigen. Er ift ber gefurchtete Gott bes Unmetters, ber bie Bofen mit Donnerfeilen erichlagt und fie gur Solle fenbet. Gefunbene Donnerfeile merben als werthvolle Reliquien von ben Brieftern bewahrt, wie bei ben Rhyens, In Rom murbe eine folde Stelle als Templum eingehegt. Seine Mutter (Schango) ift ber Rluft Inemogga, fein Bater Orrunaan (ber Mittag), fein Grogvater Mgungu (bie Bufte ober bie SimmelBflache), fein Urabn Ofififchi (ber erfte Denich), fein alterer Bruber Daba (bie Ratur), fein jungerer Bruber Ogun (bas Symbol bes Rrieges und ber Schmiebe), feine Gattinnen Amna (ber Riger), Offun und Obba, fein Gefährte Drifchato (ber Schniger ber Pflangungen), fein Stlave Biri (Duntelheit), unb fein Briefter Magba. Er mar ein Sterblicher, ju Meh geboren, gu Mojo berricent, und murbe lebent in ben Simmel gehoben und ber Unfterblichfeit theilhaftig. Er ift ein Jager, Gifder und Rrieger, ber bie Guten beidutt.

sie dann worher eine Art in basselb sinein, von der die wie zudillig serbestionmenden Jauberer ertläten, dag sie von Simugesalten, und ein Zeichen sei, das Schangs beim nächsten Gewitter
seinen Alisstraß bortsjin senden wolle. Um weiterer Verbreitung
der Venndes vorzubeugen, beltehen dann die Rachaden meistens
auf der Zerstörung bed dem gottlichen Javrev verfallenen Gebäudes,
das den Preiseinen besselben um Edmung übertassen wie hen,
Abbesolonia steht dieser vor in einem Tempel in seiner schrecktichen Bandbung, unter der Form eines vierertigen Kopses, weden
dem Verfallen, unter der Form eines vierertigen Kopses, weden
den Bereitung hängt, mit der er das Haupt seiner seine hand der inigen vor er ein alter König von Jorusde, der
wom Solf wegen seinen Greaufamteiten gehögt umd gefürchte war.
Buhrend des Gottelbienstes werden hölgerne Augeln um has
Gebenfilkt gerolft, um der Dronner fods Schmonneus) nachausdamen.

Es bleibt in ben mnthologifden Anfchauungen ber jebes: maligen 3beenaffociation überlaffen, ob man ben Blit von ber Sand eines auten ober eines bofen Gottes geichleubert alaubt. jum Belohnen ober jum Strafen, vom nachtlichen Summanus ober pom Beus Goter. Der Mongole, ju bem ein Blit nieberichlug, mufite fich als Gegenstand bes gottliden Bornes langen Reinigungen unterwerfen, alle feine Gerathe und alle feine Sausgenoffen burch bas Rener fuhnen, ein Litthauer bagegen, ber vom Blit erichlagen murbe, mar funftiger Geligteit gemiß. Berborrte ein Baum, in bem ber Blit gezundet batte, fo meinten bie Glaven, ban ber unter feinen Burgeln liegenbe Damon erfchlagen fei, verborrte er nicht, fo mar es bem bofen Geift gelungen, fich por bem Simmels: pfeil ju retten. Erflarungen find leicht gefunden. Aus feinem Geelenleben traat fie ber Menich in bie Naturericheinungen binein, und bie Briefter bes Chango miffen fie eben fo verftaubig ju ibren Gunften auszulegen, wie bie übrigen Geitigeros.

Jig, ber Gott ber Halmmüsse, wirb besonders in, Krantseinen angerusen. Seine Veinamen lind: ber Benodrer ber Geheimnisse, ber Beschinder ber Gehen, ber Dester im Kindbett. Sein Ober-priester wohnt unter einem sechgehastigen Batmbaum am Berg Ndo, und seitlt seine Fragen durch das nur ihm befannte Geseinmiss der sechgehassellen Ben ihm abhängige Tempel sinden sig die allen Städen Jowaba's, und boxt menden sich die Bernanden eines Krantsen an den Badbalamo oder Friester. Er beginnt sies Geremonien, inhem er Linien auf den Boden zieht.

bie Wand mit hieroglupbengeiden beidreibt, und por biefen Siguren einige Rauris und Palmnuffe in ein Ralabaffe fcuttelt, bamit ber Bott in bie Ruffe fahre. Rur bie an ihren lochern als vierfamig ertannten merben fur biefe 3mede ausgemablt. Gin Chaf ober eine Biege wirb als Opfer gebracht, und mit bem Blut befprengt ber Briefter bie Ralabaffe und bie Banb, bann ftreicht er bamit über bie Stirne bes Patienten, um fo bas Leben bes Thieres auf ben Rranten zu übertragen; bie Refte bes Opferfleifches, nachbem ber Briefter mit feiner Samilie bavon gegeffen, merben por bie Thur geworfen, und es gilt fur ein antes Beiden, menn bie Raubponel eilig berabftofen, um fie aufquareifen. Bor ber Berbeirathung begeben fich Braut und Brautigam in ben Tempel bes Ifa, mo fie, jebes getrennt, Gebete verrichten, und von bem Briefter geweißt werben; verbunben mit biefer Brieftericaft ift eine bernmgiebenbe Banbe pon Gantlern (Chuquahubah), bie mit Ranriemufcheln gefdmudte Goben mit fich fubren. Die Anbanger bes Edlangen-Gultus tragen einen meffingenen ober eifernen Ring um bas linte Sanbgelent.

Das bofe Princip ift erpräsentirt burch Efcon, ober ber Ansgestohene, und um ihn zu versonen wird Det auf seinen Attau gertohselt, ein rohes Steinconglomeral von Lehm und Riesel, das burch eisene Kammern zusammengedaten wird. Frauen wenden sich heimich an die Priester für Ammlette aus Kaurier, die mit Auf besprenktl sind. Wie deb dem bossen Geist Komallo, dem aberall Umherwandelnden, wird oft auf einer in den Wäldbern gestöheten Sielle angedotet, die im Jimmel eristierte, ehe sie auf Erden siel (Kamitalia).

Die speciellere Form ber religiösen Andagi tann jeden Gegenstand ans den der Naturreiden jum Object der Ambetung mählen, sowie auch Werte von Wensignigand. Der Handwerte vereigt sie Under ihre Genoe, der Kriftenbe seinen frig, der en sich auf den Argen nach, ein Jeder seine sägliche Seines Brüg, der est sich auf der Argen nach, ein Jeder seine säglich ver Bugbug der Ameriken gegott wirde und des seizel sich hauf genach der in einigen Theilen Verlagen findet, des jedes fich fich hauf gauf in einigen Theilen Verlagen der Schriften gegetatien werden, damit die alle Kellenien zu gemoderneben Kellen verlen, damit die alle Kellenien zu demoderneben Kochen möglicht rach und vollkommen vom Keliften begrachen werden, damit die alle Kellenien zu demoderneben Knochen möglicht rach und vollkommen vom Kelifte dauf den Palkanungen

arbeitenben Etlaven befigen alle ihre fleinen Altare, gemobnlich non unbehauenem Stein bargeftellt, mo fie opfern und beten nach ihrer Urt. In ben meiften Saufern ift ein vierediger Raum abgetheilt . in bem mit Baffer gefüllte Topfe um einen beiligen Baum fteben. Das Geficht ber Rinber mirb bei Bieberholung ber Ceremonie bes Ramengebens baufig bamit befprengt. In ben freien Blaten Abbeotonta's finben fich vielfach offene Beranbabs ohne eine Sintermand, in benen man bie Leute beten fieht, inbem fie fich an eine Berfon menben, bie phantaftifch gefleibet ans einer Ceitenthur hervortritt und bie vorgelegten Fragen beantwortet. Bon ben Geelen ber Rinber wirb geglaubt, bag fie von bem Beifte eines ibrer Abuen bewohnt und beeinfluft merben. Bei ber Geburt eines Rinbes mirb nach bem Priefter geschicht und bei ber Lieblingsgottheit ber Familie angefragt, welcher ber verftorbenen Borfahren bie Abficht habe, in bem Rinbe gu mobnen, um ibm barnach feinen Ramen gu geben. Gie begrugen feine Burudfinft bann mit bem Borte Bhobbobu (bu bift angetommen), ale einen dubilghanifden Biebergeborenen. In ben Bestimmungen Manu's mirb bie Mutter mit ber Entbinbung Diang, weil ibr Maun in ber Form bes Sotus ein neues Leben angetreten bat, unb nach bem alten Reichsgesete Tabiti's trat ber Ronig mit ber Geburt bes Rronpringen in ben Privatftanb gurud, ba fein befter Theil jett in jenen übergegangen mar. Auch Bebuinen glauben an eine muftifche Inspiration, bie fich in ber Ramilie ihres Mgyb, vom Bater auf ben Cobn fortpffangt. Gine complicirtere Geelenpermanbticaft, bie an bie rabbinifden Unterideibnngen amifden Rephefd, Ruad und Reichama erinnert, finbet fic bei ben Emeern. wornber ich bem ausführlichen Bericht eines leiber furglich perftorbenen beutschen Diffionars einiges entnehme. Birb nach ibrer Lehre ein Menich geboren, fo giebt ihm Damn von ber Geclenbeimath bes Menichen in Robfie einen Djogbe, ben gur Befrelung eines lebenbigen Meniden bestimmten Geift, ber am Geburtstage in ibn eingebt. Rach ber Geburt erbalt ber Dfogbe ben Ramen Lumo, Geele ober Chatten. Es giebt mannliche und meibliche Diogbe, gute und boje, jo bag ber Denich teine Berantwortung fur feine Sanblungen fuhlen tann. Stirbt ber Denfc, fo verlagt ibn fein Dfogbe mieber und geht nach Robfie, weshalb folde, bie fruber icon ba maren, behaupten, biefes ober jenes Berftorbenen . Geele (Roali) bort gefeben gu baben. Bar ber Dfoabe mannlid.

to bat er fein meibliches Bemahl am Beifterorte und umgefehrt, beshalb mirb in jebem Saufe einem Baar gefdnitter Solgfiguren, mannlicher und meiblicher Geftalt, Berehrung gegollt, bie aber eigentlich bem Aflama, bem beftanbigen Begleiter bes Dfogbe gilt, als bem Schutgeifte bes Menfchen. Bobin ber Menfch geht, ift er pon feinem Aflama, wie pon feinem Schatten begleitet, unb biefer als guter Beift erbittet Wohlthaten fur ibn, von ben Gottern wie von Damu felbft. Beicht ber Contgeift vom Menfchen, fo vergeht auch fein Schatten, fein Djogbe verlägt ihn und ber Menich ftirbt. Go glaubt man pon unbeilbaren Rranten, bak ber Schutgeift fie verlaffen bat, weshalb fie in eine abgelegene Butte jum Sterben gebracht merben. Die Banberer fennen bie Runfte, vermittelft welcher bie Geele ben Beift verlaffen fann, um geifterartig umbergufahren und beliebig Schaben anguftiften. Rach bem Tobe wird fein Dfogbe, bas, wenn es Gleifch geworben ift, Lumo beift, gum Roali ober Gefpenft. Das bes Bofen gefellt fich ju ben Camonen und fahrt mit biefen in ben Birbelminben umber, mogegen bie anberen wieber Thiere ober Menfchen, befonbere bie berfelben Familie, befeelen.

In Joruba wirb bas Gaffaholg mit aberglaubifcher Berebrung betrachtet, als einen besonberen Damon enthaltenb. ba Thuren und Tifche, bie baraus gemacht find, vielfach ein eigenthumlides Rraden boren laffen, befonbers Rachts. Dit Dobel pon bort murben bie Rlopfgeifter in Amerita eingeführt. Ber feinen Reind burd einen Rluch ju gerftoren municht, nimmt. mabrend er ibn aukert, pon ber giftigen Rinbe bes Igginla-Baumes in ben Munb. Gin neues Saus wirb nicht eber begogen, ale bis ber Ranber ber bofen Geifter Afalaicho baburch gebrochen ift, bak amei Stlaven in bemielben eine Racht geichlafen haben, bann wirb ein bufeilenformiges Gifen über ber Thur befestigt, bamit nicht neue barin einziehen tonnen. In Reiten anhaltenber Durre mirb ein Stlape feitlich befrangt, gum Rluffe geführt unb. um bie Baffergottin ju perfohnen, in ihr Glement geworfen, mo ibn raid bie Rrofobile pergebren. Am funften Tage, ber feftlich begangen mirb, ale ber Offetag ober Tag bes Still= ichmeigens, pflegen bie Briefter und Briefterinnen Waffer von ben beiligen Quellen fur ihre Gotter zu bolen, bas mabrenb ber Boche im Tempel aufbewahrt und nach ber Weihe in Rrantheiten gegegeben mirb.

Besonders derühmt ist dos im Tempel der Naturgöttin, die als schromagere Fran dargesellt wied, aufserwahrte gegen welbide Unstruchsbartelt und schwere Gedeurt. In Abboesoula wird word den unsch aben unfruchsbaren Frauen auch zu der bermaphroditigen Korm des Obdatalla gebetet, die ande einer nocker frau und einem bestleidern Manu zusammengesett ist. Benn die Priesterinnen mit den gestüllten Krügen des heitigten im der ermest zurächten. Die verweite und der Ermelz unfrühren, so erwiedern sie teinen Grus, sondern schagen nur, zum Zeichen der Ertennung, mit den Fringeru auf die Sambssäche. Die Bererte der Killes und deren kann als Sectenschein, weise den fählichen.

Die Leichen ber Berftorbenen merben in Dornba meiftens unter bie Schwelle bes Saufes, in fitsenber Stellung, beigefett. Rinberleichen merben gewöhnlich fortgeworfen, ba fie burch bie Birtung eines bofen Damons gestorben fein tounten. Die Babrgeichen bes Jagers und Golbaten merben auf bie Laubftrage außerhalb bes Thores gelegt, bamit ber abgeschiebene Beift nicht in bie Stabt gurudtommen und bie Rube bes Boltes itoren mochte. Aber felbit bei rubigen Burgern finbet man es zwedbienlich, eine Banuung am fiebenten Tage vorzunehmen. Ihre Freunde geben bann bei Ginbruch ber Dacht ableitens ber Seerftraße, rufen ben Tobten bei bem Ramen, ben er im Leben führte, und ftellen ihm por, bag er fich jest, als fur immer mit ber Belt gebrochen, betrachten muffe, und nicht baran benten mochte, gurudtutommen und fputenb umgugeben. Bu beftimmten Beiten wirb ein Tobtenopfer gebracht, mobei ber Sauspater einen Wibber ichlachtet unb bas Blut in eine Grube unter bie Erbe fließen laft. Ift bie Ramilienmablzeit beenbet. fo mirb einer ber Anochen angefleibet, am liebiten in bem Anguge eines weifen Mannes, und bann burch bie Stabt umbergetragen, ale ber Rnochen bes Borfabrens, inbem Franen porausgeben, bie fein Lob fingen.

In Ogbomascho unterscheiden sich die drei Secten des Schango, Drischa (der also hier mit Obbatalla gusammensall) und Isia; die Preise in einem Privatroofnungen und werben in dem eleben von ihren Anhängern consultirt; die Secte des Orischa ist die gabriechsste: die Aduptlinge suden es meistens vortheilhaft, allen dei Geltern ihre Verchrung zu gollen, um teine Voposlarität zu verlieren. Das Zeichen des Schango ist dier ein gegabelter Toot, der alls Schut des Schango ist dier ein gegabelter Toot, der alls Schut des Gigenshums ausgestellt wird. Seine Preister tragen einen einernen Ring über dem Elbogen,

bas Reichen bes Orifcha ift ein Grasbunbel (wie bas bes Schange in Abbeotouta), und bie Priefter tragen ein Berlenband um bas Sanbgelent. Wenn bie Frauen Orifcha verehren, haben fie bas Saar gurudgefammt, und bie Stirne mit einem weißen Rleden bezeichnet (ale Tita); bie Priefter bes 3fa beforgen auch bier hauptfacilic bas Oratelaefcaft; bie Stabt Dabomaico mirb gemobnlich ameimal iabrlich ber Gemalt bes Oro übergeben; ber garmen beginnt, nachbem ben Franen bie entiprechenbe Parnung quaetommen ift, in fleinen Sutten, bie abfeitens auferhalb ber Ctabtmauer fteben, und ju benen tein Butritt ift als burch bie Gebaulichfeiten bes Stabtoberften. Bahrenb ber gangen Racht geht bann ber Geift ber Borfahren mit einer machtigen Bambupeitiche umber, in einer Begleitung fonftiger Dasten, bie mehr ober meniger ftereotop find ober merben. Auf ben Straken fieht man baufig Frauen Runftftude mit Schlangen treiben, bie um ibre Arme gemunben find und benen bas Bolf Cauries barbringt. Die Leichen werben in Dabomaicho ebenfalls unter ber Thurhalle begraben. In bie offene Grube legt man in einiger Entfernung vom Boben Zweige und Mefte, ben in Tuder gewidelten Anodien barauf und uber ibn anbere Solaftude, bebedt bann bas Gange mit Thon und fiampft es feft, fo baft bie Leiche in einem trodenen Raum fich lange Beit confervirt, ohne baf boch Ausbunftungen in bas Saus einbringen. Der beiftebenbe Briefter wirb mit Balmol und Cauries belohnt, fowie mit einem Bidlein, bas er ichlachten muß. Er gießt etwas pon bem Blut auf bie Thonbebedung bes Grabes, bem er mit feinem Finger ein Beichen aufbrudt, und legt einige Cauries nebft etwas Balmol neben bie Leiche; alles übrige gebort ibm. Das Blut eines vom Sausberrn gefclachteten Schafes wirb auf bie holzerne Unterlage gefprentelt. Das Bearabnik felbft wird im Geheimen porgenommen, und um bie Franen zu entfernen, lagt man eine, gleich bem Cobten ausgefleibete, Matte von zwei Dannern burd bie Stabt fuhren, unter ber Begleitung aller feiner weiblichen Bermanbten, bie fein Lob fingen muffen. Dan beeilt fich mit ber Beerbigung por ihrer Burudtunft fertig gu fein, und bie Erager bes falfden Tobten verrammeln rafch bie Thur, um bie Matte gu entfleiben, als ob fie bann erft bie Beerbigung pornahmen.

Rich gilt als bie eigentliche Seimath bes gangen Goteubienftes, und bort merben Deffingbilber ber Conne und bes Wondes vereirt, neben einer messingenen Kette, die vom Himmel siel. Es ist der Ausenhaltstor der abgeschiedenen Seeten, für beren Bequemlichseit dort ein Wartt eingerichtet, der Nartt der Lobten (Suga Attebaß) genannt/ vo die Lobten eine und versausen. Dort ist es den Berwandten möglich, durch die Bermittlung der Priester eine Zusammenkunst mit fürzlich Bersoren denen nicht der Buschen, aber es würde ihr Lob sein, wenn sie selbst zu brechen wasen fallen.

Dhug (Gott) iduf einen Dann und eine Frau, und feste fie auf einen hoben Sugel, mo fpater Ifeb gegrunbet murbe. Gine Gottin, Emob genannt, erzwang religiofe Berebrung unb perlanate, baf ibr Bilbnift als Gegenstand ber Anbetung aufgestellt murbe. Daffelbe ift fabig zu feben und zu boren, aber nicht zu bewegen ober zu fprechen, und wird bei festlichen Gelegenbeiten um ben Tempel umbergezogen. Das erfte Menichenpaar hatte feche Rinber, bie von ihren Eltern ausgesandt murben, eine Stadt fur fich felbft ju grunben, und jum Ronig von Atoo tamen, bem fie untermorfen blieben. Diefer führte feine Ericaffung ebenfalls auf Dbua gurud, und hatte einen alteren Bruber, Deibo (ber meiße Dann) genannt. Obug überließ ibnen bie Babl ibres tunftigen Chidfals, Deiba enticieb fich fur bas Baffer, worauf er einen Erog mit golbenen Rubern erhielt uub barin binab in's Meer fuhr. Duba:ono (ber Ronig ber Atoo) erflarte, bag er ftill figen und fur Dbug tampfen molle.

Jamonn ift der Haupfis des Orisfacto, der durig eine eiferme etange vorgestellt und wegen des Kossispieligen seines Dienstes nur von dem Reichen und Beligen verehrt wieb. Rein Bewohner Jabehins darf Jamonn betreten, und man ergählt als Grund, Daß in den alten Zietu, als noch die schönfingrigen Riefen von Sierra Etone im Lande lebten, einer berfelben, der in Jahrein von Wahrsten einer Einbelieftung im Tempel des Orisfacto von Wahrsten einer Eibesleitung im Tempel des Orisfacto von Wahrsten ericht worden sie der eine Siebelieftung eine Steile gerödet zahe. Ju Annaye am Daunfulse werben sieste gerichte getödet zahe. Ju Annaye am Daunfulse werben sich ab Griffac werben. Die Kriber erwähnten Teigentun, der Wolfac wir der Gott dem Hoffigen erwähnten Teigentun, der Wolfick der Großen zu Orisisse der Großen und dem Lod zu Driffa gehen, und der Erde girchstommen können, moggen liebt, zum Besuch er Erde zuräcksommen können, moggen dieselbe sie der Großen und fen missen ber liebt, zum Besuch er Erde zuräcksommen können, moggen

im Abo halten ben untern Kimbaden eines Schweines als heiligen Jujin, ober bis sie sig einen solchen verschaffen tonuen, ein in biefer Jorm gebildetes Schid Holl gest als Dium (mein Bild), ober Agda Cghi (Schweineskinnbaden), ober Tichuten Pagda (ober Schweinsgalt). Er wirk sorgiam in bem Halten bemahrt und bei ben von ben Priestern bestimmten Festen vorgebracht, um mit Blut und Palatument besprenz und mit Rolanssien gepflangt, am werben. An geeigneten Siellen werben Jujubaume gepflangt, am üchsten nahr ben Satten, die man fla Ksighatum (mein Gott) anrust ober mit Zeugiehen behängt. Andere schwigen sich stehen Bolgbilder als Die Lichutu (Gottbilder), zu denen sie sprechen Abo als ein öffentliches Heilighaum galf rücher in Abo als ein össenlich Schilighum, dem jeder, außer bem ihm speciell gehörenden Lamm, oppert.

Ueber ihren Urfprung laufen unter ben Jorubanern, melde bie Duhammebauer bes Guban von ben Ranganitern ableiten, verschiebene Gagen um, bie fich nicht übereinstimmenb vereinigen laffen. 3m Allgemeinen betrachten fie 3feb als ihren und ber Menfcheit Urfprung, aber nicht bas jest in Joruba befannte, fonbern ein an ber Geefufte gelegenes, von bem fie erft in bas Binnenland gemanbert feien. Die Jorubah : Stamme (Steinh, Egba, Ziebuh, Ifeh, Ibini ober Benin und Jorubah) entiprangen von feche Brubern, bie Cohne einer Mutter, bie noch jest in Afeh und Abbeotouta verehrt wirb, als Inommobeh ober bie Mutter ber Rinber bes Jagers. Poruba, ber jungfte, beberrichte feine Bruber, aber allmalig entzogen fich biefe feiner Berrichaft, fo bag nur Dahomen und Popoe ibm unterworfen blieben. Die Sauptftabt murbe von Sieh nach Sgbobo verlegt. Rach einer aubern Trabition, eine Localfage ber Sieb. Gecte, leiteten fich bie Jorubas von fechgehn Stammberren ab, bie ausgefandt maren, eine Colonie ju ftiften. Ihr Gubrer nahm eine henne mit fich und ein meifes Tud, worin eine Balmnuß und etwas trodene Erbe eingefnotet mar. Lange Beit mateten fie burch bas Baffer, bann aber fnupfte ber Rubrer bas Tuch auf und ftreute bie Erbe beraus, bie fich fogleich zu einem feften Ufer gestaltete, auf bem ein Balmbaum mit fechgebn Meften empormuchs. Die Benne flog auf ben Boben und fratte bie Erbe nach allen Richtungen, fo bag bas Baffer auftroduete. Die Colonie grunbete Ifeh, von wo fie fich über bas Land weiter verbreitete. Damit ftimmt eine anbere Sage, nach welcher bie Jorubaner bei einer Ueberschwemmung bes Rigers, an beffen Ufern fie fruber gelebt hatten, auswanberten.

Die Cagen verberblicher Alnthen, bie in ber Borgeichichte fo vieler Bolfer wieberfebren, mochten fich einfacher ertlaren laffen als burch bas Burudgeben auf allgemeine Raturrevolutionen, moburd mir aus unferer geologifden Gpode beraustreten. Banberten bie Bolfer gemakigter Bonen nach ben Eropenlanbern, fo mußten fie nothwendig burd bie ibnen unbefannte Seftigfeit ber Regenzeit überraicht und erichredt merben, und tonnten febr mobl, wenn fie auf bie Spiten ber Berge floben, bie Belt als untergegangen betrachten, ober nach ber Rudfehr ber Conne fich als bie allein Geretteten anfeben. Die Banberungen ber Urier nach Inbien murben fo mit ihren weiten Bugen biefe Cagen burch bie Belt getragen haben, mas bei Annahme folder auch baraus bervorgeht, weil fich in ber ihnen zugewiesenen Seimath, bem talten Sochplatean Affens, eine ben bortigen flimgtifden Berbaltniffen angemeffene Mobification findet. Dort befiehlt Ahuramagba bem Dima porforglich Camen gu fammeln, und befdreibt ibm ben gebaubeartig umgaunten Garten genau nach allen Dimenfionen feiner Wintel, in bem er fich, als in einer beiligen Arche, por bem Ginbruch bes ahrimanifden Binters fougen folle. Das unerwartete unb unbegreifliche Aufteigen ber Gluffe mußte ebenfalls mit feinen Berbeerungen bas Unbenten eines perberbliden Raturereigniffes bebemabren, und bie Dacebonier perbantten es auf bem Inbus nur ibren beffern Schiffen, baf biefe ber Berftorung entgingen, bie leichte Canoes nothwenbig batte treffen muffen. Rad meritanifden Sagen mar ber fpatere Grunber von Cholula allein aus ber allgemeinen Gunbfluth entfommen, einer Gunbfluth, bie, wie fich aus anbern Berichten foliegen lagt, bas Anfteigen bes Tabasco meint, woburch bie von Quebalcoatl geftifteten Dorfer überichmenunt und gerftort murben. Alchnliche Berhaltniffe mogen in bem babulonifden Ameifluffelanb, beffen Borgeit bie femitifden Bolfer mit ber unfern verfnupften, ftattgefunben baben, inbem man bort noch jest bie Salfte bes Jahres auf ben Gbenen au Schiffe binfahrt, melde mabrent ber anbern Salfte in ber Conne verbrennen. Roch im Juli tonnte ich Aftertuf von Bagbab aus ju Chiffe befuchen. In ber beucalionifchen Aluth ift bie rein locale Garbung icon haufig nachgewiefen. Golde Mythen waren undstid, um heilfame Furcht zu erregen. Ein Kassentierbeger ergastlte bem Missenard behoborp, baß, wenn er als Anade unaritä gewesem wäre, seine Wutter ihn mit einer großen Wasserstuter gefchreckt hätte, in ber er ertrinken würde, und die Priesterzig heirenpolis hielten die abgessolsenen Funken des Tituviums in einem sichern Verschlusse unter dem Attar ihres Tempels, woraus sie aber dieselben ziehen Augenblick wieder über die sichige Welt untlassen die Allen Augenblick wieder über die sichige Welt untlassen den Augenblick wieder über die fünkige Welt untlassen dien Augenblick wieder über die fünkige Welt wittelatter eine ähnliche Sage, und ebenso von Eben Schatz, auf dem David beim Tempelbau sieß, vom Mundus der Rödmer u. f. w.

Die Gerichtsperfahren in Joruba find zweierlei Art, unb merben entweber von bem Gurften ber Ctabt und feinem Rathe nach Recht und Beugniß abgehalten, ober por ber Oboni-Loge, ein geheimes Inftitut, bas auf ber einen Geite mit ber Regierung, auf ber anbern mit ber Religion bes Lanbes vertnupft ift. Das Oboni-Baus enthalt brei Sofe, und ben innerften berfelben gu betreten, ift fur jeben nicht Gingeweibten ficherer Tob. Der in ben Orben aufzunehmenbe Canbibat muß auf ben Boben nieberfnien und aus einem Loch in bemfelben eine Difchung pon Bfut und Baffer trinfen. Gefete merben in jeber Ctabt pon bem Sauptling und feinen Rathen erlaffen, zuweilen aber mirb eine Berfammlung bes Boltes berufen, um erft bie allgemeine Auficht au boren. Der Gurit tann nichts ohne Ruftimmung feines Ratbes thun, und Gurft und Rath gufammen murben nicht machtig genug fein, bie alten trabitionellen Gebrande bes Lanbes verleten gu burfen. Die Zeitrechnung wirb nach Monbmonaten geführt. Rach bem togmifden Guftem ber Jorubaer ruht bie Erbe mit bem Lanb im Mittelpuntt auf ben Baffern.

Die eigenthumliche Glasfabritation Central-Afrita's, die immer eine Art Geheimnis geblieben ift, foll jest nur noch auf brei Etabte in Rufe beschräntt fein. An ber Golbtüfte grabt man bie Arree-Perlen in die Erbe ein, damit sie wochen fonnen.

Die Rhebe von Lagos ist allen Winden ossen und für die Landung sehr gesährlich. Die Wall wird oft in eine Tonne eine oppealt an's Land besodert, do so son die nicht geben von Ossenierung der die der die der die der die die die weinheit lagen dasstellt einige Zwadurger Schije, um Patimoli stanunchmen, was indeh dort mit größeren Schwierigkeiten verfnupft ift als in ben Gluffen. Auch tonnen bie gebrobten Angriffe ber Dahomeer, benen man bamals mit Aengittichkeit entgegenfah, leicht jeben Berkehr unterbrechen.

In Accrab bietet bie Rufte einen freundlichen Anblid in weiten, fruchtbaren Gbenen, bie in ber Gerne Bugelreiben burchgieben. In ber Stabt erbebt fich bas englifche Gort, und auferhalb berfelben bas hollanbifche. Weiter entfernt ift Danifd-Accrab, obne einen Untheil an ber Stabt, bie fich nur in bas englifche und hollanbifde Biertel theilt. Die Lanbung ift ichwierig, ba man in ber Brandung ben richtigen Moment abwarten muß, um mit ben Wellen bineingefpult ju merben. Gelingt es nicht mit bem pollen Bogenichmall in rubiges Baffer zu tommen, fo murbe bas Canoe ohne grokes Bebenten umfturgen und feine Labung fur bie Saie außleeren. Die von Lebm oft aus mehreren Stodwerten gebauten Saufer fteben zuweilen auf einem fteinernen Runbament. an engen aber verbaltniftmafia reinen Gaffen. Der euglifche und hollanbifde Theil ift burd Garten verbunben, zwifden benen man Cactusbeden bingiebt, wie folde überall in ber Chene berportreten. Riebrige Setifchnutten finben fich vielfach auf ben Strafen, meiftens perhangen. In ben Umgaunungen einiger murben Riegen gehalten. Mein Rubrer mar febr angftlich, nicht gu lange bei ihnen fteben gu bleiben, ba Galle genng befannt maren, mo ber über jebe Reugier ergurute Retifd fich mit Gift geracht babe. Die Thuren ber Saufer maren vielfach burch eine mit Ralt beftrichene Thonpuramibe bemacht, ben Retifc von Otutu. Bir belichtigten bie Berfftatten einiger Golbidmiebe, burd bie Accrab berühmt ift, und bie gierliche Comudiaden aus bem von Afim gebrachten Golbstaub bearbeiten. Die Franen tragen unter ben Rleibern ein Polfter (cul de Paris) uber ibren Suften, um biefe bervorfteben gu maden, und bas Saar in eine bobe Frifur aufgebunben, bie bemeglid auf bem Ropfe umberichmautt. Gine lange an ber afrifanifden Rufte anfaffiger Raufmann, Sanfon, bat fich ein palaftartiges Gebanbe im europaifchen Stol in Accrab gebaut, bas aber trot bes maffiven Materials icon jest, nur weuige Jahre nach feinem Tobe, ben Ginbrud einer Ruine macht. Bon feinem glatten Dach genog man einen weiten Umblid über bie fruchtbare Gbene und ben nabe gelegenen Gee. Muf ben Strafen mar ein lebhafter Bertehr, und verschiebene ber Bertaufer hatten in ber Chauftellung ober bem Mushangen ihrer Baaren icon europaifden

88hen nachgeahnt. Eine fransölische Ractorei in Acceas war von menigen Zogen, nachem längere Wisspielligeiten woransgegangen weren, von dem Regern gepfündert und gerlötet worden; da sie aber halbwegs zwischen dem englischen und houländischen Fort lag, jo war es zweichschaft, welcher der beiben Regierungen die Agnadung biefer Gewaltlichat zufommen würde. Im englischen Fort (Zames Jort) jahgen wir inhehe Borbereitungen tressen, im Erwartung weiterer Werstärtungen, die von Capa-Coast-Cassis and einenen sollten.

## Schöpfungemuthe von Alt Ralabar.

Abaff erhebt sich und nimmt seinem Sit ein. Alle Dings schaft er, alle Dings oben, alle Dings utern, alle Dings ver habet ben Walb und die Flüsse und die Dings vie die flüsse in der Schere von Bert, aber dem Wensche schaft er nicht, deren der Recht, der dem Wensche schaft er nicht, deren der Recht, wohl aber die Thiere des Wolches, die fliche, die im Lassen der die Fleise die Versche die

 sich überhebe, dann mag es geschechen, daß der Mensch auf Erben wohne." San seine Gemals: "Nicht solche sich osermssen weben Wensch auf ber den gestellt, werde ich über ihn wachen. Selbst begreifen wird der Mensch daß er mit die ihn nicht vergleichen kann. Haft dur werden, daß er nich vergleichen kann. Haft dur werde, daß er nicht vergleichen kann. Haft dur werde, daß er nicht vergleichen kann. Haft dur werde, daß er nicht vergleichen sind werde wachen, daß er nicht vergleichen, daß er dich werde den Menschen sinden, werde verstünden, daß er dich übertresse. Ablas stimmt bei, "Wohl," soll er, "sol mag es sein."

Beit ichwindet sin. Abaft nimmt einen Menichen nahmlüchen beschiedeths, "der foll auf Erben wohnen," [agt er. "Der Mann soll die Erbe bewohnen, und wenn es Effensgeit ift, wenn man im Simmel die Effensglock (ober den Tam-tam) läutet, so soll er ausliteigen, um Speife zu nehmen, und wenn gefatigt, soll er niedersteiteigen und zur Erbe zurückteften. Passend geiten zum Morgen, dann ung er zum Simmel sommen; am Mittage, dann mag er sommen; am Kenben, dann sommen; am Kenben, dann fomme er, Alle seine Speise genieße er dort." Abaft rebet zum Mann, daß er niemals wünsche barfe, Speise unten zu finden, dann wiche er eisbare Eppeise unten sinden, so wärbe er sich nicht weitere madbere Speise utämmern, er wärbe nichts anberes deuten und dossen, er wirde nicht sich eine Speise trämmen, und dann die Folge würde sein, daß er seiner Albasi's) vergesse, und dann die Folge würde sein, daß er seiner Albasi's) vergesse.

Das Beib (Atai) fpricht zu ibm (Abafi): "Es ift nicht gut, bag ber Menich allein lebe, er bebarf eines Beibes. Fur ben Manu ift es recht, mit ber grau gu leben, fur bie grau mit bem Mann." Abafi ftimmt bei, er autwortet ber Atai: "Co follte es fein. Aber gabe ich bem Dann eine grau, mit ibm gu mobnen, fo mirb es gefchehen, bag Rinber geboren merben, mannliche und weibliche Rinber, fo bag ber Menfchen viele merben, und find ibrer viele, merben fie mich vergeffen." Das Beib fagt zu ibm : "Boblan, fo lag es gefcheben, bag fie bort beifammen mobnen, aber nicht bie gleiche Datte (jum Schlafen) gebrauchen." Abgii ftimmt bei. Er nimmt bie Frau, er faat ibr, baf fie bort mit bem Manne mobnen muffe; Die Frau geht, fie fett fich gum Danne, fie mohnen beifammen. Abafi marnt fie, nicht biefelbe Matte zu gebrauchen. Gie ftimmen bei und leben in Gefellichaft, bann wenn bie Beit ber Speife getommen ift, fteigen fie nach oben an ben geeigneten Tagen, bie Frau geht nach oben mit ihrem Gatten, fie effen bort, und wenn fie gegeffen, fteben fie auf.

Ihre Freundin ichließt fich ihr an. Gie bittet um Erlaubniß fie begleiten ju burfen und geht mit ihr gur Erbe. "Renne mich Freundin," fagt fie gur Frau. Gie fpricht gu ihr: "Das Land, bas ihr bewohnt, icheint ein gutes Land, aber wie tommt es. baft ihr fo unthatig feib?" "Bie fo?" meint bie Freundin. Gie ipricht: "Ihr fagt, bag ihr nicht nach ben Mitteln municht, euch felbft Speife gu bereiten, aber bie lange Reife, bie ihr taglich gu unternehmen habt, ift fie euch nicht gur Laft? Go egt ihr Speife, bie euch nicht gebort, und boch tonnte eure eigene Sand euch folde ichaffen. Abafi gehort biefer Balb, ich gebe es gu, aber mar es nicht Abafi, ber euch gebot, bier ju mobnen? Beshalb fucht ibr nicht bie Mittel, ben Balb an bebauen, bamit ibr eure eigene Speife haben moget?" Ihre Freundin antwortet: "Wahr ift es, wie bu iprichit. Aber Abafi lehrt uns, bak mir nicht munichen burften, eigene Speife auf Erben zu haben, baf er uns ftets bort broben Speife geben murbe. Er marnte uns, bak, menn mir ben Boben anbauten, wenn wir eigene Speife batten, wir uns nicht mebr um Anberes fummern murben, nicht mehr jum Simmel auffteigen murben, bort gu effen, bag mir Abafi's vergeffen murben, und bann murbe Abafi gurnen." Antwortete ibre Freundin : "Er wirb nicht gurnen, er wirb nichts bagu fagen."

Beit ichminbet bin. Gie tommen nach oben, um ju effen. Ihre Freundin giebt ibr eine Art und fagt: "Gieb bas beinem Gatten, bag er ben Balb lichten moge, und ift es gefcheben, fo lag es mich wiffen." Gie ftimmt bei, fie nimmt bie Art, fie giebt fie ihrem Gatten. Der Dann lichtet ben Boben feiner Sutte gegenüber, er reinigt und faubert ibn. Die Freundin ift benachrichtigt. Gie fagt: "Lag es liegen, bag es trodne." Gie ftimmen bei. Dann ale bie niebergehauenen Bufche alle ba lagen unb troden maren, nimmt bie Freundin Feuer vom himmel, bringt es und fagt : "Entgunbe Reuer und mirf es in ben Balb!" Gie gunbet bas Reuer, ber Gatte gunbet, bie Freundin gunbet. Gie geben und merfen es in ben Balb, bas Teuer vergehrt ben Balb. Die Freundin fehrt gurud, fprechenb: "Wenn bu bie Speifeglode borft, hab' Acht und tomm!" Gie ftimmt bei. Gie boren bie Speifeglode, fie geben, fie effen, und nach bem Effen fteben fie auf. Ihre Freundin ruft fie gu fich. Gie geben gu bem Saufe, 13

fie giebt ibr alle Arten Samen und Fruchte, Die fie um ibre Sutte pflangen. Balb tommt ibre Freundin und bringt ein Deffer, eine Saue und eine Sade, und ruft bem Maune, und fie geben aufammen au ber Stelle, bie niebergebrannt murbe. machen fie rein, theilen fie in Relber fur bie vericbiebenen Gruchtarten, bie fie pflangen. Alle tehren gurud. Gie fiben gufammen in ber Sutte, und wenn bie Beit ber Speife tam, gingen fie und afen. Richt lange bauerte es und Alles fprofte berpor, Dame treiben ibre Cobiglinge, Alles machft auf. Ihre Freundin faat bei bem nachften Befuche: "Lag beinen Gatten bie Dams gerichneiben und pflangen, baf er febe, wie jeber Sprokling eine neue Frucht giebt."- Der Dann thut fo, und Speife iprofit in Rulle überall; benfelben Eag geben fie jum Simmel, um bas Abendmabl zu effen, und bei ber Rudtebr legt fich bie Frau, wie fie gewohnt mar, auf ihre Matte, ber Dann auf bie feinige. Die Racht ift balb poruber, ale ber Dann fich erhebt und ber Frau nabt. "Abafi wird gurnen," meint fie. "Er wird nicht gurnen," fagt er. "Und follte er auch gurnen, feine Befehle finb icon gebrochen, inbem wir ben Boben bebauten. Go lag uns auch feine übrigen Berbote perachten." Rach langem Strauben giebt bie Grau nach.

Ter Tag graut und Meantet ziehen vorüber; die Frau empfing benfelben Tag, wo sie mit ihrem Gatten zusammenschiefe. Ihre Frennbin fommt zum Bestad. "Komm mit," lagt sie, sie gehen zum Kelbe, die Freundin ninumt einen Stod um aufzugranden. "Komm," sagt sie, "taß uns beischen, "Komm ratseitlen, wer um ratseisten die Erde woggaübt, saß uns sehen, was wir gepflanzt haben, taß uns sehen, we es aussieht;" sie stimmt vol. Sie graden die Erde auf, sie ziehen bei Mantmollen berauß und bestalten ihn. "Lade auf," sagt ihre Freundin; sie that so, sie ehren zum Sauß gurüd. Ihre Freundin unterweist sie in allem Nothmendigen; sie giedt ihr Pfesser und Salz und alles Nothige, sie giedt ihr Topf und Lösse zu und baschie, und Wödsser und Wahlstein, dann acht sie fort.

So sien sie beisammen, bis die Frau die Nams gesocht hat; dann essen sien ist, die Sonne gest unter, sie betein ihre Austen neben einander, sie cuben beisammen, Gatte und Gattin, die Frau gest nicht mehr um die Effensstunde nach Abafi's Stadt. Abafi fieldt ben Wann, er sagt "The ist die Abafi's Endb. Abafi fieldt ben Wann, er sagt "The Frau?" "Sie ift trant," fagt er, er wollte nicht fagen, fie fei fcmanger, benn er furchtet Abafi's Born.

Sie Frau gaft bie Monate, und als ihre Zeit getommen, gedart fie einem Sohn. So leben fie beisammen. Richt lange nachbert, und fie gedart eine Tochter; bi olben fie beisammen. Sie geben nicht mehr für Spolfe nach Abafi's Stadt; ber Bater lebet bie Kinder, lebet ihnen mos er weik.

Denfelben Tag ruft Abgli ber Atai, er rebet sie an, er beit spiridt: "Ebet jett, mie 28 geichen, mos ist gelagt, ber Mensch, hat er meiner nicht vergessen?" "Las bas," sagt Atai, "Abertaß es mir, ich merbe machen." Atai sender ben Lod, ber Zob komint, er ibbet ben Anten, er ibbet be Gattin, er ibbet ben Eitern, bie Kinder teben aufammen; sie seben, bie Kinder leben aufammen; sie seben aufammen, meshalb nicht in Ause und "rieden "Weshalb frieden "Weshalb nicht in Ause und "rieden "Weshalb frieden "Weshalb nicht in Ause und "rieden "Beshalb frieden "Weshalb fried

Gines Tages geichiebt es, ban ber altefte Cobn und bie zweite Tochter ftreiten, mit bem zweiten Cohne und ber alteften Tochter. Da gefdieht es, baf ber altefte Cobn und bie ameite Tochter alle Bucher ihres Baters nehmen und alle Gaden, bie er nach ber Gitte ber Beifen ju gebrauchen pflegte. Gie nehmen alles bies, fie entflieben bamit, fie geben in bas Didict bes Balbes und laffen fich in feinen verborgenften Binteln nieber. Die altefte Tochter und ber zweite Gobn nehmen bie Sade unb bie Saue, und bas Coneibemeffer und alles mas gum Lanbbau gebort. Gie entflieben in bas Didicht bes Balbes, fie laffen fic bort nieber, fie zeugen Rinber, fie bebauen ben Boben, fie bauen ben Balb weg, fie brennen ihn nieber, und von bem Rauch werben fie ichmara; ber altefte Cobn und bie zweite Tochter, auch fie geugen Rinber, aber fie bleiben weiß. Go leben wir gufammen, Schmarge und Dafara (Beife), beibe von einem Bater und von einer Mutter, Abafi's Atai batte Recht, als fte zu ihrem Gemabl fprach: "Der Denich, auf Erben geboren, überbebt fich feiner Rraft, er glaubt ber allein Dachtige ju fein." Gur einige Beit balt Atai gurud, aber menn ber Stolze nicht bemutbig wirb, fo tobtet fie ibn; fie ichidt ben Tob, und alle Menichen muffen fterben. Go fpricht Atai: "Der Menich foll nicht zu gablreich werben auf Erben, er muß nicht fur immer leben, benn febte er fur

immer, matte er zu iehr fich mehren". So vergist fie nicht, mas fie ihrem Gemaßl versprochen; so ift es, wie Atai ihrem Gemaßl cagie. Sie will nicht, daß der Wenich fir immer lebe, deshalt läßt sie ihn sterben. Obwohl sie dem Wenlichen seine Kachrung auf Erden gibt, so immt sie ihn state fort, denn möhren die Wenlichen nicht, daß sie sterben müßten, so würde Wancher tiefer sinten als die Tolten kon der

Die Geichichte ber activen Bolfer beginnt gewöhnlich mit ber Griceinung ber Gotter bes Aderbaues, melde bie Runfte bes Friebens lebren und beilige Geremonien einrichten, in benen ibre Berebrer burd ben Genug ber gefpenbeten Gruchte einen muftifden Rapport mit ihnen unterhalten. Die meritanifde Duthe tennt bagegen noch bie frube Beit bes Traumlebens, "als (nach bem Musbrud ber Quiche Trabitionen) Schwarze und Beife noch gufammen lebten, fich begnugten gum Simmel aufgubliden unb bas Gefet bes Goopfers gu beobachten", ober wie es im Cober Chimalpopoca (bei Braffeur) beißt: "Dann begannen bie Gotter gu effen und fie ftedten und Speifen in ben Dunb, bamit wir Rrafte betamen." Rad ber bubbbiftifden Rosmogonie bes Sfanang Sfetfen begannen bie von ber Sfamabhifpeife genahrten Wefen gu finten, nachbem fie von bem fußen Schaum ber Daterie getoftet hatten, und fanten tiefer und tiefer, je grobere Rabrung fie genoffen, bis fie, nach ber Befanntichaft mit bem Reis und gu feinem Anbau gezwungen, ju Deniden murben, und in biefer niebrigen Stellung fortleben mußten, ebe fie fich wieber zu reinigen permochten. Die Bemobner pon Bolotu maren bem Tobe perfallen. nachbem fie irbifde Rabrung auf Tonga gegeffen batten, unb nach ber perfifden Lehre von ben letten Dingen (im Jamacp name), werben in ber Sagare bes Cofiofc bie Menfchen immer weniger gu effen beginnen, bis fie gulett nur ,bimmlifche Speife" gu fich nehmen und bann rein fein merben wie ein Spiegel. Die Sage von einer erft fpateren Trennung ber Beifen und Comargen. und bag ben erfteren Runfte und Biffenfchaft, ben letteren ber Aderbau gufiel, finbet fich auch in Affrah und anberen Theilen ber Golbtufte, ebenfo mie bie Braerifteng ber Geelen; bas Bermeilen berfelben in ber Stabt Abafi's erinnert an bie rabbinifche Borftellung won bem Beder Guf, in bem icon por ber Goofung

## Der finmefifche Enclus der Jahresfefte.

Internationale Repue II.

Das Berhaltniß bes Brahmanenthums gur Bubbhalebre ift ber Gegenstand vielfacher Erorterungen gemejen, und por 10 bis 15 Jahren ftropten bie Zeitidriften ber gelehrten Gefellicaften in Indien mit Abhandlungen über Brahmanismus versus Bubbhismus, ohne inbeg bie ichliefliche Gewinnung eines Enbrefultates mefentlich zu forbern. Unfer Berftanbnig ber Inftitutionen eines fremben Bolfes wirb nicht nur burch ben Stanb unferer Renntniffe bon bemfelben bebingt merben, fonbern in nicht unmefentlicher Beife and von bem Bege, auf welchem jene gewonnen finb. Die polfsthumlichen Gecten brabmanifder Religion mußten burch bie Ertrapagangen ibrer baroden Geremonien ichon balb bie Aufmertfamteit ber erften Reifenben auf fich gieben, bie im fruben Mittelalter bie Ruften Inbiens betraten. Erft fpater borte man von ben Bebas, und noch ju Jones' Beit glaubte man in ihnen ben Rern einer Urmeisheit verborgen, burch beren Coluffel fich bie ungegugeltften Musichmeifungen einer in polytheiftifchen Berrgebilben verirrten Phantafie als bie Allegorien tieffinniger Mufterien enthullen murben. Rad Aufwand vieler Roften an Dube und Walb gelang es ichlieflich, biefer geheimnigvollen Spruche habhaft gu merben; bie in Brabma's Munbe tonenben Borte murben ber rauben Bebanblung burch bie Druderpreffe unterworfen . fie murben entriffert mit Sulfe meineibiger Priefter, aus ber beiligen Sprache bes Canofrit in bie Dialefte profaner Dlechbas überfest, und obwohl bie Bebas ben frauthaften Erwartungen ber Theolophen febr menig entiproden haben, fo lieferten fie bafur

befto gesundere Beitrage gur vergleichenben Ethnologie, als natur= muchflige Dentmaler alt.arifder Gefittung und Sprache.

Die europaifche Befanntichaft mit bem Bubbhismus trat noch fpater ein. Dan batte entartete Formen beffelben in China, Japan, Conquin, Mongolien u. f. m. aufgefunden, aber lange ben gemeinfamen Saben vertannt, ber biefe Religionen bes Gautama, Schitia, Catha, To, Tita, Amiba und ber Chututten im Bufammenhang umfchlang. Mus Inbien lieferte nur Loubere michtige Beitrage gu ben Gefetbuchern ber fiamefifden Talapoinen, Birma blieb bis ju Unfang biefes Jahrhunberts faft unbefannt, unb Ceplon mar feit ben malabariiden Groberungen fo febr mit brabmanifchen Tempeln übermachfen, bag man es erft neuerbings fur bie beilige Infel bes Bubbhismus erfannte, bann aber freilich auch bie reiche Musbeute baraus gewann, wie jie in ben Schriften Turnour's, Gogerlen's, Sarby's u. A. m. niebergelegt ift. Gleich= zeitig fanbte Sogbfon feine nepalefifden Cammlungen nach Paris, mo fie burd Burnouf's Arbeiten bem europaifden Bublitum qu= ganglich murben, und fich mit Cfoma Rorifi's Forfdungen in Tibet ergangten. Ans biefen ftudweife angefammelten Materialien tonnte auch nur ein zerftudeltes Gnitem bes Bubbbismus aufgebant werben, ba man nach jeber neuen Entbedung eine neue Theorie au bilben fucte, bie in ihrem Abichluft unvollftanbig bleiben mußte, fo lange nothwendige Erganzungen fehlten. Erft jest ift man im Fortidritte ber geographifden Groberungen babin gelangt, bas gefammte Relb bes meitverbreiteten Bubbhismus gu überichauen und feine Burgeln nach Borberinbien ju verfolgen, wo Bubbha nur als Avatare Bifbnu's befannt mar und bie von ben Orthoboren gefcmabte Reberfecte ber Jaina's menig Beachtung gefunden batte. Um reinften und ungetrubieften beftebt augenblidlich ber Bubbhismus in ben beiben Ronigreichen ber Inbo : Chinefen in Birma und Giam. Er ift bort freis geblieben von ben icamaitifden Entitellungen bes Lamaismus. und er bat ebenfo bie brabmanifden Gonenbienfte ferngehalten. bie auf Ceplon in bie Demalas ber Rlofterpagoben eingebritugen find. Dag inbeg in fruberer Beit auch in Sinterindien ein abnliches Berhaltnig beftanb, lehren bie alten Gefchichtsbucher, begeugen por Allem bie Sculpturen ber tambobifden Tempel, bie eine eben fo bunte Mifdung bubbbiftifder und brabmanifder Mathologie bieten, als bie javaniiden. Roch gegenmartig giebt es BrabAuf ben 18. Mar, siel bas eise Neujahr ber Siamein, Phitibi Kruth ober Phitibi Truth genaunt, an bem für brei Tage bie sonst nur in ben Hullern ber Spielpäcker erlaubten Hagardspiele überall seingegeben sind. Nitgends in ber Stadt wurde gearbeitet, und ich spi hörend bie in neue Gewähnte gestlichteten Burger unter gestligten Belustigungen in ihren Hullern voreinigt. Der Kanig gab ein Gestmaßen, und bas unter bunter Jumination mit einem Ballet schließ; die Löcher ber vornehmisen Bellette wirteten, als Theodon ober Gngel gestlicht, in dem Lange mit, und bann solgte eine theatratische Aufsührung, die Spischen aus bem Ranagana vorsellett. Das gweite ober solarer Reutjahr wird als Santran ober Songtran burch ben Einritt ber Sonne in die Consiellation bes Widders regulirt und bezeichnet ber politeter berausgegeben wirb. Es fiel im Jahre 1863 auf ben 14. April unb wurde aleichfalls fur brei Tage gefeiert. Am Thore bes Palaftes war ein Gemalbe aufgehangt, bie Geftalt bezeichnenb, unter ber ber Genius vom himmel berabtam. Je nach ber Form, bie er einnimmt, wird bas Brognoftifon bes neuen Jahres geftellt. Da: mals mar es eine auf bem Garuba ober Dannvogel reitenbe Gotterfigur, bie eine Lotosblume in ber einen, einen Distus in ber anberen Sanb hielt und von Engeln umichmebt mar, mit ber Unterfdrift Rang Thephajuba Congfran. Go gilt fur eine perbienftliche Saublung, an biefem Tage bie Statuen Bubbha's, ober auch bie Douche, ale feine lebenben Reprafentanten, gu reinigen, und pflegen bie Rinder ihren Eltern, Die Schuler ihren Lehrern bie Guge gu mafchen. In Birma ift bas Begießen und Bafferiprigen gur Bolfebeluftigung geworben, wie unter ben Benben am Dftermorgen (nach Saupt). Die Berlegung bes Reujahrs von Rruth auf ben Congtran fanb bei ber Berbefferung bes Ralenbers ftatt, und nennt man einen alteren, aber jest ungebrauchlichen Sabresanfang, ber giemlich mit bem unfrigen übereinftimmte, Rruth, von Rarufa bes Bali, mabrent bort Renighr Navavatso genannt mirb. Das inbifde Reuighr trat fruber im Monat Dagba ein (Magra Gafranti), und ale ber veranberliche Gott bes Luft= freifes führt Inbra ben Ramen Canfranbanna.

Bon ben Monatofeften ber Giamefen murbe bas Pflugfeft ober Retina (Bhitthi Charab : Angtan) Enbe April gefeiert, unb traf man einige Tage porber auf einem Relbe ber Borftabt bie bagu nothigen Borbereitungen. In ber Ditte bes eingegaunten Raumes mar ein Belt aufgeschlagen, bas ein Rreis beflaggter Bfable umgab und funftliche Lauben beichatteten. Muf einer Blattform in ber Mitte bes Empfangsbaufes ftanben, mit Blumen gefdmudt, bie Riguren brahmanifder Gottheiten, bes vierbanbigen Rarai's ober Bifbnu, bes elephantentopfigen Ganefa's, bes Gipa ober Bhra = Infuen, por benen Rauchermert bampfte und Knochen brannten. Die beiben Seiten bes Beltes maren von bichtgebrangten Reiben bubbhiftifder Donde eingenommen, bie fich im grellen Schimmer ihrer gelben Gemanber fpreigten; in einer Ede bes Sintergrundes aber fag eine Gruppe meifgefleibeter Brabmanen. mit ben in einer Art von Devanagari verfaßten Geftbuchern vor fic. Gie tragen ihr haar in einem Anoten am Sintertopfe aufgebunben, mogegen bie Bora ober Aftrologen, bie fpater bingu

tamen, sich in ihrer Rleibung und burstenartigen Frifur nicht von ber gemöhnlichen Landessitte unterfcheiben. Die Bucher ber letteren waren siamessich geschrieben, die tagliopissen Monche aber bebienen sich bei ibren Recitationen ber Balmblatter bes Bali.

Bur Gröffnung ber Reierlichkeit murbe auf einer Ganfte ein junger Bring berbeigetragen, ein Gobn bes erften Ronias, beffen garte Glieber fich unter ber gaft bes Golbes und ber Jumelen. womit man fie überbauft batte, taum aufrecht erhalten fonnten. Dann ericbien ber Scheinkonia, ber an biefem Tage bie Daieftat reprafentirt und gewöhnlich burch ben Minifter bes Aderbaues. bamale aber burd ben Chao-Phaya Jomarat (ben Brafibenten bes Obergerichts) vertreten murbe. Er trug ein bid mit Golb befentes Gemanb und eine bobe Spiralfrone, bie ibn noch bober ausfeben lieft, wie er in bem Armfeffel auf ben Schultern feiner Erager bafaß. Gin raufchenber Tufch verfunbete feine Unfunft, und außer ben roth uniformirten Golbaten mit aufgeschlagenen Wappen umgaben ibn viele Comertbemaffnete aus bem Laoslanbe, fomie bie Erager ber Banner, ber Bebel, ber Ghrenfpeere unb anberer Ronigs-Embleme. Nachbem er pon feinem erhabenen Git berabgestiegen mar, trat ber Reigtonia (wie Loubere ibn nennt) an ben vergolbeten und mit Blumen ummunbenen Bflug beran, ber vorn bie Figur bes Garuba trug. 3mei Buffelochfen maren angefpannt, um neunmal amifchen amei ichirmartigen Bfeilern bie Aderfurche au gieben, ben Brabmanen folgenb, bie ihnen unter bem Blafen rechtsgemunbener Duicheln voranichritten. Ueber bem erlauchten Adersmann murbe ein golbener Schirm gehalten, unb eine lange Broceffion ichlog fich an unter larmenber Dufitbegleis tung. Ginige greifesalte Balaftbamen, bie fich ohne bie Unterftubung ibrer jungeren Begleiterinnen taum auf ben Rufen gu halten vermochten, mantten hinter bem Pfluge ber, bie erften Rorner ber neuen Gaat ausstreuenb, bie fie fleinen, auf ihren Ruden gebangten Reistorben entnahmen. Raum mar bie Ceremouie in neunmaliger Bieberholung beenbet, als ber Anbrana bes guichauenben Bolfes bie Barriere nieberbrach, ba Jeber berbeifturate, um fich einiger ber zuerft ausgeworfenen Samen gu verfichern, bie, mit feiner Ginfaat gemifcht, ibm eine reiche Ernte verfprechen murben. Der fleine Pring ließ fich bann gurudtragen, inbem er, fo laut es feine feine Rnabenftimme erlaubte, ausrief: "Das Reft bes Relbanfanges ift uber, bas Reft bes Relbanfanges

ift aber und nun tommt Regen." Ginige Schauer maren fcon im Laufe bes Bormittags gefallen.

Als ber König bei Alerbaues von bem Pfluge nach bem Empiangs. Pavillon jurudigelehrt war, führte man bas Odjengespann nach einer Scheune, wo bie Brahmann zwei Krippen
niederschten, beren eine aus Blättern gestochtene Tassen mit verschiedenen Getrebeforten, mit Reis und Beigen, sowie mit Benanen, Sesam, Melonen, Kürbissen, Juderrohr u. f. m. Da bie
Odssen zuchäft vom Beigen frasen, so beine das dem Bauern
zur Rachricht, daß bisse Art in bem sommenden Jahre vorzäglich
gebeisen und beshalb am vorrbeisssafischen unt der vorzäglich
gebeisen und beshalb am vorrbeisssafischen untverAndere meinten im Gegentheil: dassenige Futter, von dem die
wachtgegenden Ochsen voll frügen, wirde in der nächsten Geston
theuer sein, umd bei solcher Schwarfeit der Ertsäungen mußte
jich die Vorbedeutung schon in der einen oder anderen Weise
erfüllen.

Die Brohminen näherten sich dann dem Seldkönige und beit nich vor gewöhnliche Actesmann bei seinen Arbeiten trägt. Er hatte eins bertelben zu mählen, und als wan das bezeichnete auseinnberfalgu, um ihn über sein tostbares demond damit zu bektieben, zeigte es sich als ein viersätliges. Das galt als gute Borbedeulung, denn im vorigen Jahre, wo ein Ateld mit stanf galten germählt worden, war zu viel Argen gestätlen, und hosste man nun, daß es diesmal besse fie sein viersätliges. Dat ist das Untergemond berabhangt, so hoch wird der ein murde. So tief das Untergemond berabhangt, so hoch wird es spatie aufzuschaftigen zu ubergingen zu durchwaten. Die Werden schaftigen zu durchwaten. Die Werden schaftigen zu durchwaten. Die Werden schaftigen kladsse aus der Hohe, au der dem Ernteleft ein al bem Stuft sieden unt werwachte.

Raddem die priesterlichen Beisen vollendet waren, betrat beeinig bes Actronaes sein mit einem hohen Kalistenbach versessenes Boot umb fetzte und ber Tindig unfüd, wo er, nach der Anstige bes Boltes, für den Zag als der wirtliche König berricht, de er alle zum Berkauf ausgesehren Gegenstände ergreifen lassen umd als sein eigenstum beansprucken kann. Much bursten die zusammengekelteten Strafslinge, von benen sich mehrere in der Procession sonnen, an dem Zage seigen, was ihnen bestiede meinte Kinne meiner samestieden Bekannten, diene doch sie des meinte Kinne meiner samestieden Bekannten, diene doch sie des halb Strafe qu fürdien hatten. Auf ben Straßen waren medbend ber Zeit nur menige Bertäufer qu sehen und die Abben geschlossen. gur hamsfrauen ist es eine Regel, sich am Borabende biefes Kestes mit Eintäufen zu verleben, ba am andern Lage nicht viel au finden sein würde.

Benn die Eröffnung des Aleebanfestes bevorsteht, merken im Palaste die stiebelluisigen Tamen Buder nachgeschigagen, um zu wissen, im nelcher Richtung der Kopt des Weltbrachen (Phaya Bath) siegt, umd der Pilag muß dann nach der entgegengleichen eite berumgeführt werden, um ihn nicht zu verteigen. Der Drache werden die jeden werder ich in jedem Wonate herwin, so daß sein Kopf an die Elesse des Schwanges zu liegen sommt, umd deshalb wird die Elesse des Schwanges zu liegen sommt, umd deshalb wird die Zuere des Arches auf der Zuge verfängert.

Eng verdunden mit bem Pflugsfet ift das im Januar geeierte Schwingsel ober Phitthi Lo Lingra, bem ich personlich beizuwohnen versindert war, und bessen Deschreibung ich bessald in wörtlicher Ueberfebung einem einheimischen Manuscript entnehme. Es beith barin folgendermacken:

"Das Geft zur Eröffnung der Felbarbeiten ift eine Gigenthimlichteit in den stanklichen Gebrauchen, die von Alters her überliefert ift. Seine Waieflät ernennt Einen aus dem Abel (Senadobi) unter dem Titel Chao Phaya Pholateph (Herzog der impelschaarn) zum Chao Arquiang Kromana (der Gefejesherr im Ministerium des Acerdaues). Er ist mit der Leitung der Agricultur-Verwaltung betraut, welchem Departement eine Wenge niederer Beament deltgegeden ist. Wenn sich unter den Kandbewohnen eine Streitsrage erholi ihrer Felder, Reis oder ähnliche Dinge, so menden sie sich on den Spay Bholateph und feine Bessischen unterfeiden. Ferner ist das Getreide und die Grundsteuer Tonigliches Eigenthum, und Alles, was darüber zweifelhget sie glienthum, und Alles, was darüber zweifelhget sien sollte, fällt unter die Gerichtsbarket beies Winisters

Wenn nun bas Schwingssell ber wachsenwen ift, im zweiten Monat, ber siedenten Nacht des machsenden Wonats, mäßeneb ber falten Jahreszeit, so bringen sie ben Herzog der Engelschauren in großer Procession nach dem Festpsahe der Pfeiler, an denen für dere Lage geschwungen wird, die die kunden vollembet ind. Dort kellen sie Edgang Boslatheps auf einen öbertallten

Blegelftubl, ber, mit einem weißen Tuche bebedt, burch Teppiche umbangen ift, und laffen ibn bort auf einem \*) Beine fteben. 3mei Brahmanen halten fich auf ber Erbe ju beiben Ceiten bes Engelbergogs, ber eine auf ber rechten, ber anbere lints. Chao Phana Phollatheph barf fich nicht rubren und muß bort gang ruhig fteben, bis bie Chaar ber Brahmanen ihre Reigen vollenbet bat, au benen fie mit Ochienbornern in ber Sand umberfpringen und unter ihren Tangen fingen. \*\*) Dann fcopfen fie Baffer aus einer großen Rupfertufe, bie bort in ber Ditte bergeitellt ift. und fprengen es umber, mas, wie fie glauben, eine gludbringenbe Geremonie ift, bamit bas Bolf rubig und friedlich lebe, im gebeibliden Boblitand und frei pon Rrantbeiten. Benn bie Beiben pollenbet find, umbrangen fie Phapa Phollatheph, um ibn im anblreichen Qua nach feiner Bobnung gurud au begleiten, und fo banbeln fie mabrend brei Tagen. Wenn fnater im fechften Monat, in ber fechiten Racht bes gunehmenben Monbes, bie Reit bes Bflugfeftes bergnnaht, fo lant Chao Phang Phollatheph fur bie anauftellenben Reierlichkeiten einen Pavillon auf ber Chene ber Reiber errichten. Rachbem bie Brabmanen mabrent brei Tagen ibre Ceremonien fortgefett baben, tritt am Tage ber fechiten Racht ber Bergog ber Engelichaaren bervor, um bie Reier ju eröffnen. Er bringt feine Berebrung ben Gotterfiguren bar, namlich bem Bilbe bes Bhra Infuen (Giva) und bem bes Bhra Rarai (Raravana ober Bifbnu). Dann wirb ber Pflug berbeigebracht unb gefalbt, mabrenb Unbere bie geschmintten Ochfen mit Rauchermert einreiben. Rachbem bie Bugthiere angeschirrt finb, wirb ber Came ausgestreut und bie wieber abgespannten Rinber bienen, um bas Boroftop (Rot) \*\*\*) bes tommenben Jabres zu ftellen.

<sup>\*)</sup> An biefem fiamesiden Charat-Buja tonmt Bora Insuen vom himmel auf bie Erbe herab, berührt fie aber nur mit einem Finge, ba fie sonft unter feinem Gewichte berfinden wurde.

<sup>\*\*)</sup> Benn bieter B-i Cloche pied (nach Sallageir) bis einzeinige Suspen nich ausstaufen lann um ben anderen fign interfetigen nicht, maß er eine Sallamatere, bie ihn bann nach Belieben birtelt birtelte Tertele jabien Anch ben Diempfeb nurben Seltien gefungen, wenn er hinten forsoloop) aus ben ministruichen Jebes in ben Frilding ber Dietrucht gurüchtiger. 30 hen Schaftlichten bes Diempfeb famingen bie twilsten Jebes im Gren ber Bhawani, als bie Reinigung per aberen in ben breint der Breinius.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimm erinnert bei Rot ober Rotr (Duntelbeit) in Ragnardt an bas flavifche rok, tempus, annus, terminus, fatum. Das flamefiiche Rot (Rotfa)

fest ihnen eine niebrige Rrippe por und bringt bortbin Reis, Cefam, Cago, Arac und Palmfaft, Bananen, Buderrohr, Beigen, Sugelreis, Delonen, Rurbiffe, Gurten und viele anbere Dinge. Die Ochfen merben bann jum Greffen angetrieben. Es gilt aber als Prophezeiung (Sieng thai ober mabrfagenbe Stimme), baft folde Gegenstaube, von benen bie Odfen freffen, im nachften Jahre hoch im Preis fein werben. Db man biefer Prophezeiung ficher pertrauen barf, tonnen mir nicht fagen. Babrenb biefes Tages geruht Geine Dajeftat, pon allen ben eingezahlten Abgaben und Rollen bem Engelbergog ein Beident zu machen. Deshalb fieht man an biefem Tage bie Beamten ber landwirtbicaftlichen Angelegenheiten mit Rlaggen und festlichen Stanbarten umbergieben, um ungeftraft bie Bagren und Bertaufgauter bes Bolles fortzunehmen. Diefer Tag ber Gelberoffnung (Ban Ret:ng) beifit barum auch ber Tag bes Aufgreifens (Rain-tat), und bie Raufleute buten fich forgfaltig, in ibren Laben etma auszuftellen, bamit es ihnen nicht von ben Dienern bes Phana Phollatbeph meggeriffen merbe." Go weit uber bie Phitthi Retena in bem fiamefifchen Manufcript.

Sine politisch michtige Ceremonie ist das Teinten des Sidesmassers ich generale der der der der der der der der der Ausgahlung des Soldes und der Gehalte wiederhoft. Die halbjäbrige Keier wurde, möhrend meiner Aumesenheit in Vangede, abstitut Arches abgehalten. Die große halbe des im Palasite gelegenen Tempels (des Vat Keof) oder Juwesentlossers) mer mit Wönigen gefüllt, die hinter den ihnen dargebrachten Geschen, und am Jusse des grünen Buddhossische, dem heiligken des Landes, standen Presellanussen voll Vansser, der Konings, von seinen Leisgarden umgeben, wurde durch vaussende Williasmult angefündigt, und die ihn erwartenden Jürsten traten dann mit seinem Gesoge in der Tempel ein. Er trug eine weiße, von Gold gligernde Schärpe über der Artu und feste sich den negenüber aus feitligen der negenüber aus feitligen der negenüber aus feitligen der negenüber aus ein kriffen, die der negenüber aus feitligen der negenüber aus feitligen krezzen an-

lann bon ben verschiebensten Gegenständen genommen werden, und tonnte in Gierer's Bemertung gemeint fein: Auspiein omnium rerum sunt. Das Pervorkudeln des weisiggenden Blightable tritt im Bogel Rof vor bem Augurium gurad.

gunbenb. Rach bem Abfingen einiger Chorale murbe bas Grubftud fur bie Doude bereingebracht, und bie Chelleute breiferten fic. bie rothen Spinbedel gu entfernen, mit benen bie Reis. Curry, Gifche, Ruchen u. bal. m. enthaltenben Schuffeln bebedt waren. Rachbem fie abgegeffen hatten, jogen fich bie Donche nach bem hintergrund bes Gaales gurud, mo fie auf's Rene Gefange auftimmten, mabrent ber Oberpriefter ber Brabmanen auf feinen Rnieen por bem Jasperbilbe Bubbha's lag. ameiter Tuid ber Dillitarmufit bezeichnete bie Unnaberung bes ameiten Ronias, ber, feine Golbaten braufen gurudlaffenb, rafc burch bie Buichauermenge in ben Tempel eilte und fich an ber Geite feines Brubers nieberlieft. Un einer Balluftrabe bingen bie reich mit Goldzierathen geschmudten Baffen bes Ronias, feine Schwerter, Greere, Dolde, Gemebre, Biftolen, Die nun eine nach ber anbern von ben Leibmachtern berabgenommen und bem brabmanifchen Ceremonienmeifter gereicht murben, um biefe Reichs: maffen (bie Bertzeuge ber etwaigen Berrathern brobenben Strafe) in bie Bafen einzutauchen, bie, mit Baffer gefüllt, nebeneinanber Dann erhob ber Brabmanenpriefter eine fleine Schale. itanben. uber bie Beidmorungsformeln gebetet maren, und lieft aus ibr einige Eropfen in jebes ber Gefafte fallen, um baburch ben aangen Inhalt berfelben zu weiben. Das Baffer murbe barauf in einen Beder ausgegoffen und unbergereicht, querft bem zweiten Ronige und bann ben Gurften, Die eine Linie formirt batten und einer nach bem anbern bas ihnen Rugeschenfte traufen. Cobalb bies geicheben mar, brach Alles auf, mabrent fich ber Ronig nach bem inneren Corribore bes Tempels begab, mo feine Frauen und Couenbinen fich unter ber Sut ber meiblichen Leibmachter verfammelt fanben. Die Rudfeite bes Tempels mar eben fo bicht von meiblichen Buichauern umftanben, wie ber Fronteingang von Dannern. Die Gbelu und Bornehmen gogen bann in verschiebenen Richtungen ab, jeber von einem langen Buge feiner Bafallen gefolgt. Wahrend ber brei Tage, melde bie Feierlichfeiten bes Gibesmaffers mabren, baden bie Giamefen eine befonbere Urt von Ruchen, Reng. Sat ober Reftfuchen genannt. Bum Trinten bes Gibmaffers find alle foniglichen Beamten verpflichtet, und ba ber gange Abel Siams auf Staatsgehalte begrunbet ift, ein jeber aus fürftlichem ober eblem Blute. Golde blieben bann fur bas Bolf verant= mortlich, beffen maffenfabige Danner, burch bie Confcriptionsliften

in Rlaffen getheilt, unter ihren Officieren Grobnbienfte leiften muffen. Die Borte bes Gibes murben fruber laut ausgefprochen. werben aber jest auf gebrudten Copien umbergereicht. Die bubbhiftifchen Douche haben mabrent ber Recitation ibrer Dantras bie Religionsidriften bes Eral-Bibot vor fich aufgefchlagen. Diefe, gleich allen anberen Seierlichkeiten, wird am fruben Bormittag abgehalten, bamit erft bie verbienftliche Sanblung ber Abfpeifung porgenommen merben tann, meil es ben Donden am nachmittage verboten fein murbe. Enmaaren zu berühren. Die bei uns. muß auch in Sinterinbien Alles begeffen merben, und begnugt fich ber Siameje bamit, feine Beichtpater zu tractiren und fur fich tauen ju laffen, ftatt fich felbft biefer Dube gu unterziehen, eine orientalifche Kaulbeit, Die noch einen Grad weiter geht, als bie ber vorberindifden Rajabs, bie es nicht begreifen, marum fich bie Englander felbit im Tangen abarbeiten, ftatt bafur Bajaberen au mietben.

Ueber ben Uriprung ber ergaftten Ceremonien giebt bas icon ermagnte Manufcript eine Erflarung, die fie mit der britten und fiebenten Incarnation in ben Avataren Bifchnu's in Begiebung febt:

Bas die fiamefifche Sitte betrifft, bas Eibesmaffer gu trinten, fo ftammt biefelbe aus ben Gebrauchen ber Brahmanen und hat folgende Bedeutung:

Mls am Beginn ber erften Ralpa ber erhabene Giva, ber ber herr ift (Phra Insuen pen chao), bie neu entitaubene Welt wieder ausbaute, gab es einen gemiffen Sath (Ratibafa ober Unbolb), Siranjata-Jath genannt. Diefer Siranjata- Jath, ber gu bem Geichlecht ber Bragmanen gehorte, murbe von Giva, bem gottlichen herrn, gefegnet. Mis nun fpater biefe erfte Beltperiobe in ein boberes Alter vorgerudt mar, fing blefer Siranjata- Sath, ber im Grunde ein milber und unverschamt rober Buriche mar, auf ber Erbe an, umberzugeben, um bie Oberflache berfelben in eine Menge von Kaltenlagen aufzurollen, bie er baun unter feinen Urm ftedte und als Batet fortrug. Der Courte hatte namlic bie Abficht, auf biefe Beife alle lebenben Thiermefen au fangen. um fie nacheinander fur Befriedigung feines wibernaturlichen Appetite ju verfpeifen. Mis bie Schaar ber Engelgotter (Thephada ober Dewa) biefes fab, murben fie uber ein foldes Benehmen bodit ungehalten und fublten fich tief befummert. Gie begaben fich beshalb gu Gipa, bem gottlichen Berrn, um ibm ibre Rlagen porzulegen. Muf fein Gebot murbe bann bie Ginrichtung getroffen, bag Bora-Rarai in mannigiache Ericeinungen trat, indem er fich ftudweise \*) abtheilte (beng suen) und im Eriftengenmedfel gur Biebergeburt auf ber Erbe eintorperte. In verichiebene Gefchlechter herabsteigenb, trat er vielfachemale in Offenbarung, bamit er bie lebenben Wefen unterbrudenben Mfura bezwinge, um Glud und Grieben wieberberguftellen. Run gefcah es gu einer Beit, bag Gott Bijdnu als Denich (Manut) geboren murbe, unter bem Ramen Bhra Ram (Rama), und bag er bann als folder mit bem Thoffatan ober Behntopf (b. b. Ravana) genannten Ratibafa Rrieg fuhrte, meil biefer Frau (Nang) Giba, bie Gemablin Rama's, gewaltfam entfuhrt batte. Als ber Rampf auszubrechen brobte, fab Phifet, ber jungere Bruber Thoffatan's, poraus, wie bie Gache enben murbe, und machte bemfelben Borftellungen, mit bem Rathe, Frau Ciba an ben Ronig Rama gurudjugeben. Darüber murbe Thoffatan aufgebracht und verbannte feinen Bruber aus bem Reiche Langta (Ceplon). Phifet begab fich bann in Rama's Lager, um bort feine Dienfte angubieten, aber ber Ronig mußte nicht, ob er bem Bruber feines Geinbes trauen und beffen Aufrichtigfeit gewiß fein burfe. Er ließ beshalb ein Belt fur Reftesceremonien an ber Rufte bes großen Oceans aufrichten und legte bort feine Baffen als ein Beichen nieber. Dann forberte er ben Phifet auf, in ber folgenben Beife einen Gib gu fcmoren: "Ich bier eine Berfon, Die ben Ramen Bhijet fuhrt, ich bete unter ber Bermunichung, bag, wenn ich bem Berricher Rana nicht treu und aufrichtig bienen follte, biefe Baffen Bbrobmamat's mid tobten und gerftoren mogen." Rachbem biefer Gibichmur abgelegt mar, tauchte man Speere unb Bogen in Baffer, bas jum Theil burd ben Gurften Phifet getrunten, jum Theil auf fein Saupt gefprengt murbe, und biefer Gebrauch beißt Thu nam phi phat satcha, bas Edredensmaffer aufrichtigen Gebeibens ju verehren. Golder Brauch bat nun bis auf ben beutigen Egg fortgebauert. Und bie bier beidriebene

<sup>\*)</sup> Mit biefem Ausbrud werben gewöhnlich bie Berlörperungen Bifdun's in ben samefiiden Budern begichnet, und auch in Indein ift es einzig eine Sectenfrage, ob 3. B. in Brifdna bie gange Gottheit Bidnu's manifefirt fei, ober nur im Theil berfelben.

Ceremouie finbet feine Begründung in der buddhiftischen Resigion (Para Phuttha-Sasana), sondern gehört zu dem Eerdungen der Brachmanen, die dem Amphil Sasjasant (dem Terbing des Schaftras) entnommen sind. So ist der ursprüngliche Grund, des die Könige, die iher die Immessige Nation im Thallande herrschen, während ihrer Regierung diesen Gebrach des Erdeskonsfreit nach brahmanischer Regierung diesen Gebrach des Erdeskonsfreit nach brahmanischer Beise beologien." Dann solgt die meitere Beschwing der Geremonie, die nichts wesentlich Neues dem sich werden der Geremonie, die nichts wesentlich Neues dem sich werden der beimalische.

"Bie die Geremonien ber Stiedeiserlächtet aus ben brahmanischen, ertfart dasseiche Manuscript bie eines andern gabresfeltes, der jogenannten Jing-Atana ober der in der Spiedelernacht abgetwerten Bollerichtift, aus den bubdhistischen Buchen. Rachben in den Annuspungen der Kratta Levonad die Engel zur Befchüpung des Königeriches beradzeigen find, jagt man nach artitanischen Eilte die unreinen Gestigte wurch den Letten und nen gemetzund Rannennsalven zur Stadt finaus und umzieht dann rasch, die Bullet zu verführern, die Maner mit einem geweisten Jauber, abgernd auf der Anner und Entherma gestellte Wohnge Stefluchungsformeln prechen. hierüber macht der fameisiche Berfaller weiter Wichselm werden.

"Ueber ben fiamefischen Gebrauch ber Zing pun Atana (bas Flintenschießen auf bie Atana) ergablt man fich folgende Geschicke:

Es gefcab einft im Lanbe Betfali, bag eine epibemifche Geuche. ausbrach, an ber eine Menge Menichen ftarben. Der Rame biefer Rrantheit wirb nach ber Worterflarung gebeutet als giftiger Chlangenhauch (Lom Pit Ngu). 218 bas Sterben begann, ergriff es gunachft nur fleine Thiere, bann aber immer größere unb größere, bis gulett Thiere von bem Umfang wie Buffel und Glephanten befallen murben. 218 nun in Rolge ber vielen TobeBialle bas Sand mit ben Leiden ber Gefforbenen bebedt mar, fo erhob fich aus ber Raulnig ein graulicher Geftant ber Bermefung. Bufallig mitterten bie Amgnut (Un-Meniden) biefe Ausbunftung. und indem fie ber Sahrte nachgingen, tamen fie in's gand binein und fügten ben Meniden (Manut) viel Uebles und Bofes gu. Sie verurfacten Rrantheiten, bie mit augenblidlichem Tobe ichlugen. und rafften eine folde Menge von Menfchen bin, bag es unmoglich ift, gu fagen, wie viele. Wenn man nur bas Wort Amanut gerabesmeas feiner Rufammenfetung nach erflaren mollte, fo murbe

es befagen : Richt. Deniden (Manut mi rai). Diefe bier jogenannten Richt-Denichen babe ich gefunden, ben Bhi Bifat (teuflifden Damonen) ju entfprechen ober, wenn wir uns ber pulgaren Rebeweise bes Marttes (tham talat ober verba de foro) bebienen, ben Rhon tai ba (ben Geelen Gehangter ober fouft jaben Tobes Geftorbener). Nachbem aljo eine unenbliche Bahl meggerafft mar, lagen bie Leichen in ben Saufern aufgeschichtet und fonnten nicht weggeschafft merben. Die geringen Ueberbleibiel bes Bolles verblieben in Littern und Beben, ber Gurcht und ber Bergmeiflung gur Beute. Gie marfen bie Banbe ibrer Saufer nieber unb ents floben, um in anberen Wohnstätten frember ganber Cout au fuchen. Bu biefer Beit nun murbe es bem Briefter (Thero ober Sthavira) Anauba flar, bag bie Amanut eine anftedenbe Gpibemie bervorgerufen batten. Er fullte beghalb feinen Almofentopf mit Baffer, bas in Erinnerung ber verbienftvollen Bobltbaten Bubbha's burch fraftvolle Gebetsformeln geweiht mar, und fprengte mit biefem geheiligten Beihmaffer rings um fich ber. Raum aber fielen bie erften Eropfen, als bie Amanut voll graufen Schredens über bie Bunbertraft in ben verbienftvollen Bobithaten bes Mumiffenben (Phra Capphanju, als Beiname Bubbha's) fich in beftigfter Flucht überfturgten und Befali verliegen. Geitbem bat man nichts mehr von ber Abivatata-Rot genanuten Gpibemie reben boren; fie bat fich nicht wieber gezeigt und ift ganglich verschwunden. In Rube und Glud mogen jest bie Bolfer leben, Lange Beit nachber murbe es unter ben Bewohnern bes Thai-Lanbes (ben Giamefen), bie icon ber Religion Bubbha's folgten, jur foredlichen Gemißbeit, baf ungweifelhaftem Unichein nach bie Amanut ihre Wohnfite unter ben Denichen aufgeschlagen batten, mitten in ber Stabt. Beil gerabe, als man ju biefer lieberzeugung gefommen mar, ber lette Tag bes Jahres berannahte, am Tage ber breigebnten Racht bes abnehmenben Monbes im vierten Monat, fo verorbnete Ge. Da= jeftat bie Anordnung einer Reftlichfeit, um burch bas Beten ber Mantras (Epruche) Bubbba's bie Bifat (Damonen) auszutreiben. Co oft im Berfagen ber Gebete eine Centeng geenbet ift, fo mirb aum Signal ein Beichoft por bem aufteren Balafttbore abgefeuert, biefem Report mirb auf ber nachften Giation geantwortet, unb bas Schiegen fett fich bann von Boften gu Boften fort, bis es bie nach Mugen führenben Thore ber Stabtmauer erreicht, unb fo werben bie Bifat idrittmeife burd bie Erplofionen meitergescheucht

und zufest ganz aus der Stadt hinausgetrieben. Das gefgiest einmal in jedem Jahre. Sobald die Stadt rein ift, zieh mar eine Zauberfum (Saisfin) um den Umfreis der Mölle und ihnt bies, damit die fortgejagten Phi Pisat nicht wieder zurücktebren fönnen. So verhält es sich mit diefem alten Gebrauch der Jing Atnan, der sich die auf die Gebenauf von der

Enbe October begannen (im Sabre 1863) bie periciebenen Reftlichteiten, bie bie Beichenfungegeit ber Geiftlichkeit in ben Thot Rathin (bem Berfen buntichediger Gaben) einleiten. Dagu gebort bie Berfohnung bes Fluggottes fur Berunreinigung feines Gicmeutes in ben Phitthi Chong Prieug Bura Rhom Le Loei Rathong, ber Ueberreichung gelber Prieftergemanber (Thavai Traif) und bie nachtlichen Processionen, um bie Donche mit Egwaaren gu beichenten. Um Abenbe bes 26. October maren in Bangtof alle Boote lebenbig, um bie Feuerwerte auf bem fluffe nicht gu verfaumen. Gin ungeheuerer Rnauel berfelben lag gegenuber bem Palafte bes ameiten Ronias perfammelt und murbe burch bie binund berfahrenben Pachtidiffe an's jenfeitige Ufer gebrudt, um bie Ditte bes Baffere freignhalten. Unter ber berüberhallenben Dufit fab man aus bem Balaftthore eine lange Proceffion pon Lichtern hervortreten, eine Reihe in ber Luft ichmantenber Radeln, ba bie Erager in ber Duntelbeit ber Racht aus ber Entfernung nicht ertannt merben tonnien. Balb barauf eraon fich in ben Aluk eine ununterbrochene Feuerlinie, aus fleinen Schiffden mit brennenben Rergen beftebenb, bie in fteter Erneuerung auf bem Strome flott gefeht murben, und erft in meiterer ober furgerer Entfernung allmalia wieber erlofden. Dann flieg aus ber Ditte bes Baffere ein buntelalübenber Renerball auf, und wie burch einen Bauberichlag entrunbeten fich überall auf ben im Rluffe auternben Gloken glangenbe Strablenbaume, in ben bunteften Sarben leuchtenb unb idimmernb. Dazwiiden ichoffen Rateten empor ober feurige Deteore, bie am bunteln Simmel in glangenbe Sterne gerplatten. Mehuliche Chaufpiele mieberholten fich nachher in ben Tenermerten por bem Balafte bes erften Ronigs, mobin etwa um Mitternacht bie Buidauermenge weiter gezogen war. In biefer herrichte reges und luftiges Treiben. Dan bombarbirte fich mit Rnallerbien und Schwarmern, fließ mit ben Rabnen gufammen ober fucte fich unter Laden wieber flott ju machen und lub einander gur Theilnabme an ben mitgebrachten Efimaaren ein. In einem, neben bem unferigen liegenden Boote war eine Gesellschaft von Laos versammelt, die ihre Rohrerges spielte, nochrend die mit jespen Treckerschiebeten Mädden jobelten und langen, unter dem begeleinden händeltalischen der Zuhörer. In einem andern Boote preang ein Halbessellscheffiener mit wirr berabhängendem Haar und verzerrten Jägen unter wilden Geberden under, dato zum Landourin tangend, dato bewegungslös zusammenstützend. Während des Freuerwerfs gab der Micherfall ver Andeten zwissen den Gondeln oder das Bermeiden berselben neue Gelegenheit zum Schregen und Kärmen. Wehrere der Fagoden längs des Fylisses, sowie des Freuerwerfs gab der Micher der Magden längs des Fylisses, sowie des Freuerwerfs gab der Micher der Micher der Gesenden und Kärmen. Wehrere der Fagoden längs des Fylisses, sowie der Kartum der deren und Kürmen.

Am 25. October fag man viele buntbestaggte Boote unter Musit umbergieben, um beim Besuche ber Ribfter ihre Kathin zu werfen.

Um 30. October waren, wie ber Fluß, alle Kanalstragen ber Stadt mit geschmidten Gonbeln belebt, die ihrile von Inglingen, theils von Mabchen gerubert wurden, alle in ihren Festlleibern . und mit Blumenstraugen an ben Spibhiten.

Am 3. November übten fich bie Ruberer in Borbereitung gu ben Rennen, die icon Diogo be Couto bei feinem Besuche Siams erwähnt.

Am 4. November begab ich mich und einem bem Schlöpfalegegenüberliegenden Haufe, um von bort die Proceffion bes Königs auguieben, der an biefem Tage zu Lande underzog und die vornehmiten Aldfter befuche, um ihnen seine Geschenke in den Kathin "utommen zu laffen.

 bebacht hatte, und fagen ihn aus ber Priesterversammlung gurudfommen, ofne Krone und Throunantel, indem er feinen Ornat in einem neben bem außeren Thore eingerichteten Zimmer erft bann wieber anlegte, als er fic weiter tragen ließ.

Im 6. Rovember befuchte ber Ronig bie gu beichentenben Rlofter auf bem Baffer, und auch am fiebenten, achten und neunten bouerte bie Glunnroceffion fort. Alle Guriten und boben Burbentrager bes Lanbes folgten mit ihren Stagtsbooten bem bes Ronigs. Die Saufer ber von bem Bug befuchten Ranale maren mit Blumen, Bafen, toftbaren Borbangen gefcmudt, und bas Bolt ließ, auf ben Rnicen liegend, feinen Berricher vorübergieben, ber, einer golbenen Statue abulich, auf feinem burch nabe an bunbert Ruberer bewegten Ehronfige babinglitt. Der Steuermann fteht bei biefen laugen Echnabeliciffen auf einer hoben Platform und regiert fie von bort mit einer gigantifden Ruberftange. Die Gonbel bes Konigs zeigt am Buge bie Figur bes vierarmigen Naranana, ber, auf Garuba ftebend, zwei Sanbe auf beffen Schulter legt, mabrend er in ben beiben anbern Treigad und Distus balt. Der Gis bes Rouigs mar mit golbburdwirften Teppiden umgeben. Ihm folgte bie Galeere bes Rronpringen. Ginige ber übrigen Boote trugen Golb- und Gilbergefage, auf einen in ber Ditte ausgebreiteten Teppich geftellt. 3mei ber Lootfen unterhielten burch bas Aufitampfen mit ibren Staben ben notbigen Ruthmus, bamit bie langen Reiben ber Ruberbante im Tacte gufammenarbeiteten. Menn ber Ronia fo in alauzender Broceffion nach ben Regierungetloftern umbergiebt, befucht bas Bolt bie freien Armentlofter ober Bat-Rat, und bie Chelleute begeben fich zu ben von ihnen gebauten Bripatfloftern. Benn bie Monde bie Gefdeute ber Thot Rathin pertheilen, fo entideiben fie unter fich felbit, mer ber Burbigite ift, biefelben zu empfangen, und fprechen bie neuen Gemanber Demienigen gu, ber fich burch feine gerriffenen Rleiber ihrer am beburftigften zeigt, fowie bie anberen Gaben Golden, bie ben füniten Grab ber Anifoug (Grudte ber Beiligfeit) erlangt baben ober fich am feltenften Uebertretungen ber acht Regeln in ber priefterlichen Stiguette (Matika) haben gu Schulben tommen laffen. Jeber ber Empfanger muß fich burch Pali Formeln legitimiren.

Thot kathin, bemerkt Brablen, means to lay down a pattern in order to cut patch-work by it und biefelben Festesceremonien sind icon auf ber alten Steinschrift von Gutothan ermahnt. Um 25. November murben neue Feuermerte abgebrannt (mabrend ber Loei Rathong bes zweiten Ronigs) unb fab man transparente Riefenfiguren von Sabnen, Ochfen unb anberen Thieren auf bem Aluffe umbergezogen merben, bie aus burchfichtigem Bapier verfertigt und von innen erhellt murben. Muf bem Canbe versammelten fich beim Unbruch ber Racht bie Berehrer in ben Bethallen ber Rlofter, um ben Prebigten guguboren. In ben Sofen batten fie in fleinen Buben gefcmudte Beibnachtsbaume (befonbers Magien) aufgestellt, burch aufgestedte Lichter illuminirt und mit Gefchenten an ben 3meigen behaugen, wie Frudte, Ruden, Rorbden, Cigarren ober anbere Gaben, bie an ben Thot Ba-Bha (ber Mobranight) ben Monchen bestimmt maren. Rachbem bie Gefchente beimlich neben ben Bellen Rachts perftedt finb, rufen bie Geber ben Ramen bes Douches, bem fie biefelben jugebacht haben, und eilen bann raid bavon. Es mirb fingirt, bag fich bie Donche in ihren Ginfiebeleien bes Balbes (Ba) befanben. Ueber bas Loei-Rathong ober bas Glogen ber Blatterforben bemerft ber fiamefifche Berfaffer, beffen hanbidriftliche Aufzeichnungen ich in Bangtof überfette, bag biefe Ceremonie ben brahmanifden Tertbuchern bes Cangfatr entnommen fei, aber in verschiebentlicher Beife ertlart murbe. Rach einer Meinung merben biefe Opfergaben jum Schwimmen flott gefest, um baburch Bergebung pon Rang Thorani und Rang Rougla (Ganga) gu erbitten, b. b. von ber Erbengottin und ber Bafferfrau, weit bie Denichen mabrent bes Jahres fo manche unan: ftanbige Dinge verrichtet und Erbe und Baffer burch Ercremente ober anbere fcmutige Besubelungen beleibigt haben. Das ift bie populare Anficht (bie mit ben parfifden Guhnen bes Amichaspanb Sapanbomab und Amfchaspanb Rhorbab übereintame). Doch habe ich gute Grunbe, fabrt ber eingeborene Autor fort, fie fur unrichtig gu halten. Unbere vermuthen, bag ber Bollmonb bes elften Monats, als bas Enbe ber Regenzeit, ber Bollmonb bes awolften Monats als ber Tag ber neuen Bollenbung unb Auferftehung gefeiert murbe. Darum merben Teuer angegunbet unb fest man Blatterforbchen auf ben Gluß, bamit bie Tobten an ben verbienftlichen Werfen Untheil haben, wenn burch bie binabge= fcmemmten Glogden Opfergaben bem beiligen Fußtapfen Bubbha's gefanbt merben, pon bem man glaubt, bag er fich auf einem abicuffigen Saubhugel finbe, an einer fernen Rufte bes großen

Oceans. Go fabrt man bis jum beutigen Tage fort, biefe Rorb. den fdmimmen zu laffen. Diejenigen, bie ben alt uriprunglichen Grund nicht fennen, banbeln fo, inbem fie einem trabitionell uberlieferten Gebrauche folgen und benfelben burch Unnahme einer ber beiben ermabnten Deinungen zu erflaren fuchen. Ginige biefer Rergenfloge gunbet ber Ronig felbft an, aubere lagt er burch feine Beamten anfteden. Und baf Ge, Dajeftat gleichzeitig Renerwerte, bie Blumen und Buide barftellen, abbrennen laft, wirb beshalb gethan, weil ber Bollmond bes elften Monats, wie man fagt, ber Rabrestag eines bebeutfamen Greigniffes ift. Un jenem Tage tam unfer Berr und Gott, ber erhabene Bubbha (Combet-Phra-Phutthi-Chao) vom Simmel Daobung berab, Der Rouig und alles Bolt verbleiben jenen Tag in anbachtiger Erinnerung ber machtigen Berbienfte Bubbha's und beshalb entgunben fie bie Teuerwerte in Bufden und Baumen, Opfergaben von Blumen barbringenb. Unbere glauben aus Unmiffenheit, bag bies ein Tag ber Geremonialfefte (Phitthi) fei. Go weit mein Bericht."

Die Beluftigungen bes zwolften Monats entsprechen bem chlnefischen Laternenfest und beigen auch bas Fest ber zum himmel emporgezogenen Lampen (Phitthi tam thom nai atas).

Bu ben übrigen Festen ber Stamesen gehören bas Phitthi Satr, an benen die Erstlinge ber neuen Früchte gegessen werben (wie bei den Pamssesten in Ashantie), sowie die Processionen des elebantentövfigen Naret am die Raret.

Am Rhao Basa (bem Ansange ber Fassen) tehren bie Monde mit bem Beginn ber Regenzett zu ben Alöstern zurüch. Die Opfers goben der Bisstours werben am Bollmond des seighten Wobstab dargebracht, da Buddha an bemselben Tage geboren wurde, sein Eeframt begann und in das Nirwana einging. Der Austritt der Fassen der Ott-Basa fallt am Ende ber Regenzeit mit ber Beschutung der Preise der Kreichtung der Preise der Austritt der Scheltung der Preise der Kreichtung der Preise der

## Reife vom Irawaddi nach dem Sittang, im Jahre 1862.

Geographifche Bittheilungen (1866).

Die Birmefifche Proping amifchen Tramabbi und bem Gittang ober Baloun Rluft ift besonbers in ibrem norblichen Theile nur menig von Europaern befucht morben und bie Rarten barüber find aus Samilton's Rotigen ober auberen Bermuthungen aufammengeftellt. Doch in ber zweiten Auflage feiner Geographie nennt Ritter Tongo ober Taunu ,eine Stabt, Die und fonft nicht naber befanut ift", und obwohl fie jest, nach bem zweiten Birmenichen Rriege, gur Englifden Proving gezogen ift, bleibt fie noch immer ein wenig erforfctes Gebiet. Tongu liegt auf einem abgelegenen Borpoften, bem bie birecte Communication mit ben Centralplaten ber Bermaltung fehlt und ber nur auf Ummegen ju befuchen ift. Dan bat vericiebentlich verfucht, Berbinbungs. mege mit Brome und baburd mit Rangun zu eröffnen, aber bie fur ibre geringe Erbebung unverbaltnifmania fteile und ichroffe Doma-Rette (gum Unterfcbieb pon ber Arracanifden bie Bequanifche Doma genannt) bietet in ber ungefunben Bilbnif ibrer Balbhugel ein noch unbeftegtes Sinbernik. Bur Beit ber Bluthe bes Bequanifden Reiches mar eine Ronigliche Seerftrage von Songfavabi nach Conqu angelegt, bie in ihren Reften noch jest auf bem rechten Ufer bes Gittang ju verfolgen, größtentheils jeboch unpraftitabel geworben ift. In ber Regenzeit tonnen Boote bis Begu fahren, aber ber Bafferarm zweigt fich unterhalb ber Stabt Sittang von bem Fluffe ab und ift beshalb icon bem Ginftromen ber perberblichen Bore ausgefest. Die Anlage eines oberhalb biefer gefahrlichen Stelle einmunbenben Ranals

ift projectirt, aber nicht ausgeführt worben, und augerbem ift bie Bergiabrt auf bem reifenben Gittang-Rluffe eine bochft langmierige und ichmierige fur Boote, fur Dampfichiffe aber megen ber vielen Untiefen und berabgeichmemmten Baumftamme mobl taum moglich. Da bie Ginfabrt in bie noch menig befannte Dunbung bes Sittang pon Guropaifden Schiffen nicht verfucht merben barf, merben Truppen und Bropifionen gewöhnlich pon Rangun nach Molmein geschidt und erft von bort nach Tongu meiter transportirt.

Die Englifde Grenze ift ungefahr 1/. Breitengrab oberbalb Tongu gezogen, bei einem Myolab genanuten Dorfe, und ein Baar Stunden meiter liegt ber Birmefifche Grengpoften Dapho. Bon Binfaejoah, mo bie von Ava ober Manbalan tommenbe Strafe am Cittang ausmunbet, mag ein fleines Boot bie Thalfabrt in einem Tage nach Manho gurudlegen.

Die Quelle bes Sittang ift noch nicht mit Giderbeit beftimmt. Er muß in ben Bergen um ben Gee Rnoungidme (ben "Phaphun": ober "Saphun":Bergen nach Bergbaus) entfpringen und murbe fruber aus biefem felbft abfliefend gebacht. Richarbion inbeffen laft ibn feinen Urfprung norblicher nehmen, obwohl, mie Jule aus einem von ibm benutten Danufcript Journal biefes Reifenben bemertt, bie Gingeborenen noch eine unterirbifche Baffage permutbet batten. Bei einigen Erfunbigungen, bie ich baruber einzog, murbe mir wieber pon feinem gemeinfamen Urfprung mit brei anderen Rluffen aus einem untbifden Baffin gefprochen, aber Pule bat Recht, menn er auf biefen, in Inbien gum Doama gemorbenen Cce ber pier Quellen, feinen Berth legt, fo lange nicht birecte Beobachtungen porliegen. Inbeg icheint mir zweifelhaft, ob auf feiner Rarte ber obere Lauf bes Sittang richtig angegeben ift, inbem er ibn icon norblid vom Ratteit- Baf bas Chan-Gebirge burchbrechen lant. Der bort ausftromenbe Rlug tonnte ber auf Budanan's Cflaventarte Banlaun genannte fein, ein Rame, ber leicht mit bem Paulaun ober Bouloung permechielt merben mochte. Auf bem Wege pon Ava nach Tongu mar am ameiten Tage ber hobe Ratteit in Gidt, und mir batten fpater noch mehrfach einen pollen Blid auf bie Gebirgsmauer, bie fich bort ichroff aus ber Gbene zu bem Tafellanbe ber Chan empor= bebt, eben fo wie ein fieiles Ruftenufer aus bem Deere auffteigt. Gloffe ber Bouloung bort icon am ankeren Gufe biefer Berge,

jo mußte er ein verhältniffmäßig fruglibares und angedaute Pala an feinen Ufern flögffen. Doggeen murbe mir bei meiner Anfaria bei net gefrage, warbe mir bei meiner Anfaria Binfaejach, bem letten Dorfe in seinem oberen Laufe, gesagt, daß er nur für eine halbe Tagereife weiter hinauf schiffdar mare, bis zu einem Andaum genanntem Palage, und darüber hinaus der Sharafter eines steinigen Waldbaches ertige, ber durch eine William metendalter Lerug bindurchfodiume.

Danach murbe er unterhalb Demethen ober Ramafain, mo ich einige porbeiftromenbe Rebenfluffe freugte, bie Sauptfette ber Chan-Berge verlaffen und biefe öffnet fich gerabe bort in ber aroken Sanbelsftrage über ben Pana Schnemaunbabe, moburch Demethen gum Mittelpuntt ber von ben Chan-Raufleuten befuchten Martte geworben ift. Der bort entfpringenbe Rluf, ber nach bem Bramabbi abfließt und auf Samilton's Rarte ber Gingeborenen Camaun (mahriceinlich Camaghnaung) heißt, murbe mir Cama-Diet (ber Rlare Strom) genannt. Er lag nicht an meinem Bege, aber ich paffirte einen Debenflug beffelben. Diet bebeutet einen Sauptftrom, Ghnaung einen Seitenftrom, und es mag fo biefer Blug am grawabbi bie lettere Bezeichnung fuhren, mogegen er im Inneren ale Geitenarme aufnehmenber Sauntfluß befannt ift. Die ben Sittang bei Binfaejoah einengenben Berge geboren nur noch zu ben Borbergen bes Plateaus, bie auf bem linten Ufer amifchen einem ungeorbneten Sugelgemirr fich gu ber niebrigeren Terraffe ber Rarenni (Rothen Raren) ermeitern und auf bem rechten fich gur Doma-Rette fortfegen. Die gange Glache, bie ber ben Shan-Paffen gegenüber gurudidmeifenbe Gramabbi einschließt, ift bas Product einer Ginfentung burch vultanifche Revolutionen, als beren Reuge fich neben ber Delauelle Dannanapoung noch ber ifolirte Regel bes Banabaun erbebt. Erft meiter fublich beginnt im Unidluß an moraftige Gumpfgegenben, aus benen fleine Bade abfliefen, bie 2)oma Rette angufteigen und bie Echeibe amifchen ben Bluggebieten bes Gramabbi und bes Gittang ju bilben. Das obere Birma ift noch jest vielfachen Erbbeben ausgefest und Infpielungen auf folche finben fich in ben alten Erabitionen ber Cagengefdicte, ba bie Grunbung mehrerer ber bebeutenberen Stabte, mie Prome, Salin, Ava u.f. m., an eine geologifche Ummaljung angefnupft wirb.

Der hauptsächlichfte Bertehr zwischen bem Framabbi und Sittana finbet auf ber von Matugung pai nach Congu abgebenben

Sahrftrage ftatt, bie eben fo wie bie norblichere nanbabo's bas Bebiet swifden ben beiben Muffen por ber Erhebung ber fie ipater trennenben Doma-Rette burchichneibet. Der Beg pon Apa nach Tongu führt burch eine mufte ober menigftens vermuftete Proving größtentheils im Balbe bin, mo man freilich jeben Tag Dorfer trifft, aber meiftens nur nominelle, aus ein paar Dubenb Sutten, und oft aus feinem halben bestebenb. Muger Demethen bat nur noch bie alte und fruber befeftigte Stadt Rnaunanan, bie. anmuthig von Betel-Pflangungen umgeben, in einem fruchtbaren und mobibemafferten Thale liegt, einige Bebeutung, fo mie bas giemlich betriebiame Bangibn. Erft wenn man fich bem Sittana nabert, beginnen bie Teat-Bolgungen, beren gunehmenbe Musbeute jett mitten im Balbe bie Ctabt Riengien berporgerufen bat. einen Sammelplat aller besperaten Charaftere in biefer mehr ben Raubern als ber Regierung gehorenben Gegenb. Geitlich vom Bege und nicht von mir berührt liegt bie Stadt Maitbila in einer moraftigen Eumpfgegenb, mo verfallene Bafferbauten pon befferen Tagen geugen. Much an anberen Orten bemertt man Refte perfoutteter Ranale ober Brunnen, mabrend jest ftellenweis ein folder Baffermangel berricht, bas in einigen ber Dorfer, bie mir paffirten, biefes nothwenbige Beburfnik ftunbenweit auf Rarren geholt murbe, "From the bottom of the pass (Nattike) to Ava. though the soil is not rich, it is vell watered by several large streams and being nearly level it is favorable to irrigation." bemertt Richarbion von ber Lehbau (Ronigliche Gelber) genannten Chene; barans mag fich bie eigenthumliche Glukperzweigung erflaren, bie Buchanan in angtomifder Bergleichung Anastomosis or plexus of rivers nenut.

mittelalterlichen Reifenben burch bie Entfaltung barbarifcher Pract Menbete. Die Ronige Diengain's hatten icon mabrend ber letten Beiten bes Bagan-Reiches eine Art Gelbftftanbigfeit bemahrt unb nach ber Chinefifden Groberung erbaute Liethaumin 1285 Pinlae und 1313 bie Stabt Panja. Er fchidte Befanbte nach Cenlon fur neue Reliquien, und auch einer ber Birmefifden Tempel von Bubbhagana in Bebar ift von ihm erbaut. Coon von ihm murbe bie gunftige Localitat bes fpateren Ava ertannt, aber feine Berfuche, bort eine Stabt gu bauen, miggludten, weil, wie ber Birmefifche Siftoriter fagt, bie Beit noch nicht erfullt mar. Erft Catomendin tonnte 1364 biefes Project ausführen.

Die Lage Ava's mar eine febr begunftigte, und felbft jest noch, feitbem bie Stabt icon uber ein Bierteljahrhundert verlaffen fteht, habe ich von alten Birmefen ben Bechiel ber Refibeng beflagen und von ben Bortheilen ber fruberen ergablen boren. Der breite Gramabbi ftromt am Ruge ber Mauern porbei unb ber bort in ihn einmunbenbe Doit:ngan verband fich burch einen Rmeia mit bem Duit-tha, fo bag bie Stabt gang vom Baffer umfloffen und überall pon Ranalen burdidnitten mar. Die neuefte Sauptfiabt Maubalan bagegen liegt auf ftaubiger, icattenlofer Gbene und auch Amgrapura ermangelt ber Bortbeile eines reden Schiffspertebre, ba es ablichtlich an einer ichmer guganglichen Stelle bes Rluffes gebaut mar.

Die gange Entfernung pon Apa bis Riengien betragt mit ben Windungen bes Beges ungefahr einbunbertunbfunfgig englifche Meilen, und obmobl ein auter Sufaanger mie bes Ronias Gilboten, bie bei michtigen Miffionen ameiundamangig und pierunb: amangia ununterbrochen marichieren, bie Strede in vier Tagen qurudlegen tann, fo brauchen bie unbebulflich ichmeren Ochfentarren ber Birmefen bod amolf bis funfgebn Tage ober mehr, und mo amifden Demethen und Riengien bie Chene fich wellig gu beben beginut, murben fie ohne Borfpann pon Buffeln gar nicht pormarte tommen. Riengien ift noch eine balbe Tagereife pon Binfaejoah entfernt, von mo bei ber Unficherheit ber Grenggebiete ber Baffermeg meiftens porgezogen wirb, und Laftidiffe erreiden in etwa feche Tagen Tongu, wenn ber Bafferftanb gunftig ift. Bon Ana bis Tougu rechnen bie Birmefen gewohnlich bunbert Toing ober Boftsteine, ein unbestimmtes Dag, bas aber in biefem Salle auf zwei bis brei englische Deilen per Toing angenommen merben

#### 222 Reife vom Framabbi nach bem Sittang, im Jahre 1862.

fann. Man untericeibet, wie nach Gerobot, im alten Babulon bas gewöhnliche Dag pon bem Ronigliden. Rad bem erfteren wirb ber Toing taufend Eg ausmachen, nach bem letteren etwas mehr. Das Ta entfpricht ziemlich unferer Gle, aber bas Rormalmak ber Birmefen ift in Anfnupfung an ihre permidelten Religionstheorien eine Draughni, pon welchen gebn ein Onan ober Gefamtorn (Sesamum indicum) ausmachen; bemnach feten 648,020 Gelamtorner ein Ta gufammen. Dies giebt allen Diftang = Beftimmungen in Sinter=Inbien eine große Unficerbeit, und Ent= fernungen, bie von ben Lanbesbewohnern nur auf Tagereifen angegeben merben und fich baufig in geographifden Berten mieber= bolt finben, finb pollig merthlos, menn nicht babei bemertt ift, ob fur Glephanten, Pferbe, Badochfen, Buffeltarren, Lafttrager ober Balantine geltenb, benn alle biefe vericiebenen Arten finb im Gebrauch und tonnen Unterschiebe bebingen, bie gwifden eins und gebn ichmanten murben.

# Snrien's Stadte (1860).

Die edmifchen Schriftfeller ergässen von bem Berge des Jupiete Casius in Surien, mo die Morgendammerung die Abenddammerung ablöft, und wenn die weite Biglita biefe verschwinden
fiebt, schon der Ablösingsruf ber deritten ertont, worin sich jene
ergbet. Der hohe Gipfel des Berges Casius sieht sich und is
vieter Nachtwache, noch während ber Duntelheit, die Sonne, so
daß man bet einer tleinen Wendung des Körpers Zag und Nach
jugelich erdikt (Blinius). Die im Often aufgesende Sonne bielth
hinter dem dortigen Gebirgsguge verdorgen, der die tiefen Theile noch
buntel und ihmarz säht, nadrend bereits das westliche Meer in
belien ichne tendtet.

Es war gegen Ende der britten Nachtwache, als wir, von Damascus tommend, auf ben Gipfel bes Bergzuges anlangten, der nach ber Kufte abfällt. Wir blidten aus trüber Duntelheit, bie uns umgab, in eine graue Rebelmaffe binaus, wie es in ben phonigifden Dothen beißt : "Im Unfange mar bie Beit und ein Rebel mirren Chaos. Das formlofe Chaos gerieth in mogenbe Bemegung, umbermallenb begann es fich ju fchichten, ju fonbern, gewaltfam rang ber Tag fich aus ber Racht empor. Das Chaos gerriß in milbe, ungeftalte Wolfenungetbume, Die biere, Die bortbin floben, und unter beneu eine bunte Karbenpracht , bas reich gefcmudte Land, hervortrat, Sprien's blubenbiter Theil, Die Balbungen und bie Abbange bes Libanon. bie Beinberge, bie Garten, bie Maulbeerhaine, bas blintenbe Blis rut auf breunenber Rufte, ber blaue Spiegel bes umgrengenben Mittelmeeres, auf bem bie Rifder und ber Schiffe meife Gegel umberichmankten. Es mar ber eine icone Mugenblid ber Liebe, wo fich bie Amichla bem Bothos vermablte, mo Alles im melobifden Comelge ineinander floß, benn icon im nachften trat bie Conne bober bervor, mit ihren Strahlen bie fanften Reflere in fcarfe und edige Umriffe gerichneibend. Balb bing fie als glubenbe Rugel über bem trodenen und ftaubigen Wege, auf bem mir langfam und mubfam binabitiegend, um nach ber Erfrifchung bes Baffers und bes Chattens lechgenb, in ber beißeften Ctunbe bes Mittags auf unferen Maulthieren bie Strafen Beirut's zu betreten.

Um Rachmittage unferer Untunft miethete ich ein fleines Gifcherboot, um ben Glug Lytus ju bejuchen, ben Rabr:el-telb ber Araber. Bir fubren langs einer fanbigen und einformigen Rufte bin, bie burd ein icarf berporipringenbes Borgebirge abgefdloffen murbe. Diefes marb umfahren; mir befanben uns por ber Dunbung bes Rluffes und ber überraichte Blid tauchte plotlich tief in bas Berg bes reichen Lanbes, aus bem biefe flare Lebensaber bervorftromte. Langs ber Cascaben und Bafferfalle bes Stromes brangte fich bas enge Thal in malerifcher Gruppirung an beiben Geiten Bufammen, überall betleibet von gruner Begetation, bie in bichten Bufdeln umberging. Beinftode ftanben auf ben Ubbangen, aber zwifden ihnen zogen fich frifde Binbungen bes Gpheu bin, ber Epheu umrantte bie Pfeiler einer alten Romerbrude, bie ben Rluft überinannte, ber Epheu mucherte um ben Ctamm eines eingefallenen Manabuctes berpor, ber Epheu ichmudte bie Sutte bes Mingers, bie an ber Gelsmand febnte, und aus bem bichten Epbeugebuid icallte bie Glode bes Maroniten-Rlofters, bas einen fteilen Abbang überschaute. Der Libanon bffnete fich, ber (wie bie grabifden Dichter fingen) auf feinem Scheitel ben Binter, auf

feinen Schultern ben Grubling, in feinem Schoone ben Berbft tragt, mabrend gu feinen Gufen ein emiger Commer berricht. Um Rahr el telb, bem Sunbefluffe, fteben jene feltfamen Sculpturen, in benen fich eguptiiche und affurifde Rmift miicht, bort mar ber Berührungspuntt ber beiben alten Gultur-Reiche, Die por bem Beginn ber Gefchichte icon bie Geichide ber Belt geleitet batten. Die alteften Riguren tragen bas eanptifche Geprage, und werben auf Rhamics und Cefoftris bezogen, baneben ftebt bie Geftalt eines affprifden Ronigs, brobend bie Sand nach bem Deere erboben, auf bem er vielleicht bie Alotte ber geschlagenen Gappter entflieben fab. Die Sculpturen, ju benen nur ein fcmaler Gußpfab führt, finben fich auf zwei geglatteten Relsmanben, bie ichroff von ber betrachtlichen Sobe in bie Branbung ber Rufte nieberfallen. Gine Rlippenreibe, bie fie fruber bavon trennte, liegt in Steinmaffen gerbrochen, in ben Bogen umber, und wie ber Fuhrer meinte, tonnte man bei einer berfelben noch bie Geftalt bes Sun= bes \*) ertennen, von beffen Berehrung ber Gluß feinen Ramen führe. Romifche Infdriften finben fich aus ber Beit bes Murelius. Die Ginfahrt in ben Rluß ift burch eine Canbbant abgefperrt, fo bag man fie nur mit vollem Bogenichwall unternehmen tanu, baun aber fich mohl gegen bas Umichlagen gu buten hat. Da bei ber Rudfehr ber Bind uns entgegenwehte, und wir mit bem Laviren taum aus ber Stelle famen, ließ ich mich nebft meinem Diener an einem Bunfte ber Rufte lanben, um gu

<sup>\*)</sup> Das 3bol bes hunbes mar ber Bollsfage nach bobl gemefen, fo bag es beim Durchweben bes Winbes ju flingen, bann bei Annaberung von Feinben lant ju bellen begann fale an ben Lanbesgrengen flebenb), was bis nach Coprus bin borbar gemejen. Die Araber meinen, baf es vergaubert gemejen, und ichreiben ibm bie ftete Bermuftung ber Brilde ju. Die Brilde, an beren Fuß fich noch eine alte Juidrift bes Gultau Gefim I. (1517) finbet, wurde burch ben Emir Beidir ber Drufen wieberbergestellt. Rach ber Runftftrafe, bie ber Raifer Antoninus im Bidgad bie fteile gelemant binauf babnte, tragt ber gange Ruftenweg ben Ramen Big Antoniniang. Die egobtifden Scuthturen find tief eingegraben ober eingeschliffen (nicht eingehammert), bie perfischen bagegen (in benen man bas Bilb bes Cambufes vermuthet) erhaben gearbeitete Bilbmerfe. Bor ben Tafeln ber Erfteren baben (wie b. Bilbenbruch meint) fteinere Thurfillgel an eifernen ober ehernen Bapfen gebangen. Der Lotus (Rabr-el-felb) bitbet bie Lanbesgrenge mifchen Beirnt und bem Gebiete bes von Ronigen beberrichten Bubins. Ronnus nennt Beient eine gwifden Dionpfus und Bofeibon getheitte Stabt. Die Berehrung bes hunbes foll noch bei einigen gamilien ber Aufaprier fortbesteben.

Buß nach Beirnt gurudgutebren. Da wir aber ben tiefen Ganb ber Dunen verliegen und inland gingen, ohne einen beftimmten Deg por und gu feben, fo batten mir und balb gmifchen bem intriquanten Gemirre pon Graben und Seden perirrt, bie bie Maulbeerpffangungen bort umgeben und burdidneiben. Die einbredenbe Duntelbeit permehrte unfere Berlegenheit, ba mir uns auf Brivateigenthum befanben und bei ber Unficherheit, bie in ber Umgebung pon Beirut zu berrichen pflegt, ein nachtlicher Befucher eines unangenehmen Empfanges feitens ber Gigenthumer ober Sofbunbe gemartig fein mußten. Gin alter Berr, ben mir im Schatten feiner Reigenbaume ficenb autrafen, zeigte uns inben ben Musagna aus feinem Garten, und nach langerem Guden langten wir fpat in ber Racht in Beirut mieber an. Die Plantagen an biefem Theile ber Rufte find vielfach Gigenthum ber Drufen, und man fieht oft ibre Frauen mit einem beweglichen Sorn auf ber Stirn an benfelben arbeiten.

Schon por Inrus und ebe felbit noch Gibon ermabnt mirb. fpricht Canduniathon pon Bublus und Berntus. \*) Epater traten biefe beiben Stabte gurud, und nach Berptus furgem Glange, mab: rend bort Agrippa Berobes regierte, fonnte es fich im Mittelalter nicht mit Gibon ober Gaiba meffen. Erft feit bem Erbbeben, bas bas lettere gerftorte, erbob es fich befonbers unter Debemet Mi's Bermaltung wieber gu boberer Bebeutung, und jest concentrit fich in ibm ber europaifche Sanbel mit bem Drient. - Beirut, bie Stabt ber Quellen, ber Git ber Rymphe Berae, ber beilige Ort bes Baal Berith, liegt in einem lachenben Parabiefe, ber foufi nur in Dunenfand und nadtem Geftein brennenben Rufte Phonigiens. Die von ben Bergen riefelnben Quellen finb bort in fleinen Ranalen überall burch bas Land geleitet, um bie ausgebehnten Maulbeer : Plantagen ju bemaffern, und ihr Canb fcmudt fich mit Garten von Orangen und Citronen, mit Olivenhainen und Palmengruppen, mabrent bas Sochgebirge, bas ben ftolgen Cebernwalb tragt, bie Reis: unb Baumwollenfelber ber Rebenhugel am Arb el-Burabichineh (Relb von Beirut) umgrengt.



<sup>\*)</sup> Rach Procop waren Torus und Berpins bie haupsfifte ber Seibenbander und Seibenweber. Der Olivienhain beim Dorfe Schuweisat gilt als der größte in Sprien. Der Wadi Schuweisat umzieht bas sandige Triangel, worauf Beirtt liedt.

Die Ufer bes Aluffes ranten in bichten Gebuichen blubenber Dleanber, amifchen benen Bappelreiben bingichen, und an ber anbern Seite ber Ctabt, an ber neue und alte Ruinen malerifc burcheinanber gebaut und in ein bichtes Grun gehullt finb, fteht ein bufterer Pinienmalb, ben Sachrebbin auf's Reue anlegte, um als ein natürlicher Damm bas Gulturland gegen bas Fortidreiten ber Dunen gu fcuben. Ju biefen ichattigen Bebolgen mar es, mo, nach Ronnus, Dionujos und Bofeibon um ben Befit ber Rymphe Berae ftritten, und in folder Duthe bie Collifion bes fprifden und phonizifden Cultus vortrat. Rach ber localen Trabition mar es in Berntus, mo guerft bie Menfchen, gleichzeitig mit bem Gotterpaare Rion und Protogonos, aus bem Schlamme ber Urwelt enftanben. Um Byblus wohnten (wie Canduniathon berichtet) bie Berggotter bes beiligen Gebirges. Rronos aber, ber bem boditen Uranos folgte, übergab bie Stabt Bublus ber Gottin Baaltis, bem Pofeibon und ben Rabiren bie Stabt Berntus, mo fie bie Ueberrefte von Bontus beiligten (Rabr Beirut und bei Blinius).

Das Leben Beirut's erinnert ben Befucher por Allem an bas Alexanbrien's, bas in alter mie in neuer Zeit als ber Stapel= plat bes europaifden Saubels im Oriente, eine betriebfame, aber orbnungelofe und abentenernde Bevolferung bortbin gog. Huch in Beirut icheibet fich ber Often und ber Weften nach ben verfciebenen Stabttheilen. Babrent in ben engen und bunteln, burch Teppiche gefcutten und gefühlten Strafen ber oberen Stabt= theile fcmeigenb bie langen Reiben ber Rameele entlang gieben, auf benen traumerifch ber braune Cobn ber Bufte fcautelt, mab= renb bort ber Turte ftumm binter feinen Bagren in ben Lauben bes Bagars fist, bort geraufdlos ber Stlave auf bem glatten Boben bes Raffeehaufes babingleitet, brangt fich in ben beißen und fontlos von ber Conne burchglubten Rais ein lautes unb farmenbes Leben burcheinanber. Dort fpringt ber fpanifche Matrofe mit bem breiten Deffer im Gurtel an bas Laub, bort gefticulirt ber Reapolitaner vor ber Gartude und bem bampfenben Rubelgericht, bort ichreien bie Frangofen bei ber Beinflasche bes Cabaret, bort eilt gefchaftig ber Jube, ber Armenier, ber Grieche umber. Darmifden liegen machtige Baarenballen aufgeftavelt, Boote tommen und geben, Labungen bringenb und fortzunehmen, Comtoire, Padbaufer fteben von frub bis Abends offen. Es finbet fich eine grie-Difd-italienifde Konba in ber Stadt, bie auf ben Ramen eines

Sotels Aufpruch macht und ibn im Bergleich zu allen übrigen, bie man in Sprien trifft, auch verbient. Bei meinem erften Befuche von Beirut ftieg ich bort ab und mar Benge einer zeitgemagen Procedur, wie ein griechifder Pope bie perfciebenen Bimmer um: ging und burd Beibmaffer und biblifde Beilafpruche bie pon ben feberifden Reifenben verunreinigten Rammern wieber weibte. Das ameite Dal, mo ich mit mehreren Thieren in Beirut anlangte, jog ich es por, in einem inlanbifden Rhane abzufteigen, wie ich es immer auf meiner Reife im Oriente getban batte. Der aufebn: lichfte berfelben liegt por ber Ctabt und bat meite Raumlichfeiten fur Meniden und Bieb, aber freilich in Betreff ber Reinlichfeit fur bie erfteren nicht viel beffer als fur bas lettere. Der Orien: tale bebnt gern feine apathifche Radftenliebe bis über bie Thiere, und er findet es baun bequem, ju biefen berabzufteigen, um bie Gleichheit bes Riveau's raider berguftellen. Der Thurbuter bemaffnete fich mit feinem maffiven Reulenschluffel, um mich burch bie Corribore zu einem unbefetten Raume zu führen, beffen Thur er offen flieft und mir bas Junere gur Disposition ftellte. Gid amifden biefe nadten vier Stein-Banbe gu magen, murbe lebens: gefabrlich gemefen fein, benn ich mußte, bag ber graufdmarge Ctaub, ber gollbid ben Boben bebedte, aus Seerben balbver: bungerter Raubtbierchen gufammengefett mar, bie nur auf eine Beute marteten, um fich auf biefelbe ju fturgen. Den Bortier fummerte es nicht weiter, ob ich außen ober brinnen blieb. Er batte feine Bflicht erfullt, indem er mir unter bergebrachtem Geremoniell ben Etubenfoluffel einbanbigte und bafur fein conventionelles Badfdid, eine Art Abichlagszahlung auf bie Diethe, empfing. 3d lief mein Genad in bem offenen Sofe ber Raravanferai und ichidte meinen Diener aus, um fich ein halbes Dubenb Boffertrager m miethen, Befen und Burften gu taufen. Rene Matten find überall billig ju haben, und wenn auch nicht febr fein und elegant, thun fie fur einen Gebrauch von menigen Tagen boch vollig ibre Dienfte. Durch Tegen, Bafden und Schruppen war bas frifch tapegierte Bimmer am Rachmittag fo weit bergeftellt, baß ich ce begieben tounte. Jest murbe noch ein thonerner Baffertrug gefauft unb gefüllt, mein Bett neben bem Tenfter als Dipan ausgebreitet, unb auf ihm ben Dampf bes fußen Latalieb ichlurfenb, gab ich mid im mobilbehabigen Rief gang bem angenehmen Bemuftfein bin, noch einmal wieber ben Banben fteifer Formlichfeit entichlupft gu

fein, benen ich mit jebem Schritte meiter nach ben Grengen Guropa's au naber ruden mufite. Abende erhellten fich bie Raffeebaufer bes freien Blates mit bunten Dellampden, beren Licht nicht bie Belle einer Gasflamme ausftrablte, aber eben beshalb um fo malerifder bie periciebenen Gruppen, ben buntlen Burnus bes Arabers, bie aliberube Baffe bes Arnauten, ben breiten Turban bes Tartaren beleuchteten, wie fie balb bier fich in bie blauen Bolfen ber Bafferpfeife hullten, balb bort uber bem Goad: und Brettfpiele lebnten, wie fie balb fich in großeren Mengen um ben recitirenben Grgabler fammelten, um ben, lieblide Rarcofe buftenben, Darden ber Schehegerabe gu laufden. Um bie Schmule ber Racht leichter gu ertragen, betteten fich bie Ginmobner bes Rhaues in bie Corribore, und bie erften Stunden berfelben faß ich uber Pfeifen und erfrifdenben Baffer: Delonen mit meinen Bimmernachbarn gufam: men, furbifden Sanptlingen, bie foeben aus bem turfifd-rufjifden Rriege gurudtehrten und munberbare Raubergeichichten von ben unglaubigen Bolfern bes fernen Beften und Rorbens gu ergablen mußten.

Der Safen Beirut's murbe burd Emir Radrebbin, ebenfo wie ber Caiba's, feiner Refibeng, periduttet, um fich gegen bie turlifde Glotte ju icuten. Dennoch ift er noch immer einer ber beften an ber Rufte Gnrien's, obwohl auch in ihm bie Chiffe nicht ficher liegen. Erot ihrer verbaltniftmaßig gunftigen Lage mar bie Stadt im Alterthum von nur geringer Bebeutung, benn obwohl fie, wie ermannt, unter ben Stabten Phonizien's icon in frubefter Beit angeführt mirb, trat fie boch balb gegen Gibon und Turus in ben Chatten. Der gegen Antiochis VII. Gibetes aniftanbifche Diobotos Truphon foll fie ganglich gerftort baben. Unter Muguftus murbe fie gur romifchen Colonie mit jus italieum erhoben, unter bem Ramen Julia Augusta Relir. In biefe romifche Colonie verlegte Berobes Marippa I., aus Gurcht vor bem inbifden Fanatismus in Berufalem, feine Refibeng, bie er mit einem Umphiteater, Porticus und Babern idmudte. "Die Colonie Berntus, melder Auguftus viele Freiheiten gemabrte, ift, wie ber gottliche Sabrian in einer Rebe fagt, eine auguftifche Colonie, bie bas italifche Recht bat," bemertt Ulpianus, burd beffen Bemubungen bort unter Raifer Alexander Geverns bie bobe Rechtsichule emporgubliben begann, und fich ber Rame Bernt mit einem miffenicaftlichen Glange umgab, ber aber eben fo ploglich wieber verblid. In bem

großen Erbeben (629) stärzten die Hoffie uslammen, die Lehrer stüdt eine nach Sibon und konnten auch nach dem Wiederausbau Berny's nicht wieder dort die alte Schule herfelden. Während der Kreuzigke wurde Berny, als dessen auch eine Namen Wilhelm von Thus Grigos angiete, vom König Baldwin (1111) erobert, mit der Hoffie des Grafen von Tripolis und Schiffen aus Tyrus und Sidon, die den Hoffen der Anglen her der Verleuge gegen der Anglen schlossen. Der Klagerern hatte der Fickenwald zur herfellung ihrer Summandien gedien. Als der Janels Souden der der hoffen der Verleugen der der verleugen der Erbeben (1837) gänzlich aufgehöben war, sinn Bertn wieder an emporatuschen.

Sat man auf bem Wege nach Gibon bie Garten in ber nachften Umgebung Beirut's paffirt, fo finbet man fich in ben beweglichen Canbhugeln bes Cabel Beirut verirrt, bie fich in bem gangen weftlichen Theil bes Ras Beirnth nach ber Laune bes Binbes und bes Deeres umbertreiben, und ohne ben Schut bes Binienwalbes (Barich Beirnt) auch bas Gulturland mit bem Untergange in ber Bufte bebroben murben. Ans ben Dunen berporblidenbe Trummer und Steine zeigen bas Wert ber Berftorung. Rad bem Durchichreiten bes Babi Coumeifat erreicht ber Weg wieber bas Deer und balb barauf ben Rhan Rulba, ber, in Mutatio Belbua bes Stinerars, foon als eine Station ber Bia Romana figurirt. Golde Rhane, fleine ober großere, finben fich mehrerere auf ber betretenen Lanbftrage Phonigiens. Oft befteben fie nur aus einem leichten Schuppen, bie ber Bertaufer ju feinem eigenen Schute gegen bie beiße Sonne aufgerichtet bat. Unter bemfelben fteben bie tublen Thongefage, mit Baffer gefullt, und feitlich glimmen einige Rohlen im Canbe, um rafc ben verlangten Raffee ju bereiten. Der Daultbiertreiber lant nicht gern bie Belegenheit vorübergeben, ein paar Buge aus ber bolgernen Bafferpfeife zu ichmauchen, bie gleichmakig fur alle Untommlinge bient. und vielleicht laft fich auch bas Gine ober Unbere über bie Giderbeit bes meiten Beges erfahren. Der berühmtefte biefer Saltes plate ift ber Rhan Rebbi Dunus, mo ber ungludliche Prophet pon bem Ungeheuer ausgespieen fein foll, unb, burch fein ichlechtes Logement gewißigt, fogleich ein Birthsbans grunbete, freilich noch immer ein miferables genug. 218 ich mit ausgeborrter Reble an ihm porüberging, phantafirte ich von tommenben Beiten, mo fich im Bauche bes Ballfifdes tuble Geibel icaumenben Lagerbiers.

frebengen wurben. 3mifchen bichten Schilfgebufden fliegen bie Baffer bes Damur-Rluffes babin, pon ben Ruinen einer fteinernen Bogenbrude überbangt, aus ber überall bunt geschmudte Dleanber hervorbluben. Die Strage gieht fich bann hart am Deere einen engen und felfigen Bag binauf, auf bem einft ein mitleibiger Storon ben ichmeiftriefenb auf matten Thieren binauffenchenben Reifenben bie Ueberrafdung eines talten Babes bereitet haben foll. In geschichtlicher Zeit fochten bort Sprier und Egypter, als Antiochus M. bie Truppen bes Ptolomaus (218 a. c.) nach Gi= bon gurudtrieb. Bon einem ber Borberge öffnet fich ein weiter Berg mit brei abnehmenb ausfpringenben Spigen, von benen auf einer Erhöhung bes mittleren fich in ber Ferne bas Fort Caiba's zeigt, und bie jum Deere herabziehenbe Stabt unter ihm. Die fpecielle Lage von Cibon ift mit einer breiten Strede von Begetation umgogen und von verschiebenen fleinen Bachen burchfloffen. Die Ctabt liegt in einer fruchtbaren Gbene, überall in Fruchtgarten und Relbern medfelnb, bis an ben Rug ber tubn gefcmungenen Berge, bie fich in einem weiten Bogen umber- und gurudziehen. Die engen Strafen ber Stabt laufen auf bem umebenen unb befdrantten Terrain berfelben auf und nieber. Biele Saufer ents halten einen fleinen Kramlaben, boch weifen bie ausgestellten Begenftanbe nur auf ben Detailverfehr bin. Die im großeren Style angelegten Gebanbe, aus einer pergangenen Beit, geben rafch ihrem Berfalle entgegen. Mitunter baben fich Samilien in ben gufammenfallenben Ruinen eingemiethet, und erhalten bann, wie in ben Balaften Benebig's, fo viel bavon, bag ihnen Bohnlichfeiten gefichert finb. 3ch ftieg bei einer Bittme ab, bie ihre überfluffigen Raumlichkeiten fur Gafte eingerichtet hatte, und fanb ein Abenb= effen, bei bem es Deffer und Gabel gab, fowie ein Bett mit Matrage und Uebergugen. Gie geborte jener gemifchten Bevolterung an, bie an bie Bullanen ber Rreugguge erinnert unb in bie Ruftenftabte Phonizien's und Egyptens bie lingua franca eingeführt hat. In ihr freugt fich griechifches, italienifches, armenifches, jubifches, arabifches, phonigifches Blut, unb momoglich auch fprifches, ba bie Berbeigiehung bes letteren einen jener beliebten Musbrude giebt, mit bem fich alles Gewunfchte bezeichnen lagt, weil es im Grunbe nichts bezeichnet. Die Lente miffen felbft felten recht, mas fie eigentlich finb, und wenn bisber'bie Confessionen eine beftimmte Scheibung gaben, fo jangt and biefe Trennung an

unbeutlicher zu verfliegen, feitbem bie neftorianifchen, maronitifchen, jacobitifden Rirden gum Theil gur allgemeinen fatholifden übertraten ober fich in ben Schulen ber protestantifden Diffionen amalgamirten. Damit gewinnt auch ber Ginfing ber Franten, und merben erft bann bie Bemuhungen europaifcher Diplomatie, bie Lage ber Chriften im Oriente gu verbeffern, baufbar anerkannt merben, benn bisber murbe bas Landvolt von bem Inbifferentismus ber mohammebanifchen Rechtspflege nur befreit, um befto bulflofer in bie rauberifden Sanbe ber griechijden Sierardie au fallen. Die als absoluter Despot in ihren Gemeinden herricht. Um meiften Anfeben genieken in Sprien, fomobl in ber Gbene wie im Gebirge. unter ben frantifchen Confulaten bie frangofifchen, befonbers mobil weil fich leicht paffenbe Berfonlichfeiten gur Uebernahme berfelben finben laffen. Bei bem lebhaften Sanbel Granfreiche, mit ber Rufte. bem fteten Berfehr ber frangofifden Boftboote, Die in allen Stationen einlaufen, entichließen fich frangofifche Raufleute leicht gu einem langeren ober furgeren Mufenthalt, und werben bann mit bem Confulartitel betraut. England bat feinen Bertreter in Damascus. Beirut, tann aber nicht fur feben ber unbebeutenben Safenplate einen eigenen Bevollmächtigten ausfenben, und übertragt es besbalb gewöhnlich einem Gingeborenen, portommenbe Coninlargeidafte zu perfeben. Daburd finft aber ber morgliiche Ginfluft, ben ber Rame ber Franten fiber bie Stamme bes Innern ausubt, und wenn biefe bei bem Befuche ber Stabte Granfreich murbiger als England reprafentirt feben, muffen fie biefe Empreffion in ibre Berge mit fich gurudnehmen. Um ben öftreichifden Couful (ben fanonenfofen Conful niemicht) ichien man fich menig zu fummern.

In einer Feftung auf bem Sigel, bie die Stade nach der Vanbfeite fügdet, liegt eine türfliche Befahrung. In die Manerwerfe fiebt man antile Santen und behauene Steine eingefügt. Der Zugang iheint nur unter officieller Weitläufigfeit gestattet. hinter bem Diggel bsiget sich ein von Bergen unschloffenes Bal, und auf einer Ergöbzung, von voo durch die Aume das blaue Weer sichten ist, sinden eine Krebbung, von voo durch die Aume das blaue Weer sichten ist, sinden eine Krebbunde. Daneben ist eine Kammer ausgegraben, die durch eine Scholbenand von jetenn Abthellungen geschieden wird. Durch eine Scholbenand von jetenn Abthellungen geschieden wird. Durch eine Scholbenand von jetenn Abthellungen geschieden wird. Durch eine Scholbenand von jeten Abthellungen geschieden wird. Durch eine Scholbenand von jeten best geschieden von der Verlagen von der Verlagen der besteht geschieden von der Verlagen von der Verlagen der Verlagen von der Verl

Saiba ift nicht mehr bas alte Sibon, Gibon bie Große, beren abelige Gefchlechter Enrus im Guben und Arabus im Rorben grunbeten. Gibon, bie Stabt ber ber Geefahrt funbigen Schiffer und ber fubnen SanbelBleute, biefe Beberricherin ber Deere, ging in ben Tenersgluthen gu Grunbe und vertilgte fich felbit vom Erbboben. Mis in ber Emporung gegen Artagerres Ochus III. (351) bie Burger, bie ben perfifden Catrapen getobtet und feine Onabe von bem Ronige erwarten fonnten, Die Echaaren ihrer blutgierigen Reinbe burch bas von bem Berrather Tennes ihnen geöffnete Thor einbringen faben, als ihnen, bie felbft aus Sochherziafeit ibre Motte verbraunten, feine Mucht weiter aus ihrer Infelftabt blieb, ba ichloffen fie fich mit Weib und Rind in ihre Saufer ein und perbraunten fich und ihre aufgehauften Schate. rauchenben Trummer murben von ben gornigen Giegern bem Boben gleichgemacht, und ber Schutt, in welchem bie geichmolzenen Detalle floffen, fur unermegliche Gummen verfauft; ber fpater auf ber Stelle bes alten Gibon erbaute Drt blieb fortan gegen Turns und Arabus und Tripolis in ben Schatten geftellt. Bur Beit ber Kreuginge, mo es meiftens Sagitta genannt murbe, batte es mieber einige Bebeutung erlaugt, fiel aber icon fruh in bie Sanbe ber Chriften, besonbers burd bie Sulfe bes normegifchen Ronias Gigurb. "In bemfelben Jahre (1111) ruftete bas Bolt aus abenblanbijden Jufeln (ergablt Wilhelm von Eprus), hauptfachlich aber aus Rormegen, auf bie Runbe bin, bag bie beilige Stabt Berufalem von ben Chriften erobert fei, eine tuchtige Flotte



aus, um borthin au fteuern und ibre Aubacht au perrichten. Sie fuhren mit gunftigem Binbe uber bas brittaufiche Deer unb tamen amifden Ralpe und bem Atlas bie Deerengen bes mittellanbifden Deeres binburd in unfer Deer und lanbeten bei Roppe; bie genannte Rlotte aber murbe pon einem jungen Danne geführt, ber ber Bruber bes Ronigs von Rormegen und febr groß und icon von Geftalt mar." Der Ronig Balbuin mußte fie fur bie Eroberung Sibon's zu gewinnen und führte folche balb barauf aus. Lubmig IX. befestigte Gaiba, mie bie übrigen Ruftenftabte, und bas jetige Fort wirb noch auf ibn bezogen. Als bie Tempelberren ibr Infelfaftell verließen und fich nach Cortofa gurudgogen, fiel Saiba (1291) in bie Sanbe Gultan Afchraf's. Gin fpaterer Glauspuntt feiner Gefcichte ift bie Beriobe, mo ber Groß-Emir ber Drufen (Radrebbin) in feinen Mauern refibirte (1595-1634). Gr erbaute fich burch italienische Runftler einen großgrtigen Balaft unb idmudte bie reigenbe Umgebung Saiba's burd mannigfache Garten. Der Sanbel nahm einen reifenben Aufichwung, ba bie Strafe nach Damascus in gutem Stanbe erhalten murbe, und biefer reiche Dartt, fich ftatt bes Ummeges über Aleppo, birect aus bem Safen Saiba's verforgte. Rhane, Campi, Fonbas und Factoreien fullten bie Stabt, aber Alles ging ju Grunbe, ale bort Dicheggar, ber blutige Golachter, mutbete, und jest macht bie Rabe bes begunftigten Beirut jebe Rebenbublerichaft unmöglich. Gegenmartig finb es nur bie Welnden ber Gifder, welche im Safen liegen, und feit ber pon Sadrebbin anbefohlenen Bericuttung ift er auch taum noch größeren Schiffen juganglich. Er liegt fublich von bem Infelfort, bas im Mittelalter ausgeführte Bogen mit bem Geftlanbe perbinben, und zeigt eine vieredige Form, von Riffen umgeben. Bum Theil ift er aus ben Gelfen, von benen mehrere geglattet finb, ausgearbeitet. Gine eingebauene Treppe führt auf bie Blatform. An anberen Stellen ift burd Mortel perbunbenes Gemauer fichtbar. Dem Unterbau find machtige Quaber eingefügt, aus melden in einer großen Deffnung ein granitner Pfeiler porftebt. Im Grunbe bes Baffers fieht man überarbeitete Steine, bie burch Geegemachie übergogen finb, und gumeilen burch bas Gbben unb Aluthen. meldes an biefer Rufte ale ein eigenthumliches Phanomen bes Mittelmeeres auftritt, bloggelegt merben. Der norbliche Safen ift nicht viel zuganglicher, fo bag großere Schiffe auf ber ben Rorbiturmen ausgesetten Rhebe antern muffen. Bergleicht

man bie Safen bes griechischen und phonizischen Alterthums mit benen unferer jetigen Sanbels Metropolen, Athen, Gibon, Eprus mit Gibnen. St. Francisco. Bomban, fo ericeinen fie als ein Buppenfpielzeug fur bie Rinbbeit ber Geschichte, in richtigen Broportionen zu ben Dimensionen bes bamaligen und bes gegenmartigen Bertebrs. 3m Safen Gibney's mag man einen gangen Tag umberfahren und bat pielleicht nicht bie Salfte ber Schiffe gefeben, bie bort liegen, im Safen Gibon's barf man fich nur in ein gang fleines Boot einschiffen, um nicht aleich am anbern Enbe anzuftoken, Das geichloffene Mittelmeer tann nicht fene weiten und prachtigen Baien und Buchten bilben, wie ber freie Ocean, und fein allmalia ablaufenber Strand mußte pon felbit barauf fubren, bie Schiffe, ftatt in offener Gee ju antern, auf's Land ju gieben, wie es pon bem troignifden Rriege an bis jur Belggerung von Tprus burch bie Benetigner im Gebrauch blieb. Go mar man gegen bie Unbilben ber Bitterung geschutt, und bie Safen ber Alten maren eben fo febr, ober mehr noch, auf ben Cout gegen Denichen als gegen bie Ratur berechnet. Die reichen Sanbelsftabte maren augleich Birgtenburgen, ihre Raufleute Raubtonige gur Gee, unb mo frembes Recht nicht geachtet murbe, mußte man geruftet fein, bas eigene zu pertheibigen. Alle Safen bes alten Phonigiens batten fich amifden Rlippen und Gelbriffen eingeniftet, umgeben von Untiefen und Saubbanten, um jebem Fremben und bes Weges Untunbigen perberblich ju merben, mabrend mir jest unfere Safen moglichft weit in bie Gee binausbauen, auf bie augerften Spiten ber Landgungen, um einen freien Bugug bem freien Sanbel gu gemähren.

Rad einem Babe in einem abgeschlossen Basse haten keine ich in bie Cabel juridt, wo auf einem feiem Palage ein Boltsfest geseiert wurde und sich die geschmuchte Menge zwischen Buben und Schaufteln umsertrieb. Reih am Worgen verliegen wir Sibon. Der Weg stührt, zwischen beregen und bem Meere, durch einen breiten Gattel von Felbern, der zie und de barber diered no habertaut unterbrochen wirb. Die sach estigt, der man entlang blieft, springt auf untregetmäßigen Zwischenkummen in siehen Vorgebrigen berauk, die dann die weitere Aussisch verbeden, die sie ne gegeben der eine Beugung bes Weges für einen furgen Augenblich bie fanger vor- Beugung bes Weges für einen furgen Augenblich bie fanger vor- laufende Lausdaung von Zwiss, und aus der weiter einerferung

ericheint bie fleine Infelftabt, wie mitten im Deere liegenb, ale ein "fdwimmenbes Tarfisiciff". Ginen bentlichen Blid auf biefelbe bot man erft pon ber Ruine eines perfallenen Rban's, ienfeits bes Rafimineb-Gluffes. Lange vorber und fura nachbem man jene erfte Unficht von Tyrus genoffen bat, paffirt man noch auf ber erften Salfte bes Weges bie Ruinen einer alten Brude (im Rabr-es-Canit), mit Reften vierediger Gebaube, bie aus unregelmagigem Riefelgeftein burd Mortel gufammengefugt finb. Mus abnlicher Bauart ift ein vierediges Gebaube aufgeführt, bas auf einer poripringenben Laubipite (Das Carfanb) \*) ftebt. Hufen und im Innern, mo fich bie Dede als Bogen wolbt, ift es burch behauene Canbfteine überlegt. Gine glatt polirte Thur gemabrt ben Gingang ju biefem feitungeartigem Gebaube, bas vielleicht als Bachtpoften ober Leuchtthurm gebient baben mag und pon bem Gubrer Birg Labineh genaunt murbe. Auf einer folgenden Landfpite fab man unregelmakige Steinbanfen umberliegen und Spuren einer Etrafe, bie bortbin geführt zu baben icien. Bebauene Steine lagen vielfach am Wege, und auf mehreren berfelben zeigten fich bie Sculpturen eines Bogels, bie baran erinnern founten. baft bort irgenbmo bie Ornithopolis bes Scular fic gefunden baben muffe. In einer fleinen Ginbucht lagen zwei Schiffe por Unter. por einem vieredig aus bem Welfen gebauenen Gebaube, auf beffen einer Geite bie Stufen einer Steintreppe binauffubrten, agns in berfelben Urt, wie man es im Safen gu Gibon fiebt. Der Rafimineb (ber Grengfing amifden Gibon und Turus im Mittelalter) ftromt in ber Rabe ber Surt burd breite Schilfgebuiche bin. Beiter unten wirb er trage und feicht, ba er fich eine Ganbbant por feiner Munbung aufgeworfen bat und fo nur unter vielfachen Sin- und Berminbungen ausfließen tann. Ber ibn nur bort fiebt, murbe ichmerlich ben flaren Beraftrom mieber erfennen, ber fo lieblich burch bie oberen Theile bes boben Libanon \*\*)

\*) Vei Zaregta lagen bie Glasibetien ber Zibenier.
\*\*) Die de Trönen, bie jum Meter wollen, sanimple beimen Bellen bert, Gint de Gruher noch bie wiederfallen 3a bem Gändeli mer Zöffe best?
\*\*2n, ber flot) auf (dincégan Gibjen best?
\*\*2p. ver flot) auf (dincégan Gibjen best?
\*\*2p. ver flot) auf (dincégan Gibjen gring).
\*\*2p. ver flot) barrô grine Zhifer (diwingen Trib).
\*\*2p. ver flot barrô grine Zhifer (diwingen Trib. ver Walseffe boden Zembel fillst.

fprubelt. Da mo er aus ben Bergen in bie Gbene binaustritt, ftebt eine taftellartige Ruine, bie fpater als Rhan benutt murbe, auf ber Sobe, und zeigt einige enorme Quabern eingemauert, abnlich benen beim Ban von Baalbet vermanbten. Heber ber Thur liegt ein granitner Pfeiler, um als Portal gu bienen. Der Beg bleibt in ber Gbene und paffirt einen Cant, ber burch eine Onelle (Min Abrian) gefpeift wirb. Gin Bogen überichreitet ein trodenes Rlufbett. Lange, glatte Steine tragen einen breiteren als Dad. Gin ichmaler Beg führt von ber fanbigen Ban gu ber Laubzunge pon Enrus, bie nach Guben zu einen weiten Bogen bilbet, mab: rend im Norben ein Safen baburch geformt mirb, bafe bie Baufer bem Laube entlang gebaut find und eine im Deere auf: gerichtete Maner, eine Fortfetung ber um bie Ctabt laufenben, bas Biered ichlieft. Der Unblid Gur's ober Enr's ruft in ber Erinnerung eine Bergangenheit mach, bie icon aus fernfiem Alterthum mit jener Rulle von Bilbern fullt, wie fie uns neuerbings erft wieber burch ben Fortidritt geographifder Entbedungen vertraut geworben finb.

> Dier kim Schatten labet beim Giuthen, Deine Uler trömt ichn Gellenrand; erngende in ter Seume beige Gluthen Bligt von bis jum Ben Dünnelaut, Der teh Gleingt, de auch in aumien Begen, Krifmmend winder ist des in langer Schweig, die verfehmb? in der Jahr gebrige Begen, Zeinen buttgeträuften Belgierpteil. Die Vergen, die trade für der der Die Bernel geber der der der der Beite Bligte ben und mit weben, füßern wen bei tild siene Etrens's Verrath. U. i. v.

Doch flang es (trop Bocock und Gaby) eber wie Ralpladuns (Gol-Gu) ober felbft wie talter Rybmis, fo bag bas portifce Gener vertilifte.

#### Bwei Chierfabeln aus dem Kaukafus.

@fobus 1868.

1. Gine Rabel ber Efchetichengen. Gin Tiger, ein Bolf und ein Ruche gingen miteinanber auf bie Jagb. Gie erlegten einen Birich, eine milbe Biege und einen Safen. "Bir muffen biefe Beute theilen," fagte ber Tiger und übertrug bies Befchaft bem Ruchfe. Der Ruchs erwieberte: "Dir, o Eiger, als bem Melteften, gebort, aller Gerechtigfeit nach, ber Birfc; bie Biege gebort, aller Berechtigfeit nach, fur bich, o Bolf, und bies fleine Sasden nehme ich fur mich, von Rechts wegen." "Da!" fcrie ber Tiger, "theilft bu fo? 3ch febe, bein Berftanb ift nur befchrantt unb beine Ginficht bebarf ber Erleuchtung." Dit ben Worten fprang er auf ibn zu und gerrift ibn. Dann befahl er bem Bolf, bie Theilung porgunehmen. Diefer verneigte fich und fprach folgenber: maßen: "Dir, o Machtigfter ber Berricher, gebührt ber Birich. Billige ein, ihn zu verzehren, und moge er bem fürftlichen Dagen ein Balfam fein, baß feine Gefunbbeit fich erfrifche und lange bauere bas Leben bes herrn. Much bie Biege, Allergnabigfter, gebort bir, fie paßt fur bein Abenbeffen. Ich, und mochteft bu morgen jum 3mbig ben Safen beiner murbig finben, mochteft bu ibn bulbvoll verzehren und ibm bie Gunft gemabren, bein Frubftud bilben gu burfen." "Ginfichtsvoll haft bu getheilt, o Bolf!" rief ber Tiger. "Gi, fag' mir boch, o Bolf, mober tam bir folde Fulle ber Beisheit und bes Berftanbes?" Der Bolf, auf ben gerriffenen Ruchs zeigenb, fagte: "Deine Pfoten baben mir Ropfflugheit gegeben."

Diefe gabel finbet fich, wie im inboseuropaifchen Fabelfchab

in vielfachen Berfionen, fo auch in Ufrita.

2. Gine Fabel ber Immerethier. Gin Dann fanb eine Schlange unter einem Felsblod liegen, ber auf fie berabgefallen mar und fie gu erbruden brobte. Dit vieler Dube malgte er ben Stein hinmeg, als bie befreite Schlange gungelnb auf ibn gufprang. "Balt!" rief er aus, "ift bas meine Belohnung?" "Co ift meine Ratur," entgegnete bie Golange. Der Dann foling por, fich an einen Richter ju menben, und Beibe begaben fich jum Lowen, ibm ben Fall gur Enticheibung porlegenb. ,,Bie fanuft bu auf Dantbarteit hoffen?" fagte ber Lome gum Denfchen, nach= bem berfelbe feine Rlage porgebracht batte. Dan fam inben überein, einen zweiten Richter zu befragen, und bie Babl fiel auf ben Ruchs, ber am Wege angetroffen murbe. Rachbem biefer bie Museinanberfebung angebort batte, meinte er, baf bie Lage ber Collange unter einem Relaftein ibm faft unmoglich ericbeine. Es murbe nothig fein, bag er fich felbit porber burch ben Mugenichein überzeuge, wie es fich bamit verhalten babe, weil er fonft fich nicht befugt fuhlen tonne, ein Urtheil gu fallen. Um ibn rafch gu übergeugen, legte fich bie Schlange an bie frubere Stelle mit ubergemalatem Teluftein, und ber Tuche rieth bann bem Menichen, fich foleunigft aus bem Staube ju maden und ben Broceg fallen ju laffen. -

Eine ibentische Fabel, in ber ber Tiger bie Stelle ber Schlange einntimmt, finbet fich aus bem siamesificen Rontbut Padaranam in ber Zeitschrie, "Orient und Occibent" Jahrgang III, heft IV, S. 486 veröffentlicht.

### Ergahlungen aus Sinterindien.

Gfobus, 1866.

Die Jubocinefen jib reid an Marchen und Erzählungen verschiebener Art, die sich tjells in ihrer Literatur geschrieben sinden, theils mündlich seitzgestauft werben. Die tragen vielsach besteprige eines indigen Ursprungs, oder lehnen sich an das Ehricht, andere sind auf dem Maclatischen steitzelt, andere mieben and dem Jadanischen steitzelt, andere mieben and dem Jadanischen steitzelt, andere nicht den ihr binterindssche Ablichtes geschlichten Einfasse und der sinderensteilsten Zachsichte gertrag den den der geschlichten Zagen der nationalen Traditionen, und dann sindet sich under die unverschöpflicher Zadelsschlichten, und dann sindet sich und ein unerschöpflicher Zadelsschlichten, und dann sindet sich und ein unerschöpflicher Zadelsschlichten gestellt und den fünfundertundstauften gestellt und den geschlichten den den sich leiteren hier in desenfab zu den zehn leisten oder arosen Stutter's der Katala.

Son ben hier solgenben Ueberiegungen find die aus dem Birnanischen herrühreuben nach mindlicher Mittheilung ansgezeichnet, die sinnessische Exaltung bagegen ist aus einem Buche uiebergeschiechen, das ich im Bangtot entlehnte nub das ben ktet, "Sib jo ng it ein" sibret. Ge entglicht einen Rereis von zwölf Erzählungen, die, wie in der Ginteltung bemert wird, auf ben guble (Noblangen) Gen (lein des Bacrophages eines berühnten Königs (Naosavan genannt) gesunden wurden. Ein Buch, welches vielerlei Wärchen entstut, beit "Pistat Pastaran au" wab enthält Gespenuterg efchichten in jener in einander gewebten Form, wie sie bei indlichen Fabelsamulungen häusig wiederschielt.

#### Die Bunderbarfe.

(Rach bem Birmanifchen.)

Muf zwei hohen Bergen lebten einst in grauer Borzeit zwei Frmiten (Jatha v), die das Abtommen getrossen betten, sich Lichter zu zigen, um sich gegenseitig Kunde von ührem Leben zu geden. Eines Rachts sonnte der eine Fremit kein Licht auf dem madern Berge hemerken, und er scholeh dernah, das sien Fremub das Zeitliche gesenzet habe und in den Stand der Dämonen (Nats) übergegangen sie. Bald daraus erhielt er auch einen Beschaf von diese Weisen ist, und da er sich über die wilden Elephanten bestägte, welche ihn vielsach delässigten, eine Sarfe zum Geschent, durch deren Spielen er je nach der Weldobie die Elephanten bestägten, welche ihn vielsach delässigten, eine Sarfe zum Geschent, durch deren Spielen er je nach der Weldobie die Elephanten bestägten oder vertreißen fonne.

Gines Tages hörte er in ber Bildniß bas Gejammer eines Rinbed, und als er borauf zuging, son ber, trofiles auf einem Baume fibenb, eine Rouigin mit einem Saugling im Arme. Sich im hofe ihres Palaftets sonnenb, war fie burch ben gerbesigmierrenben Bicfenwogel aufgepadt und auß bem Arrifel ihrer jammerben Ehrenbamen fortgeführt worben, um ihm in feinem Reste zur Storlie zu bienen.

Der Eremit verbarg sie in seiner Einsiedelei und vermählte isch mit ihr; ben töniglichen Sohn, Dubinath, aboptirte er, mit der Bunderbarse ihn beschentend. Einst im Dunsel der Racht sah der Eremit einen der glänzendsten Sterne am Simmel sich plöblich verbüstern und erkanute daraus, daß der große König, der Oudsinath seinen Ursprung gegeden, sein Veden gerndet habe, und der Sohn davon hörend, deschäftlich in sein vollerie, auf hohem Erspannten thronend, begleitet von den fimmtslichen Erspannten des Waldes, langt er vor den Thoren der Soupfladt an, die er verschlichen finden, und das gange Bolf urauer, da dem Lande den Errichger sein. Lurch die Badrzeichen eines Kinges und Schrieß, welche seine Mutter ihm mitgegeben, wurde er als der Erbpring erkannt und von den Sebsen, wurde er als der Erbpring erkannt und von den Sebsen gehoben.

Bu jener Zeit erfullte bie Tochter eines Rana (Brahmanen) mit bem Rufe ihrer Schönheit bie Reiche ber Erbe, und aus allen Gegenben stromten Bewerber um ihre hand herbei, aber Riemanb fand Gnabe vor ihren Mugen. Der Bater begegnete einft Dyapoa-Phana (Bubbba), und übermaltigt pon bem gottlichen Glang feiner Berrlichteit, bachte er in ihm einen paffenben Schwiegerfobn au finden. Er bat ibn, in einem Saufe gu marten, ba er feine Tochter berbeibringen mollte, aber ale er gurudfam, mar fein Gaft fortgegangen und batte nur ben Abbrud feines Gunes gurudgelaffen. Die in ber Renntnig ber Beben (Bebas) mobil unterrichtete Cochter erfannte aus ben Figuren, bak es bie Ruftfohle bes Gottes fei, und murbe von unbezwinglicher Cebnfuct ergriffen, fich ihm ju vermablen. Geinen Spuren nachgebenb, bolte fie Mnatoa- Phana ein, biefer aber wies ihre Liebe gurud, ba er auf bem Bege nad Baranafi (Benares) mar, um bort ben Ehron zu besteigen, und Ueberfluß an Frauen ibn ichon ermartete. Die verschmabte Coone traf im Balbe mit Dubinath aufammen, und jest meniger mablerifch geworben, erlaubte fie ibm, fie ale feine Ronigin fich gur Geite gu feben.

Run gefcab es, bag ein benachbarter Ronig, ber Oubinath's Bauberinftrument gu befigen fuchte, auf eine Lift fann, ibn in feine Gemalt au betommen. Er lagt bie große Sigur eines meigen Glephanten aus Solg verfertigen und mit Golbaten gefüllt in ben Walb ftellen. Mis Jager an Oubinath berichten, ein Thier bochfter Bolltommenheit gefeben gu haben, giebt biefer aus, um baffelbe gut fangen. Aber gum erften Dale verfagen bie Tone ber Sarfe ihren Dieuft. Ctatt ju folgen entfernt fich ber Glephant, und Dubinath, überraicht und vermunbert, verfolgt ibn fo eifrig auf feinem Pferbe, bag er balb von feinem Jagbgefolge getreunt ift. Un einer perftedten Stelle bes Balbes fpringen bie Golbaten aus bem Bauche bes Glephanten berpor und fubren Oubinath als Gefangenen gum Ronig. Diefer verlangt bie Mittbeilung feiner magifden Gebeimniffe, tann aber bie bartnadige Berichwiegenheit Dudinath's nicht beflegen, ba felbit Tobesanbrohungen fruchtlos blieben. Bulett erbietet er fich, ale Bebingung ber Freiheit, ein Etlavenmabden barin zu unterrichten; ber Ronig aber fubftituirt feine eigene Tochter, bie er binter einen Borbang ftellt und ibr fagt, baß fie von einem meifen Danne unterrichtet merben murbe, ber aber torperlich ein abidredenbes Scheufal und ausfatig fei. Mis mabrend bes Unterrichtes Dubinath fie ausichilt, weil fie nicht rafder begreife, fomabt fie auf ibn als einen Musfatigen jurud. In ber Lebhaftigfeit bes Bantes wird ber Borbang bei

Seite geschoben, Beibe erblicten fich mir vertieben sich sterblich in einnehre aus Sochleremandlicheft, do sie school nie einer früheren Eristen Eristen Batte und Gattin gewesen. Sie entwerfen einen Könige mit, daß zur Ausfährung der Zanderscrenneinen Alfatter eines Frenden Paumen sichtig sien. Dahreckenneine führte Frinzessen, welche bei Wachen des Geschausgedischt, eutläuft die Prinzessen, welche bei Wachen des Geschausgene forziehende fan, mit ihm nach einem Reich, und sie wurde ihm als die erste Königin vermäßt. Die daburch eiter ihrtige Verhammen benütz einer Alfonzienen Sechos die eine Justinen Verkanzen der Verhamen vor eine Konselenkeit des Königs, um eine zufähren Verhamen der Verhamen der Verhamen vor kenten der Verhamen vor kenten der Verhamen vor kannen vor der Verhamen vor kenten der Verhamen is für kannen verkanzen. Den der Verhamen ist, der zur der verhamen vor der verhamen verhamen vor der verhamen verhamen vor der verhamen verhamen verhamen vor der verhamen v

Mis ber Ronig bei feiner Rudfehr bavon borte und ben 3nfammenhang ber Cache erfuhr, gerieth er in ben größten Born. Er lagt bas gange Gefchlecht ber Pona (Brahmanen) berbeiholen, fle auf einem Telbe eingraben und bann ihre Ropfe abpflugen. Die Ponatochter felbit wird auf bas graufamfte gemartert. Aber mabrend ber gaugen Beit ibrer Bein betet fie taglich gu Mnatoa= Phana, ben fie burch ein fleines Loch aus bem Dache ihres Gefananiffes über fich am Firmament umbermanbeln fieht. Dag bie Ponatochter, obwohl fie fo eifrig Mnatog-Bhang verehrte, dieje ichmeraliche Strafe ausbulben mufte, mar bie Folge einer in fru berer Erift eng begangenen Gunbe. 218 fie einft aus bem Babe bervortam, und ber Tag etwas fubl mar, machte fie fich Gener an im Balbe. Durch bie gurudgebliebenen Roblen entstand nach ihrem Fortgeben ein Balbbraub, und ein beiliger Rabauba, ber, in Debitation perfunten, im Balbe faß, mare faft verbraunt, menu er nicht, burch bie Gabigfeit ju fliegen, in bie Bobe gestiegen und eutfommen mare. -

Diefe Erzihhlung ist in veräuberter dorm auch in ein Drama verarbeitet, das in Birma oftwals anigeführt wird. Biele der theatralissen Darsfeldungen basser auf indischen Wythen, und die dei sessitätigen Gelegenheiten ausschäften sind vorzugswesse Frijdenden Kamangame entnommen.

#### Gine birmanifde Rabel.

### Gine fiamefifche Ergablung.

An alten Zeiten lebte ein möchiger König, Jumayum genannt, ber mit gorher Mach und Brach über bas Land Ba-tharath herrichte. Als er eines Lages mit seiner Armee marisirter, jühlte er Durft und verlangte nach Walfer, oder obwohl berall darund gestuch wurde, war in der Gegend teines gu finden. Beim Umherreiten fam der König zu einem Fruchigarten mit Grannolbaumen, under fragte ben alten Hier, der berufelben beime, de er ihm Walfer bringen tönne, um feinen Durft zu fillen. Der Gärtture erwickerte: "Wasser zu eine bie Fiele ist bie en fich, aber Grauaten die Fülle, wenn ihr einige zu esten wünsch, bie tommt herein und rugte in biesen Lugbante für ein Welchen, ich werde gehen und rugte in biesen kant aus frießen Fruchten."

Radbem König Sumayum eingetreten mar und fich in bem Favillon niedergesetzt hatte, pfludte der Gärtner eine Frucht ab und legte sie auf ein reines, weißes Lud. Als er sie auszuhrften begann, füllte ibr larer Saft bis zum Rande den ganzen Becher, deu er dann seinem Agle barreite; nachem ber Rohnig sich daren erquidt batte, fragte er den alten Gartenhiter, ob biese Fruchtbamme Abgaden zahlten oder nicht. Der Gärtner lagte in Erwiederung: "Diele Truchtbamm haben früher nie Abgaden begaßt und sich giet sied bamo, aber es giedt in der Rache bie

Bflangungen anberer Gigenthumer, bie fteuerpflichtig finb." Der Ronig fragte meiter, fur welchen Preis er bie Gruchte biefes Gartens ju vertaufen pflege? Der Gartner ermieberte, bag fie im letten Jahre breihunbert Golb-Calung eingebracht batten, unb bag noch immer außerbem genng mare, um nach Bergensluft zu effen.

Der Ronig überlegte bann bei fich und bachte in feinem Ginn: "Die Bflangungen biefes Fruchtgartens fint febr ausgebehnt: wenn ich biefe Gartenbaume bestenern follte, fo murbe ich ein gutes Gefcaft machen." Dit biefem Gebanten in feinem Bergen bat er ben Gariner, eine neue Frucht fur ibn auszupreffen unb bie Chale noch einmal ju fullen. Der Auffeber brachte eine Frucht, bie er abgepfludt batte, und brudte fie por ben Angen bes Ronigs aus, aber er beburfte einer zweiten, und noch einer anbern, und bis ju gebn, und immer blieb bie Chale ungefüllt, fo lange er auch prefite.

"Bas ift benn bas?" fragte ber Konig?" Borber mar ber Saft einer einzigen Grangte genugenb, um bie Gogle gu fullen, jest babt ibr icon gebn Fruchte ausgebrudt und fie ift immer

noch nicht noll."

Der alte Gartner ichnttelte ben Ropf und antwortete: "Gieb, Freund, ich will bir fagen, wie bas zugeht. Ohne 3meifel muß Ceine Majeftat, ber große Ronig, ber über unfer Land berricht, fo eben gu bem Befdluffe getommen fein, biefe Granaten mit Steuern gu belegen. Gobalb bas ber Gall ift, trodnen fie auf und man tann nichts aus ihnen beraustriegen."

Der Ronig Sumanum fagte ju fich felbit: "Als wir befchloffen, bie Gruchte gu befteuern, vertrodnete ihr Gaft, wenn wir nun bas Wegentheil befchliegen follten, mas mirb bann geicheben?" Und alfobalb überlegte ber tonigliche Berr bei fich, im Stillen fprechenb: "Bir muffen biefe Granaten unbeftenert laffen." Dann bat er ben Gartner, bingugeben, eine neue Trucht au holen und es noch einmal zu probiren.

Der Greis that fo, und als er bie abgepfludte grucht gu bruden anfing, fullte fie nicht nur ben Beder bis gum Ranbe, fonbern ba mar felbft eine große Menge Gaft noch angerbem und nebenber.

Da jubelte ber alte Mann, ber Gartenbuter, und er lachte por Freude und fagte: "Gieb' bier, Freundchen, ich will bir fagen, Der König fragte nach ber Ulfache, warum es so sei, und ber Gariner gab ihm dann jolgende Erfärung: "Wenn die Summe der zu zahlendem Steuern zu sehr erhöht wird, dann bören die Eigenthämer der Garten, Aeber und Pflangungen zu arbeiten auf und lasse verfalten. Es wird his also atseiten ein mid lasse verfalten. Es wird his also ein dem Steuer-Einkommen ein Abbruch zeigen. Wenn dagegen die Taren niedrig beschen, so sind die konte eisig dadei, Garten und Arber zu dehauen und in gutem Eande zu erhalten. Weil sie seine hab gir fie felöft Gewinn nud Vortseil seiset, da arbeiten ist nit gutem Willen und muntern sich gegenseitig aus. Solche, die früher nur zuei oder der de Ramue zu pflauzen pflegten, werden jett bingufsigen und neun Kanne, und zehn Baume pflanzen, do gib ei Steuerimmme vachlen nud gehn Wahme, durcher

Der König Humanum erfannte die Babfreit biefer Bemertungen. In der Zwischenzeit war sein Gesofge und die Gebel
leute, die ihn sindien, gerangefommen; als sie sig am Aufhausse aufflellten, mertte der Gartner, daß er die gang Zie mit des Königs Macigidi zejerochen gabe, und er war zum Tode erschrozen. Sein derz, gitterte und sein Geschen der leidenblaß. Der König aber besoll seinen Ministern, dem Greis für seinen Garten Indemnitäts Kapiere ansfertigen zu lassen, ur er jetzt ihn zum Berwalter des gangen Districts ein, mit voller Macht zu handeln.

Nachbem ber Konig himanum nach feiner Refibeng gurud: gefehrt mar, erließ er an feine Beamten eine Berorbnung folgenben Inhales "Gegenstände, die früher teine Taren begabit haben, müßen nicht damit belaftet werden, und alle Abgaben in den Zolläutern und Warttpischen müßen auf, ein geringeres Wasi als frühre reniedrigt werden. Alle Beauten ber Berwaltung haben blein Borlichtien gemäß ju dambeln."

Bon ber Zeit nahmen bie Ginfunfte in Abgaben und Steuern jahrlich zu, und bas Bolf lebie in gludlicher Zufriebenheit unter

ber meifen Regierung feines großen gurften. -

Diese und die anderen Ergablungen berselben Sammlung icheinen die Siamesen burch Bermittlung ber Dicham (Ciampa) aus malayischen Beziehungen erhalten zu haben.

### Eine fiamefifche Chierfabel.

Bremer Sonntageblatt (1864).

Babrend meines Aufenthaltes in Giam habe ich mich mehrfach mit ber Marchen- und Fabelwelt biefes Lanbes beschäftigt. fand brei Marchen = Sammlungen. Die erfte berfelben , melde achtzig bis neunzig verschiebene Erzählungen enthalt, beißt Ronthut Battaranam, nach einem "tlugen Ochjen" Ramens Ronthut, ber in ber langften ber Ergablungen bie Sauptrolle fpielt. Sammlung icheint aus bem Ganstrit überfett und befteht, gleich bem Pandatautra und abuliden Budern, aus einer Reibe in einander geflochtener Ergablungen, nach bem Mufter von "Taufenb und einer Racht". Die Ergablungen find ber Pringeg Ranfras' in ben Dund gelegt, bie, um ihren Bater von' bem Tobe gn erretten, ben Konig von Pataliput (Balibothra) mit Darchen unterhielt. Gine andere Cammlung, in ber befonbers Bogel auftreten. beigt Patja-Battaranam, und eine britte, in ber bie Ergablungen fich porzugemeife um Damonen breben, Bifat-Pattaranam. Dbwohl augenideinlich aus bem Bali ober Cansfrit überfest, muffen fie boch verichiebentliche Umgestaltungen ober Singufugungen in Siam erfahren haben, wie icon aus ben vielen Calembouras auf fiamefifche Borte, bie in einer anbern Gprache feinen Ginn baben murben, hervorgeht.

Eine andere samessige Marchen-Sammlung, Sib-song-lieng genant, die (nach der Einleitung) auf den zwössig Setze eines Sartophogs aufgeschrieben gefunden wurde, sil der Lieteature des mohammedamischen Orients entnommen und erinnert vielsach durch Vannet und Situationen au die Eradditungen von Tausiend und von Mus einem späteren Theil bes zuerst genannten Buches (Nonthus Gataranam) ift die folgende Thierfaddet entlehnt, die (im zweiten Bande) der Jackall Sanglassha dem Odssen Routsput erzählt. Diese und die übrigen Fabeln dienen dazu, für den einen oder andern praktischen Fall die entsprecende Moral zu zieden, und sind einessenden die entsprecende Moral zu zieden, und sind einessenden die Erderade der beiden Jackale, der verrätherischen Minister des Königs (des Löwen), die zwischen den letteren und seinem ehrlichen Freunde, dem Ochsen Vonthut, Mistraten und Keindsscha zu iden judeen

In fruberen Beiten lebte einft ein Reiber, Ralaphangtho mit Ramen. Diefer Bogel, burch bie Luft umberfliegenb, fab unter fich einen Gee, gang mit Gifden und anberen Bafferthieren gefullt, und er überlegte bei fich, wie er eine Lift ausbenten tonne, aller biefer habhaft gu merben und fie gu vergebren, ohne einen einzigen gurudzulaffen. Der Bogel malete baun in bas Baffer binein, bis es ihm binauf jum Rnie reichte, und bort ftanb er mauschenftill, ohne einen Laut von fich gu geben ober feinen Rorper gu bewegen, fteif wie eine Statue. Rachbem ber Reiher fo ruhig und gebulbig brei Tage ausgeharrt batte, murben bie Rifche allmalia mit feiner Ericheinung vertraut; fie fcwammen naber beran, um ju feben, mas er ba mache. Die alten unb erfahrenen Gifche batten allerbings ihre Bebenten. Der Reiber, fagten fie, ift ber naturliche Reinb ber Rifche. Aber biefer Bogel bier icheint fich burchans nicht um bie Sifche gu tummern, er ift völlig gleichgultig. "O nein, im Gegentheil," meinten anbere, "biefer Reiber-Bogel ift von angerft mohlmollenber Gefinnung und meint es gut mit ben Gifden." Go verloren bie Gifche mehr und mehr ibre Gurcht, und nachbem fie mit bem Reiber befannt Die Gifde eridraten ob biefer nadricht, und ihren Tob fo nabe por Mugen febend, berietben fie fich, mas ju thun fei, und bann baten fie ben Reiber um feinen Rath, inbem fie fagten: "Guer Gnaben haben und biefe Ungludepoft mitgetheilt, und es mar außerft gutig, uns bavon zu benachrichtigen. Aber mas follen mir thun, mobin follen mir flieben? Bir tonnen nichts erfinnen. Bielleicht tann eure Beisheit uns einen Musmea gur Rettung anbeuten." Ralaphaugtho fagte barauf : "Bort auf meine Borte und bebaltet fie mobl in bem Gebachtnik. 3ch merbe euch einen Borichlag machen." Die Gifche antworteten: "Das Bohlwollen Gurer Gugben ift ohne Grengen. Unfere Berpflichtungen find groker. ale mir burd Dant ermiebern fonnten. Bir find gang Dbr." Der Reiber fprach bann in ber folgenben Beife : "Auf ber Gpite jenes fernen Berges liegt ein ftiller Gee, einer ber lieblichften, bie ich je gefeben habe. Es ift munberbar, wie voll er ift von allen Dingen, Die gur Rabrung bienen. Diefer Gee ift nicht nur pon groker Tiefe, fonbern auch febr weit im Umfange. Das Baffer ift flar und bell wie Rruftall. Dit einem Borte, es ift ber reizenbfte Ort, ben man fich benten fann, und mit allen Bequemlichteiten bes Lebens verfeben. Run laufcht auf bas, mas ich euch au fagen babe. Wenn ihr mir pertrauen wollt, merbe ich euch bort hinuber tragen. Ich werbe euch erft ben Plat geigen, bamit ibr euch felbit übergeugen tonnt, bak Alles in Babrbeit und Birflichfeit fich fo verhalt, wie ich es euch beidrieben

habe, und wenn ihr bamit jufrieben feib, fo werbe ich euch bann nachher alle hinubertragen."

Die Gifche bielten eine Berathung unter fich und tamen gu bem Entichluffe, baß fie einen unter ihnen querft voransichiden wollten, um gu feben, ob Alles richtig und in Ordnung fei, und ber Rarpfen (Pla Mo ober Topf-Rifch) murbe mit biefer Unterfudung beauftragt. Der Reiber nahm ben Gifch febr fanft aus bem Baffer und trug ibn in feinem Schnabel nach bem auf ber Bergipite gelegenen Cee, mo er ibn nieberfette. Der Rarpfen fdmamm im Baffer umber, und ben Gee an allen Geiten unterfuchenb, fanb er, bag berfelbe ein febr lieblicher und reigenber Mufenthalt fei. Er blieb fo lange in ber Erforichung aller ber Unnehmlichfeiten bes Plates, bag ber Reiber ungebulbig murbe und in bas Baffer matend ihm gurief: "Seba, mein Berr Rarpfen, fputen mir und etmas! Rommt rafc hieber, rafc, rafc! Alle eure Gefährten, bie gange Gefellicaft ber Gifche, find in großer Spannung und ermarten eure balbigfte Rudfehr. Wenn mir fo lange ausbleiben, mochten fie am Enbe gar auf bie Bermuthung gerathen, baf ich euch hinmeggeführt hatte, um euch zu verfpeifen. und es murbe mich tief betummern, wenn ein folder Berbacht auf mich geworfen merben tonnte."

Der Rarpfen fam nun gurudgefdmommen und ließ fich burch Ralaphangtho aufnehmen, ber ibn nach feinem fruberen AufenthaltBort gurudbrachte und in ben Gee nieberfette. Gifche brangten fich um ibn, um feinen Bericht gu boren, unb er befdrieb ihnen ben Gee. "GB ift ein meiter, tiefer Gee unb ausnehmend lieblich. Er enthalt eine große Menge Wafferpflangen, bas Baffer ift tlar und tubl, ber Play bietet jebe Bequemlichfeit, bie fich munichen lagt. Babrent ber Beit unfere Bermeilens bort haben mir überall umbergefeben und fanben Alles bochft befriedigenb." Als bie Gifde biefe verführerifde Befdreibung bes Rarpfen borten, eilten fie um bie Bette berbei und brangten fich um ben Reiher. Gie ftiegen einauber in großem Betummel und riefen, ber eine noch lauter als ber anbere: "Rimm mich, nimm mich jest gleich, nimm mich!" Der Reiber ermieberte: "Rubig und gelaffen, meine Freunde. Sabt feine Sorgen. 3hr follt jeber fein Recht friegen. 3ch merbe euch alle bis jum letten Dann aufnehmen." Der Bogel nahm bann bie Gifche je einen in feinen Conabel und trug fie nach ben 3meigen eines großen

Baumes, auf bem er fie einen nach bem anbern verzehrte. Mot Tage und acht Rachte bauerte biefer Transport, und gulest, als alle Rifde über bie Geite gebracht maren, blieb nichts mehr übrig in bem Gee als eine Rrabbe. Die Rrabbe bachte bei fich felbit: "Diefer weiße Bogel ift ber naturliche Teinb ber Gifche. Er tragt fie fort und behauptet, fie in einen anbern Gee gu fegen; ob fic bas aber auch wirklich fo verhalt?" Der Reiher, bie Rrabbe erblidenb, ftellte bie folgenbe Betrachtung an : "Diefe Rrabbe muß ich aleichfalls berausholen. Ihre augere Coale, wie ich febe, fcheint febr bart gu fein, aber um fo mehr ift gu vermuthen, bag bas innere Reifch barunter ansnehment fuß und fein fcmeden muß. Mit ein wenig Auftrengung werbe ich ichon mit ihr fertig werben und mir eine Dablgeit ans ihr machen." Der Reiher matete in bas Baffer binein und rief ber Rrabbe gu: "Mue beine Befahrten find jest fort, nur bu bift noch abrig. Billft bu bier allein gurudbleiben?" Die Rrabbe beaugelte ben Reiber non Weitem und fagte ju fich felbft: "36 taun nicht mit Gicherheit miffen, ob biefer Reiber wirflich fo tugenbhaft ift, als er porgiebt. Bielleicht ift er ein Schurte." Gie manbte fich an ben Reiber und fagte: "Deine Chale ift febr bart, und menn bu mich in ben Schnabel nimmft, wirb es fdwierig fein, mich feftguhalten. 3ch will mich mit meinen Scheeren an beinen Sals bangen, bann fannft bu mich leichter tragen, und ich merbe auch nicht mit einem fo fdweren Gewicht an bir bangen." Als bie Rrabbe biefe Lift vorfcling, hatte bie Gierigfeit icon fo vollftan: bigen Befit von Ralaphang genommen, bak er nicht weiter überlegte, ob in biefen Worten nicht vielleicht Tude verborgen fei, und pergaß, baß berienige, ber verratherifch gegen anbere banbelt. felbit auf Berrath gefant fein muß. Geine lufterne Gierialeit hatte ihn völlig bethort. Ohne Baubern ftredte er feinen Sals por und trug bie Rrabbe, bie fich baran gehangt hatte, binmeg. Er flog nach bem großen Banme gu, ber ihm fur feine Dablgeiten gebient batte, aber ale bie Rrabbe bie große Denge von Graten und Rnochen fab, bie bort aufgebauft lagen, batte fie ben tlaren Bemeis, bag ber Reiber bie Gifche fortgetragen batte, um fie gu freifen. Gie fagte baber gu Ralaphang: "Sute bich mobl. mich bier binunter werfen zu wollen, borft bu! Erage mich gefälligft gurud nach bem Orte, von wo bu mich gebracht baft. Wenn bu Umftanbe machft, werbe ich bir mit meinen Geeren

ben Sola jusimüren und das Geinic brechen." Der Reiher begriff seine geichriche Lage und trug die Krabbe jurüh anach dem Ulter des Sees, indem er dei fich dachte: "Ich werbe lie hier mit Gewalt auf die Steine sallen lassen wie der eine Begriff bem die Solac auseinnaber gebrochen ist." Er war im Begriff sie dort niederzuwerfen, aber die Krabbe, die seine Absight mertte, sagte: "Du halt mich zu einem Plat zu tragen, wo die Wassier ist und so mir gestalen wird, berunterzugehen." Als sie dann zu einer Stelle gekommen waren, wo das Wassier hintangliche Liefe batte, suiss die Krabbe Kalaphang in die Gurget, so das er starb.

#### Ein fiamefifches Marchen.

Giebus (1866).

Es mar einmal in alter Zeit ein Konig, Mattharat genannt, ber in ber toniglichen Refibengftabt bes Canbes Mattatharat regierte. Er hatte einen Gobn, einen jugenblichen Bringen, ber in bem Alter von fechgehn Sahren Abichieb nahm von feinen Gitern und in bie Rrembe hinauszog, um bie magifchen Wiffenschaften in ber Stabt Catfafinla (Tarila) ju erlernen. Gein toniglicher Bater perfab ibn mit Golb bis qu bem Werthe pon gebutaufenb Rrafanb. und als ein gunftiger Tag getommen mar, verließen ber Bring und fein Mildbruber, begleitet von ben Gegensmunfchen bes Ronigs, bie Giabt Mattafharat und ichlugen ihren Beg nach Rorben ein. Run begab es fich, bag ju berfelben Beit in ber Ctabt Sema ratba Rathon (bie Ctabt bee Concelanbes) ein reicher Raufmann lebte, Ubon-Getthi genannt, ber große Reichthumer befag bis gu bem Betrage von achtzig Rot. Gein Cohn, im Alter von fechzehn Jahren, erhielt von feinen Eltern Golb bis gn bem Berthe von gebntaufend Rrafaph und fagte ihnen Lebewohl, um mit feinem Mildbruber binauszureifen nach ber Stabt Taffafinla, und bort bie magifchen Biffenicaften (Ginlaprafat) gu ftubiren.

feinerfeits Fragen über Bohnort und Abfuuft. Der Pring erwieberte: "Bir find ber Cobn bes Ronias Mattharat, ber in ber großen Refibengftabt Mattatharat Sof halt. Bir haben bie Abficht, uns bem Stubium ber magifden Biffenicaften gu mibmen." Der Jungling fagte barauf : "Gure Sobeit gieben biefelbe Strafe, bie mir gieben. Laft und aufammen geben und Gefährten fein." Go thaten fich ber eble Pring und bes reichen Dannes Cobn und bie gmei Milchbruber gufammen, und biefe vier Berfonen reiften in Gefellicaft und unterftutten einander, bis fie bie weitberühmte Stabt Taffafinla erreichten. Dort traten fie ein und verbeugten fich ehrerbietig por bem gelehrten Thittafapamot, ber fie befragte, fprach: "Billtommen, 3hr Bringen, 3hr Bier! von mo bes Beges?" Da ergablten fie ibm Mles, wie es ihnen ergangen, und machten es flar und bentlich fur bas Berftanbnig bes gelehrten Thittafapamot und fagten : "Gure ergebenen Diener tamen bierber mit bem Bunfche, bie Ginlaprafat gu ftubiren, unter ber anleitenben Mufficht unfers Baters und Bohlthaters." Der Thittafapamot gab feine Buftimmung, und bie eblen Junglinge legten bie mitgebrachten Gelber in bie Sanbe ibres lebrere nieber. mit bem fie gufammen lebten, und ber fie in ber Ginlaprafat unterrichtete, in ben perfiegelten Gebeimniffen und in ben Sauberformeln ber acht Arten pon Dagie. Rach einem Aufenthalte pon brei Nabren batten fie ben Rurfus ber Biffenichaften beenbet unb perabidiebeten fich pon bem gelehrten Profesior, um in bie Stabte ibrer Beimath gurudgutebren. Der Thittafapamot gab ibnen bann feinen letten Rath mit auf ben Weg und fagte : "Wenn 3hr Bier im Laufe Gurer Reife an eine Stelle tommen folltet, mo brei Strafen fich freugen, fo folat ber Strafe, bie gerabe austäuft, ba fie Gud in Gure Seimath fuhren wirb. Sutet End aber por ber frummen Strafe, bie abbiegt." Die Junglinge brachen auf, und nach einiger Beit geichab es, baft fie an einen Rreusmeg Tamen. Der Bring überlegte bei fich und bachte: "Unfer Lebrer hat uns por bem Seitenwege gewarnt. Wie mag es bamit fein?" Dann fich ju feinem Begleiter menbeub, zeigte er ibm bie gerabe Strafe und fagte : "Dies ift bie Strafe, ber Ihr folgen mifft. um in Gurer Beimath angntommen. Wir werben bier biefe Seitenftrafe mablen. Lebt mobl."

Co wich ber Pring mit feinem Mildbruber von ber großen Beerftrage ab. Gie tamen nach einiger Beit zu einem Wege-

haufe \*), bas bort fur bie pornbergiebenben Reifenben unter einem Baume aufgerichtet mar, und ba fie fich ermubet fühlten, festen fie fich bort nieber, um ansturuben. Run begab es fich, bag bie Bilbnift bort von einem Damon (Miura) bewohnt mar, ber ben Ramen Catfarat führte. Mis er ben Bringen und feinen Dild: bruber erblidte, fagte er gu fich felbft: "Diefe beiben Pringen ba haben bie Grengen meines Bebietes überidritten. Gehr mobl, ich werbe fie freffen." Co überlegt babenb, ichrie ber Dger (Raffata) mit fürchterlicher Stimme und fagte: "Seba, Ihr zwei Gefellen, 3hr feib in mein Gebiet eingetreten. 3ch beabsichtige, Guch als mein Grubftnd zu vergebren." Dit biefen Worten padte ber Daer ben Bringen. Der Bring aber feste fich gur Bebr, und ba fein Mildbruber gur Sulfe berbeitam, bauerte bas Gefecht eine lange Reit, bis bie Starte bes Daers nadzugeben anfing. Der Bring fprang bann auf feinen Rorper, und ibn mit ben Sufen nieberftampfenb, ichmang er fein tonigliches Schwert boch in ber Luft, um ben Ropf biefes Grofteufels abzuhauen. Der Grokteufel begann flaglich ju wimmern und bat und flebte um fein Leben; er fagte: "Benn 3hr mir mein Leben ichenten wollt, fo merbe ich Guch eine Bauberformel mittbeilen, mittelft melder Ibr im Stanbe fein werbet, bie Geele aus bem Sergen beraufgubeichmoren und von bem Rorper gu trennen, fo bag 3hr ohne benfelben umbermanbeln tonnt, bis es Guch gefallt, fie wieber gu vereinigen. Der Pring fagte bann: "Sprichft bu mirtlich bie Bahrheit, Großteufel?" Der Oger ermieberte: "Es ift mabrhaftig und aufrichtig fo." Der Pring ließ ihn barauf frei, und nachbem er bie verfprocene Befchworungsformel gelernt batte, fette er mit feinem Dildbruber bie Reife fort.

Nach sieben Tagen tamen fie an einer großen Sladt, Phipai-Nathon (Siegesstadt) genannt, wo ber mächtige König Phislaymaßarat berrictie. Dieser hatte eine sedzehnishrige Tochter, die mit den sind Mærtmalen der Schönheil begodt war, aber sei frühester Kindheit von dem Unglud betrossen worden von, eine Sprache zu verlieren. Der König sandte nach dem Sprac Pra

<sup>\*)</sup> Banna-Sala find lieine hallen, bic, um ein verbienftiices Wert gut fun, für bie Reifenen fange bes Moges aufgerichtet werben Gie besteben gewöhnlich nur aus einigen auf Pfablen gelegten Planten ober Bambusfaben, bie von einem Pfalterbach beschalte werben.

Robit (ben Aftrologen), um bas gutunftige Loos ber Pringeffin au erforiden. Die Mirologen prophezeiten, bak fie ibre Sprache wieber erlangen murbe, fobalb fie einem Gatten angetraut fein murbe. Der Ronig ließ bann in bem Balafte einen boben Thurm mit fieben Stodmerten erbauen nub faubte bortbin eine große Angabl pon Dufifanten mit Trommein. Gongs und Blaginftrumenten, fowie bie toniglichen Sofbamen, um im herrlichen Bomp und Bracht bie Bringeffin zu bebienen, bie bas oberfte Stodwert bewohnte. Und ber Ronig fieg alle biefe Diener und Bachter einen beiligen Gib ichmoren, bag fie, fobalb bie Pringeffin bie Sprache mieber erhalten baben murbe, ibre Mufifinftrumente aufftreichen und luftig barauf fpielen follten. Der Ronia machte bann eine Uebereinfunft mit allen Großen und Chellenten; er befahl ihnen, bag fie ihre Cobne fomuden und gur Unterhaltung mit ber Pringeffin binauffenben follten, Ginen nach bem Unbern, & Racht fur Racht. Benn es Jemand gelingen follte, bie Bringeffin jum Sprechen ju bringen, murbe er ihr als Gemahl angetraut werben, aber mer in feinem Berfuche fehlichluge, batte ben Tob ju erleiben. Demgemag bereiteten bie Minifter und Chelleute ihre Cohne por und fanbten fie, Gin bei Gin, ju ber Bringeffin, Racht fur Racht. Aber Reinem gludte fein Unternehmen. Giner nach bem Anbern murbe bingerichtet, und eine große Menge mar icon ju Grunde gegangen. Die Eltern pflegten bann am nachften Morgen por bem Thurme ju ericheinen und erhielten bie Leiche ibred Cobnes ausgeliefert, um fle ju verbrennen in feierlicher Beftattung. Und fo ging es fort fur eine lange Reit.

Nun begab es sich eines Tages, dog die Reife, die Bringesst un bestuden, an ben Sohn eines reichen Mamnes (Setts) gertommen war. Und die Eltern hatten in tieser Bekümmernig große Borbereitungen getrossen geben in ieser Teklimmernig große Borbereitungen getrosserichseiten, kraupen und weinend um das beworseichsehreit einen Elgend und weinend um das beworseichsehre Erichiet ihres gesiedeten Sohnes, und das gange Hauf wer der die gestellt gestellt gestellt. Ju der Zeit glichgt es, das ber Petig mit seinem gestüllt. Ju der Zeit glichgt es, das ber Keit gemit ist einer Wannes Hauf an ist einer Weinerden, und lagte: "Was ist die Urigde alles biefes Weinens und Klagens, und warum ist da ein solches Gejammer?" Einer der Wähnner erwiederte verwundert: "Was für das fragst Du nach und ein fall gebon der Urigde, als do Du es nicht wösste wicht wieden Weiner der Petige unwortete.

"Wir tommen aus weiter Gerne und miffen nichts." Da brangten fich bie Leute um ihn und ergablten ibm, bag ber Ronig bes Laubes eine fechgebnjahrige Tochter befage, bie ausnehmenb icon aber ftumm fei, baf er alle bie Grofen feines Reiches verpflichtet habe, ihre Cobe bergufenben, um fich mit ber Pringeffin gu unterhalten, baf berieuige, ber fie gum Sprechen bringen tonne, ibre Sanb erhalten murbe, aber bag auf einen fehlgeichlagenen Berfuch ber Tob folgen muffe, und bag icon Biele fo ihr Leben verloren batten. "Und jest," fügten fie bingn, "bat bas loos, bie Pringeffin au befuden, ben Gobn biefes Raufmannes getroffen. ba tann tein Zweifel fein, bag es ibm fo geben wirb, wie ben Uebrigen, und bag ber Ronig ibn morgen fruh wirb tobten laffen. Und barum hat fein Bater, von tiefem Edmerg erfullt, alle Borbereitungen fur bie Leichen Geremonien getroffen und begeht bie . Beftattung feines geliebten Cobnes. Deshalb ift nun bas Saus gefüllt mit Jammer und Rlagen und hallt wieber vom beftanbigen Beinen." 218 ber Pring biefe Erflarung vernommen batte, begann er bie Leute gu befragen und fagte: "3ch bitte End, borcht auf meine Borte. Im Falle fich Jemanb erbieten follte, ben Plat bes Cobnes von biefem reichen Manne gu übernehmen und an feine Stelle bingugeben, murbe es ibm erlaubt merben?" Der Mann erwieberte: "Deine Borte icheinen trefflich und gut. Barte ein menig, ich merbe bineingeben und barüber fprechen." Dann ging er in bas Innere bes Saufes, und fich an bie beiben Glern bes Raufmannstobnes menbeub, fprach er fo : "Da branken fteben amei Sunglinge, bie ihrer Ericeinung nach gar ebler Abfunft finb. Gie find bereit, ben Plat Gures Cobnes ju übernehmen, um an feiner Stelle bie Pringeffin ju befuchen. Burbe Gud bas recht fein ober nicht? Theilt mir Gure Auficht mit und enticheibet barüber."

Mis die betagten Eftern biefe Worte hörten, fishlen sie sig von Frende erstült, und sie sandben rasig den Diener hinaus, dief zwei Fremblinge einzuladen, in das Haus hereinzutreten. Der Kansimant befrogte sie dann und sagte: "Ceid Ihr die Peringessin Gebelleute, die bereit sind, au unders Sohnes Erat die Peringessin zw besigden und hin von der Hand des Kodes zu erlöten." Der Pring erniederte: "Las Deine Trauer sahren und fürchte nichts." Der reiche Mann war außer sich von Freude und sagte sindeln." "Wenn Eure Guaden meinen Soft ertsehen und sagte sindeln. Staa all sein Gold und Silber, all sein Bestigungen mit End sheilen und außerdem seine Tochter Endz zur Ste geben." Er liefs danu den Prinzen baden und in reiche Genduber kleiden und beging Aeftlichstein und seierliche Gerenonien zu seiner Gere. Dann als die Nach zelommen war, ging ber Prinz zu dem Thurm, und die Währter, nachdem sie die Grandwis des Kouigs eingeholt hatten, ließen ihr eintreten, und der Prinz nahm seinen Mildsbruber mit sich

Run mar es bochft merkmurbig, wie ber Mildbruber feine Geele beraufbeichmor und fie in einen Baffereimer fabren ließ, ber bort ftanb, um bie Gufe ju mafchen. Als ber Pring bei bem Gimer porbeiging, rief ber Gimen ibn an nub begrufte ibn, fpredenb : "Ich labe Gure Sobeit bemutbigft ein, o fürftlicher Berr, Enrer Sobeit verehrungsmurbige Guge in mir gu mafchen. Dann mag Gure Sobeit meitergeben und eingeben gu Gurer Sobeit jungerer Comefter, \*) ber Bringeffin, bie fcon lange in ungebulbiger Erwartung ber Antunft Gurer Sobeit febnfuchtsvoll entgegenfieht." Und ber Gimer rief bie meiblichen Dienftboten und bie 3merge an und ichrie ihnen gu : "Barum tommt ihr nicht bierber, bie Guge bes fürftlichen herrn, eures altern Brubers, ju mafchen ?" Und ber Bring fagte: "Bie fann, mein Bruber, ber Gimer bie Bebanten meines Bergens tennen?" Dann ermieberte ber Gimer und rief mit lauter Stimme : "3ch bin ber Stlave meines furftlichen herrn, und ich bin bierbergeftellt, um feinem Gebrauche gu bienen." "Gei rubig," antwortete ber Bring, "und belaftige nicht bie Dienerinnen und bie 3merge. 3d habe meinen Milchbruber bei mir, ber mir meine Rufe mafchen wirb." Dann lieft ber Mildbruber feine Geele aus bem Gimer gurudfebren unb, nachbem er feinen Rorper wieber belebt hatte, mufch er bie Rufe bes Bringen. Run gingen fie meiter, um zu bem Erfer empor gu fteigen. Und ba ereiquete fich noch etwas febr Mertmurbiges. Der Mildbruber befchmor feine Geele berauf und ließ fie in ben Teppich fahren, ber ben Bringen bemuthigft anrebete und um feine Gunft bittenb, fagte : "Gurer Sobeit Ctlavin bier ift bie Dabame Dede. 3ch labe bemuthigft ben fürftlichen Geren ein,

<sup>\*)</sup> Melterer Bruber und jungerer Bruber, ober altere Schwefter und jungere Schwefter find gartliche Anreben, bie auch ohne verwandischaftliche Berbaltniffe gebraucht werben.

auf nich zu treten und emporzusteigen, da die Peinzessin schon lange ungedusdig und schosindsbool der Antunis Curer Soheit worten. Als der Pein mit schem Bildsbroder weiter gegangen und zu der Thein von der der die Verläusse der Peister gegangen und zu der Zhür gefommen war, beschword der Mildbruder schon escete und eine fin ein der Their sohere, wo sie eine eine Erime auszurussen anfing und den Peinzen anredend, sprach: "Eurer Hopkie Etlaviu sie die Frau Thie. Ich die den der die Freinzelfund der erde niedergesigt und fie siehe erwartungsvoll Eurer Hoheit Inf kunt einenen."

Als die Pringessim alle dies verschiedenen Gespräche birte, tam es ist hohos sommen, und was die des die die sich jelbsi: "Wer mag do tommen, und was ist alles dies Sprechen und Einladen? Bunderbare und überrassiende Linge sind es in der That, die sich sich ererigien." Dann war es, dos ber Pringessim die bei die heute ereigien." Dann war es, dos ber Pringessim und bird dem Anheplah der Pringessim näherte. Was aber die Pringessim betrifft, so lag sie im Bette, ohne den Ginterenden eines Bildes der irgend welcher Aussurftlanktig un würdigen.

Rachbem bas Stillichweigen fur einige Beit angebauert batte, Inupfte ber Bring mit feinem Mildbruber ein Gefprach an und fagte: "Wir find bierber getommen, um bei ber toniglichen Pringeffin zu machen. Wenn mir aber fdmeigenb figen, fürchte ich, bak wir einichlafen mochten, und bas murbe febr unpaffenb fein." Und baun fugte ber Bring bingu, mit feinem Mildbruber weiter rebend: "Beift Du Geicidten zu ergablen? - Lag und boren! Ergable. 3d will guboren. Dber menn Du willft, lege Du Dich Buerft nieber, ba Du ermubet icheinft." Der Mildbruber ermieberte: "Gure Sobeit wirb beffer beginnen, eine Gefchichte gu ergablen. 3ch murbe mit Gurer Sobeit Erlaubnig vorgieben, guguboren." Der Pring ermieberte barauf: "Gehr mohl, wir wollen Befdichten ergablen, ber Reibe nach, und Jeber muß verfuchen, bie Bebeutung berfelben ju entrathfeln." Der Dildbruber beichwor bann feine Geele und lieft fie in ben Borbang fabren, ber über bas Bett ber Bringeffin ausgebreitet mar. Und ber Borbang begann auszurufen und fagte mit lauter Stimme; "Bier bin ich, Mabame ber Borhang. 3d bin bie bestanbige Begleiterin ber Pringeffin und ich tann jebes Rathfel lofen. Saben Gure Sobeit nur bie Gute angufangen und zu ergabten. Lagt mich boren, wie es ift." Der Bring fagte bann gur Antwort: "Gi, ei, haben Gie

# 3molfte Ergahlung.

In alten Zeiten ba lebten einft vier reiche Raufleute, bie mit einander befreundet maren und in bem ganbe Rabinla-Raradum ihren Wohnsits aufgeschlagen batten. Gie batten vier Gobne, bie mit einander umberreiften, um nach Frauen zu fuchen, und auf ibrem Wege nach bem Dorfe Chantafbam famen. In biefem Dorfe nun wohnten pier reiche Landbefiter mit pier beiratbefabigen Tochtern, bie entichloffen maren, nur einen burch Rlugbeit unb Scharffinn ausgezeichneten Dann fur ihren Gatten gu nehmen. Die beiben Barteien trafen fich auf bem Bege, und fobalb bie Sunglinge bie Dabden faben, entbrannten fie in Liebe, gingen gu ihnen bin und fragten fie, mo fie lebten. Die Damen antworteten in einem Rathfel. Gine berfelben ftrich mit ber Sand über bas Saupthaar, die andere ftrich ihre Angenbrauen, die britte ftrich ihre Bruft und bie vierte ftrich ihre Rleiber. Dann fagten fie: "Rommt gu unferm Dorf," und gingen fort. Als ber Abenb gefommen mar, gingen bie Junglinge gu bem Dorfe Chantatham, um nach ihren Geliebten gu fuchen, aber fie fonnten biefelben nirgenbe feben noch finben und maren in großer Berlegenheit, mas fie thun follten. Gie ftanben auf ber Strafe und beriethen fich aufammen in ber Rabe eines Berbrechers, ber bort an bemfelben Tage gepfahlt, aber noch nicht geftorben mar. Der Rauber rief fie an und fragte : "Ihr vier Gerren fpagiert bier umber und geht

hierhin und borthin, und bann fteht 3hr ftill und ftedt Gure Ropfe aufammen; mas bebeutet Alles biefes?" Die pier Buriden theilten bem Rauber ihre Lage mit und ergablten ibm Miles, mas por= gefallen mar. Der Rauber ermieberte: "Bringt mir ein wenig Baffer. Wenn ich getrunken babe, werbe ich Guch bie Cache auslegen und Guch anbeuten, mo 3br bie Damen finden tonnt." Die jungen leute gingen um Waffer gu bolen und gaben es bem Rauber, ber, nachbem er getrunten batte, in folgenber Beife iprach : "Bor bem Saufe bes Dabdens, bas ibr Saar mit ber Sanb ftrich, fteht eine Delpreffe, por bem Saufe bes Dabchens, bas ihre Mugenbrauen \*\*) ftrich, fteht eine Bohneupflanzung, vor bem Saufe bes Mabchens, bas ihre Brufte ftrid, wachfen Rurbiffe,") unb por bem Saufe bes Dabchens, bas ihre Rleiber ftrich. ftebt ein Bebeftubl. Co verhalt es fich mit biefen pautomimifchen Sieroglophen." Die Junglinge folgten bann ber ihnen von bem Rauber gegebenen Anleitung und fanben richtig bie Mabden, wie es ihnen gefagt morben mar. Die vier Damen befragten fie barauf unb fagten : "Bar es Guer eigener Scharffinu, ber biefes Ratbiel lofte. ober murbet 3hr burch Jemand Aubers barin unterftut?" Die Bunglinge ermieberten : "Wir fuchten nach Guch eine lange Beit. aber pergebens und obne Erfolg, bis mir gulebt gludlich ben Rauberhauptmann trafen, ber bort für feine Berbrechen aufgepfablt ift. Er aab uns ben Goluffel gu bem Ratbiel, und fo fanben wir Guch." Die pier Damen ermieberten : "Bir glaubten, es mare Guer eigener Scharffinn gemefen, und wir mußten nicht, baft Ihr eines anbern Mannes Sulfe beburftet, um Gud gu erleuchten." Und banu fugten fie bingn : "Rommt und laft und erft ben Rauber auffuchen , wir mogen nachber bierber gurudtommen." Mis bie Damen von ben vier Sunglingen gu bem Rauber geleitet morben maren, manbten fie fich an ihre Begleiter und fagten : "Gure Gnaben, 3hr Bier, feib ziemlich traurig verfeben, mas ben Berftanb aubetrifft. Bir laben Guch beshalb ein, abzumarichiren uub zu verbunften." Die vier Dtabden gingen bann eifrig baran, ben Ranber von bem Pfable abzunehmen, an bem er aufgestedt war, und fich gegenseitig unterftugenb, trugen fie ibn fort und

<sup>\*)</sup> Rhin beißen bie Augenbrauen (im Siamefischen) und Thua Beb Rhin ift bie Bobnenpflame.

<sup>\*\*)</sup> Nam-Tao ift ein Kurbis und Phra-Tao ift ber Bufen (im Giameflicen).

brachten ibn nach ihrem Saufe. Dort legten fie ibn nieber unb beschäftigten fich eifrigft, feine Bunben gu beiten. Gines ber Dabchen unternahm es, Baffer ju bolen, bas Gffen ju tochen und alles Rothige porzubereiten. Gin auberes bolte bie Debicinen und bereitete fie. Die Dritte reichte ibm, mas er beburfte, und bie Bierte mar bamit beauftragt, ibn gu unterftugen, wenn er auffaß, ober ibn niebergulegen. 21fe ber Ranber burch ibre gemeinfamen Bemühungen genesen mar, erhob fich ein Streit unter ben vier Damen, ba Alle ihn ale ihren Gatten in Aufpruch nahmen und Jebe ein Recht auf ihn zu besigen glaubte. Weffen Recht ift nun bas befte und mem follte er als Gatte guertaunt werben? "Bohlauf, Dabame ber Borhang, laffen Gie uns boren, wie Gie biefe Streitfragen enticheiben murben!" Und ber Borhang ohne Raubern rief friid und froblich aus und idrie mit lauter Stimme: "Das ift leicht und einfach genug. 3ch werbe bas fogleich auf bas Richtigfte enticheiben, ohne bag ein Zweifel übrig bleibt. Die Dame, bie ben Reis tochte und ibm gu effen gab, bas ift fie, bei muß ibn friegen." Der Bring erwieberte lachelnb : "Gi, ei, meine liebe Dabame ber Borhang, Gie thaten anfanglich etwas bid unb prabiten, Die ungertreunliche Gefahrtin Ihrer toniglichen Sobeit, ber Pringeffin, gu fein und alle bie Gebauten und Aufichten Sochftberofelben gu tennen. Aber murben Gie bann Rathfel in folder Beife lofen und fo vertebrtes Reng ichmaten? Gie find pollftanbig auf bem Solzwege, und es ift in ber That ein Schinpf und eine Chanbe fur 3hre Sobeit, Die Pringeffin, meine Coufine in fürfilichen Gnaben.". Mis ble Pringeffin biefen jammerlichen Schnitter borte, ben ber Borbang in ber Musbeutung ber Grablung gemacht hatte, fcwoll ibr Berg in Born, und fich emporhebenb, gerriß fie ben Borhang in taufend Ctude. Dann fagte fie: "Da ift meber Ginn noch Berftanb in biefem Borbana. Wie fannft Du erbarmlicher Schluder von Borbana fold itupiben Unfinn bervorbringen? Diejenige Dame, Die ibn unterftutte im Auffiten und bie ibn nieberlegte, und bie beftanbig um ibn mar, bie muß feine Frau merben. Das ift ber richtige und angemeffene Weg." Mis bie Golbaten und Barter, bie in ben Thurm als Bachter fur bie Racht gefest maren, bie Pringeffin fprechen borten, fingen fie an, ihre Dufit aufzufpielen, und alle Inftrumente brachen los, unter bem Rubren ber Trommeln und bem Blaien ber Trompeten. und als Konia Bhitigrumabarat bie Juftrumental-Mufit pernahm.

horchte er freudig auf und bachte bei ficht ,,Ob bie Pringeffin ge-

MB bie zweite Nachtmache tam, manbte fich ber Bring an feinen Mildbruber und fagte : "Die erfte Bache ift porbei, Unfer auter Borbang bat fich traurig genug blamirt im Ratbielrathen . und bat feine gerechte Strafe empfangen. Wenn wir nun eine anbere Gefchichte erzählten, mer murbe es unternehmen, biefelbe au beuten ?" Der Milchbruber beichmor bann feine Geele und lieft fie in bie Rachtlampe fahren, bie alfogleich munter und luftig ibre Antwort bervoridrie: "Bas verfteht ber Borbang von folden Dingen. 3ch bin es, ich allein, ber bie Ghre bat in beftanbiger Begleitung Ihrer toniglichen Sobeit, ber Pringeffin, zu verweilen. Bollen Gure Gnaben gefälligft beginnen und Ihre Gefchichte ergablen. 3ch merbe fogleich bas Richtige errathen." Der Pring fagte bann: "Gehr mohl, mir merben unfere Gefchichte ber Lampe ergablen. Aber ber Ginn muß richtig und fehlerlos errathen merben." Die Lampe ermieberte: "Fürchtet nichts! Alles nur richtig und echt. Doge ber Pring nur beginnen. Deine Gebulb ift auf bas Sochfte gespaunt, ju laufden. 3ch errathe ftets fogleich bas Richtige, ohne jemals Gebler gu maden." Der Pring ergablte bann in ber folgenben Weife:

## Dreigehnte Ergablung.

Es maren einmal vier Junglinge, bie einen Freundichafts: bund geichloffen batten. Der Gine berfelben mar ein geschickter Solgalatter, ber Smeite mußte auf bie porbereitete Tafel bie Rigur eines bubiden Dabdens zu zeidnen, ber Dritte verftanb fie einguaraben und ber Bierte gu beleben. Alle nun bas Dabden fich erhob, mar fie von reizenber form und verführerifch anguichquen. Es entftanb beshalb ein Streit unter ben Junglingen über ihren Befit und wem murbe fie von Rechts megen als Gattin ququipreden fein? Laft uns horen, Dabame Lachtlampe, wie Gie biefen Rall entideiben murben?" Die Rachtlaupe ermieberte: "D. bag ift flar und beutlich, fie gehort bem, ber fie belebte." Der Bring lacelte und fagte: "Die Rachtlampe rubmte fich porber, Alles ju miffen und bie bestanbige Begleiterin Ihrer foniglichen Sobeit, ber Bringeffin gn fein. Aber wie fonnte fie bann fich fo perfeben und eine folde falide Ausbeutung eines Rathfels geben?" Als bie Pringeffin biefe Borte borte, rif ibr bie Gebulb

Mis die Racht bis zur dritten Wacht fortgericht war, sing der Pring ausst Reum, sich mit feinem Michondere zu unterphalten und sagte: "Die Lampe war unfähig, mein Richtz ju stehen und igter "Die Lampe war unfähig, mein Richtz ihr die, eine andere Ghigkthe ergablet, wer mäche dereit sein, die Ausdeutung zu unternehmen?" Der Michonder deschwar seine Geele und ließ sie in den gabenen Spucknapf sagten. Nicholab Gegann der Spucknapf un gegen der "Richt gegen der die Beite fin die Richts die Geschwarte in allen Ränken und Schlichen. Da ist nichts so verwickel und die fin, das sie die zu einwirren und zich ein mößte. Ich die Schlichen währte die Frankling, durer Rächfel erzahren zu dafren. Der franklisch die Erlaubnig, Eurer Rächfel erzahren zu dafren. Der Fring ergählte dann dem Spucknapf bei folgande Achfeckiete:

## Bierzehnte Ergablung.

<sup>\*)</sup> Eine ber magischen Operationen, die in ber Sinsaprasat zu Taxita gelehrt wurde, und sich vielsach in ben Palibuchern erneahnt findet, ift die im Siamefischen "xub" genannte. Sie besteht barin, fei es burch Besprengung mit

theil bes Chiffes beifammen faken, fragten im Laufe bes Befprache feine brei Gefahrten ben pierten Brabmanen, ber in ber Bahrfagertunft erfahren mar, ob er etwas Meitmurbiges porausfebe, mas fich in ber nachften Reit ereignen murbe. Der Mitrolog ftellte feine Berechnungen an und fagte baun : "Um bentigen Tage wird ber Bogel Infi \*) feine Erfdeinung maden und über bem Schiffe porbeifliegen, mit einer Jungfrau in feinem Echnabel. Er wird uns bente mit Ginbruch bes Abends begegnen, aber bie Jungfrau wird icon geftorben fein." Da fagte ber Brahmane, ber im Bogenfchiegen geschidt mar: "Wenn ber Jufivogel mit ber Jungfrau in feinem Conabel bier porubertommt, fo merbe ich mit meinem Bogen nach ihm fchiegen und ihn burch einen Pfeil berunterbringen," Der im Tauchen genbte Brabmane fagte: "Cobalb bie Jungfrau in bas Baffer gefallen ift, werbe ich nach ibr tauchen und fie auf bie Oberflache bringen," und ber Brabmane, welcher verftanb, bas leben zu infiltriren, fügte bingu, bağ er ihre lebloje Form wieber lebendig machen werbe. Babrend bie Brahmanen noch ba ftanben und fich unterhielten, flog ber Raubpogel porüber, mit einer Jungfrau in feinem Schnabel. Und bann gefchah es, wie fie ausgemacht hatten. Der Bogenicute icon ben Bogel an, ber im Edmerge bie Jungfrau fallen lieg. Der Tancher fprang in bas Baffer, ergriff fie mit feinen Armen und brachte fie an Borb bes Schiffes. Gie mar tobt, aber ber in ben magifden Runften erfahrene Brabmane burchaok ibre ftarre Form mit neuem geben und fie erhob fich in voller Jugenbbluthe. Da bie Junafran ausnehmend icon und reigend mar, fo ftritten fich bie Brabmanen um ibren Befit, weil ein Jeber fie fur fich als Gattin verlangte. Der Bring richtete bann feine Grage an ben Spudnapf und fagte: "Run, Fran Spudnapf, mas ift Ihre Anficht von ber Cache? Belder ber Brahmanen bat bas beite Recht auf biefes Dabden und wem follte fie als Gattin angeboren? Laffen Gie mich boren, wie Gie biefen Buntt enticheiben murben." Der Spudnapf, obne langes Bebenten, rief aus:

Baffer, fei es (nach Debea's Art) burch Feuer und Rochen in einem Ressel, balb Gestorbene aus's Neue zu beleben, balb bie Formen von Thieren in Menschen, ober bie von Menschen in Thiere zu verwandeln.

<sup>\*)</sup> Der fabelbajte Bogel bes Drients, ber Menichen jum Grafe raubt und oft gange Grabte und Lander vermiffet.

"Die Dame mar geftorben und ohne Leben. Derfenige, ber ihr bas Leben gurudgab, ift ibr rechtmagiger Befiger und ibm follte fie, als Gattin, übergeben merben." Lachelnb erwieberte ber Bring: "Gie, Frau Spudnapf, haben bie Ghre, bie ungertrennliche Giefahrtin Ihrer foniglichen Sobeit ber Bringeffin gu fein, und fich ftets nabe am Dunbe meiner liebensmurbigen Couffne zu befinden, und jest tommen fie hierher und machen folden Plunber im Rathfelrathen? Bas foll ich bavon benten?" Die Bringeffin aber, als fie biefe Worte borte, fagte in großem Borne: "Bas fur ein bummer Spudnapf bas ift! Dit Deiner Beisbeit ift es in ber That betlagenswerth bestellt. Du follteft lieber ichmeigen. als foldes Beng ju fafeln und Dich fo mit Deinen Erflarungen lacherlich ju machen." Und bie Bringeffin ergriff ben Spudnapf, und gerrie ibn bervor und warf ibn von fich und fließ mit ihrem Gun noch babinter ber, mabrent fie fagte : "Das Richtige ift, bag bie Jungfrau bem Manne gur Frau gegeben merbe, ber niebertauchte und fie aus bem Baffer holte, benn er bat fie in feinen Armen gehalten und ihren Rorper mit feinen Sanben berührt." Als bie Bachter, melde in bem Thurme aufgeftellt maren. bie Bringeffin reben borten, liefen fie bie Dinfitanten ibre Inftrumente fpielen und rubrten bie Trommeln und bliefen bie Trompeten. Und ber Konig, als er es borte, mar ausnehmenb frob.

Als die vierte Nachtwache getommen war, fprach ber Peinz, qu feinem Michfruber und fagte: ", bem Spnctnapf ist es nicht gelungen, mein Rätiftet zu löfen, und er ist doffir bestraft worden, wie er es verbiente. Wenn ich nun noch eine Schaftet erzählen sollte, wer würde sich abieten, die Bentung zu unternehmen?" Der Michfruber beschword berauf seine Gerte und ließ sie in das mit Golbsickereien verzierte Kopfissen fagten. Ind das Kopfissen rief aus zur Erwiederung und sagte: "höter bin ich, ich, das Kopfissen rief aus zur Erwiederung und sagte: "höter bin ich, ich, das Kopfissen Iben herr Hochen geschießt uur beginnen!" Der Prinz sprach dann issenbermachen:

## Funfzehnte Ergablung.

Da lebten einst in fruberer Beit vier Damen von außerst garter Conftitution. Der ersten Dame fowollen ihre Sanbe, wenn

fie Jemand Anderes Reis ftogen \*) fab. Die zweite fublte ihre Bruft wie gerichlagen, wenn fie Jemand Anberes bie Erommel rubren fab. Die britte batte ein Gefühl von Dubiateit in bem Sandgelent, wenn fie Jemand Anderes Waffer holen fab, und bie vierte mar am gangen Korper wie gegneticht, wenn bie Mondftrablen auf fie fielen. Welche von ben vier Camen nun mar bie am meiften fenfitive und am garteften organifirt?" Das Riffen rief foaleich : .. Ich burchichane bas beutlich genug, bas weichfte und empfinblichite Aleifch mar bas berienigen Dame, beren Sanbaeleute ermnbeten, wenn fie Jemand Unberes Baffer tragen fab." Sierauf lachelte ber Pring und fagte bann : "Bie, Dabame Riffen. Gie, bie mit einem Plat im Juneru bes Bettes beehrt merben. Gie, bie beftanbige Begleiterin, fo bicht und nabe zu ben Obren und Angen Ihrer toniglichen Sobeit ber Bringeffin, Gie tonnen teine beffere Ertfarung geben? Gie follten fich ichamen!" Die Bringeffin aber, ale fie borte, wie ftumperhaft bas Riffen ben Sinn ber Grabfung ausgebeutet batte, entbrannte in grimmigem Born. Gie erhob fich, und bas Riffen berporreifenb, fagte fie mit argerlicher Stimme; "Du verfdrobenes Ding von einem Riffen. tanuft Du nichts Befferes ausbenten als folche Kafeleien?" Unb fie nahm bas Riffen und gerrte es umber und gerfette es in lauter fleine Stude, Die fie Sanbvoll umberichleuberte und fo meit mie möglich von fich marf. Dann fagte fie: "Die empfindlichfte Dame ift biejenige, beren Korper fich burch bie Monbitrablen gerichlagen fühlte. Gie abertraf an Reinheit bes Gefühls bei Beitem bie brei Unberen." Als bie gur Bache aufgestellten Diener bie Pringeffin fprechen borten, liefen fie frobliche Melobien erichallen. Gie ftiefen in die Pofannen, fie bliefen und pfiffen und trommelten, wie fie in ben fruberen Nachtwachen gethan batten.

<sup>&</sup>quot;) Bum Enthulfen bes Pabby in bolgeinen Morfern, ein tagindes handgefchaft in ben Reis effenben ganbern Jubiens

Pring erwieberte: "Wir waren bort und haben unfere Wache richtig gehalten."

218 Geine Dajeftat ber Ronig in ber Mubieng ber Großen und Gbien bes Sofes faß, fragte er fie nub fagte: "In wem mar in poriger Racht bie Reihe in bem Schloffe gu madjen?" Die Gblen gaben refpectvoll und ehrerbietigft gur Erwiederung: "Die Reihe mar an bem Cohne bes reichen Mannes." "Genbet Ginen bin und bringt ihn bierber," befahl ber Rouig. Die Großen gingen nach bem Baus bes reichen Mannes und fagten : "Die fonigliche Majeftat geruht Guer Boblgeboren gu befehlen, am Sofe gu ericheinen." Der reiche Mann erichrat und fühlte große Burcht, boch mußte er Folge leiften und ging, ben Bringen mit fich neb: menb, jum Balafte. Rachbem er feine bemuthigfte Sulbigung bezeigt hatte, murbe bas tonigliche Wort an ihn gerichtet: "Bar biefe Racht bie Reihe an bes Raufmauns Cobn in bem Schloffe Bache gu halten?" Der reiche Dann, nachbem er feine fculbige Chrerbietung gezeigt hatte, flehte und bat: "Co hatte bas Loos getroffen, aber biefer Jungling bier erbot fich, bie Bache ju ubernehmen." Dann mar ba ein fonigliches Gebot, alfo fprechenb: "Wer bift Du und meffen Cohn und mo ift Dein Bolf und von mannen tommft Du? Gieb flaren und beutlichen Bericht und Alles ber Bahrheit gemäß." Der Bring flehte\*) und bat und fagte: .. Guer Cflave ift ber Cobn bes Ronigs, ber in ber Stabt Dafharat berricht. 3ch verließ meine Beimath, um in ber Ctabt Tattafinla bie Biffenichaften gu ftubiren. 3ch verabschiebete mich bann von meinem Lehrer, um nach Saufe gurudgutebren, und auf bem Bege babin bin ich burch biefe Ctabt getommen." 215 Ronia Phitfarumabarat biefen Bericht borte, bezeigte er große Frenbe. Er erhob ben Pringen über alle feine Großen und trante ihm bie Pringeffin als Ghegemahl au. Als biefer fpater bei bem Tobe bes Ronigs ben Thron bestieg, übericonttete er feinen Mildbruber mit Ehren und erhob ihn ichlieflich zu bem Range bes zweiten Ronigs (Uparath), und berrichte mit ibm in ber Ctabt Thirai-Rathon.



<sup>&</sup>quot;) Rach bem orientalischen hoseremoniell ift jedes Bort, bas an ben Rönig gerichtet ift, ein flebentes, und with auch in ben Büchern fiets mit einem solchen Ausbruck begeichnet, wogegen alle burch ben König gesprochenen Worte in ber Form eines Besteld gegeben werben.

Diese dis dahin lesbare Ergäslung erbet leiber in einer Beise, daß sie höchsten lateinisch wiedergegeden werden tönnte, und desplach bereche ich wordlafig ab. Sie ist ist einer Märchenlammtung entnommen, die aus bem Indisson einer und einer Nechte in einander gestochten erzässlungen besteht. Die Ergässlungen sied in den Mund der Prässlungen besteht. Die Ergässlungen sied in den Mund der Prässlungen besteht. Die Ergässlungen sied in den Mund der Prässlungen besteht. Die Ergässlungen sied in den wiren Vaster word der erstellen, den König von Pataliput (Paliberotsa), mit Märchen unterhält. Von sossen den muntungen enthält die gegenweites erwischen achtein die neunst werestleiben Erzäsblungen

Bei ben Verwandbungen, welche ber König gewordene Ping in ber Folge erfahrt, findet er fich durch unversichtigte Anwendung seiner Kunft für langere Zeit in Thiereiber eingeschloffen und ba, seines Thrones beraubt, abnliche Schiefler zu leiden, wie sie in ben indischen Watchen über den wedren und falschen Bitramabiling in Unfauf find.

## Einige fabeln aus dem fiamefifchen Honthuk-Pakkaranam.

Orient und Occibent (1861).

Dann fagte Sithat : Moge Gure Majeftat mir erlanben, eine jum Sprichwort geworbene Gefcichte aus bem Alterthum gu ergablen: "In alten Beiten gab es ein paar Gisvogel. Der Gatte bieß Rhutaliban, bas Weibchen Priengvathan. Dieje Bogel lebten in inniger Freundichaft gufammen, ungertrennlich von einauber, wie es folden giemt, bie von ebler Race abstammen. 36r gludliches Rufammenleben mar ungetrubt und nie burch Rantereien ober Streit geftort. Run gefcah es einft, bag Briengvathan's Beit gefommen mar, Gier zu legen, und fie fagte zu Rhutaliban, ihrem Gemabl: "Ich merbe jett balb ju bruten anfangen, wenn bu einen auten Blat miffen follteft, um meine Gier borthin gu legen, fo zeige ibn mir an." Da fagte Rhutaliban : "Gebe boch und lege beine Gier in bas Bett feinen Canbes bort, am Straube nabe beim Baffer." Prienquathan erwieberte; "Collte Thra-Camuth\*) fich erheben und berangeschritten tommen, fo murbe er unfere Jungen hinmegfegen. Bas murbeft bu bann thun, Baterden?" Rhutaliban fagte: "3ch thue Riemanben Unrecht. Wenn Phra-Camuth mich beleibigen follte, fo werbe ich mich ihm wiberfeten, ich merbe gerabe auf ihn losgeben." Priengvathan antwortete : "3d werbe fein Diftrauen in bie Borte meines Gemahls feben." Und fo ging fie vertrauensvoll bin und legte ihre Gier in ben weichen Canb am Stranbe bes Meeres. Da fag nun Brieng-

vathan und brutete, und Rhutaliban flog umber, nach Rahrung

-----
Der Lord Ocean, ale Bezeichnung für bas als Gottheit getachte Meer.

ju fuchen und Priengvathau Tag fur Tag gu futtern. Es mabrte auch nicht lauge, fo waren zwei Junge ausgelrochen.

Da aber ereignete es fich eines Tages, bag Phra Caunth bie Luft autam, fich zu erheben und umber zu maubein. . Das Relt murbe mit ben Leuten porangefchictt und gerabe bort aufgefchlagen, mo bie beiben Bogel ihr Reft hatten. Die Jungen, bie bort im Wege lagen, nahmen bie Diener mit fich fort. Dann erfchien Phra Camuth felbft, und nachbem er fich mit feinem Gefolge beluftigt batte, febrte er mieber gurud.

Priengvathan mar in tieffter Betrubuig. Gie jammerte unb flagte, bis fie umfiel, fie fdrie bis fie halb tobt mar, fie malgte fich im Canbe und rollte uber und über. Da fagte Rhutaliban: "Gei nicht fo befummert, liebe Mutter. 3ch merbe bir beine Rinber gurudbringen. Giderlich, ich bringe fie." Priengvathan antwortete ibm: "Bas ift bie Ctarte meines Baters? Um mir meine Rinber gurud ju holen, taun er fich in einen Rampf mit Phra-Samuth einlaffen ?" und fo viel aud Rhutaliban fie troften und beruhigen wollte, fo viel er auch ichmor. Prienavathan glaubte ihm nicht. Da legte Rhutaliban einen fcmeren Gib ab und fagte: "Wenn ich unfere Rinber nicht gurudbringe, fo foll meine Gunde aleich ber bes Sagers fein, ber bei lebenbigem Leibe in bie Solle fturste. Daffelbe moge mir geicheben!" Brienapathan fragte ibn. wie es fich bamit verhalte, und Rhutaliban ergablte bann bie folgenbe Gefdichte.

Bu fruberen Beiten gab es ein Balbland, Ditafafintha genaunt und in bemfelben lebte ein Jager, mit bem Ramen Ditha-Phrau (Phrau ober Jager). Diefer Jager, Bogen und Lange nehmenb, ging jum Balbe, fanb aber tein Bilb. Muf feinem Rudweg traf er einen Tiger, ber ibn jagte. Der Jager lief mit aller Macht, und einen Bannanenbaum febend, fletterte er binauf und feste fich zwifden bie Zweige. Run mar ba ein Affe, Phra-Phanong genannt, ber in biefem Banme lebte. Der Jager fcblog Freundichaft mit bem Affen, ber ibn mit Gffen und Baffer perfab. beffen er bedurfte, und ber Jager, ber vollig ermubet mar, legte fich nieber und ichlief ein. Der Tiger rief bann ben Affen au und fagte: "biefer Gefelle mit bem ichmargen Saar ift eine febr milbe Beitie. Gieb ihm nur einen Cton, bag er berunter fallt, id merbe ihm balb ben Garans machen." Phra Phanong fagte: "Er tam hicher und fluchtete fich in meinen Cout, wie taun ich ibn heroblieben?" Der Liger fagte: "Wie viel Guteb bu auch einem beifer Burichen erziegen magft, er wird es bir nur mit Uebel und Bofem erwieben." "Beifpt bu eine alte Gefchäfte barüber, jagte ber Affe, jo laß hören." Der Liger erzählte bann jolgenbermaßen.

Es war einmal ein Brahmane (Phram), Thephafavami genaunt, ber bie Ctabt Bharanafi (Bengres) perlaffenb, in einem Balbe umbermanbelte und bort einen Ger fab, in beffen Baffer fich eine Mffe, ein Golbichmieb, ein Tiger und eine Echlange, alle vier mit einander befanden. Der Brahmane, fie erblidenb, bachte bei fich felbit: ... Ich merbe ein autes Wert thun (mortlich: ich werbe mir Berbienft erwerben)". Er nahm eine lange Golingpflange, bie wie ein Strid rantte, und marf fie ben Ertrintenben) gu. Der Mffe, baran entlang friedenb, tam querft beraus und fagte, nachbem er bem Brabmanen feine Chrerbietung bezeigt: "Id armes Gefcopf befite meber Gilber noch Golb, ich habe gar nichts, um es bem Serru Boblibater \*\*) bargubringen. Gollte Gure Boblwolleubeit aber jemals nach bem Balbe tommen, fo werbe ich meine Berehrung barbringen, und Fruchte fpenben." Der Brahmane marf bann bie Rante ein zweites Dal, und ber Tiger, ber fich baran angeklammert batte, gelangte an's Laub. Rachbem er feine Chrerbietung bezeigt batte, fagte er : "Ich bitte und erfuche ben herrn Boblibater, mich gelegentlich mit einem Befuche in meiner Wohnung bort weiterbin zu beehren." Dit folden Worten verabiciebete er fich. Darauf tam bie Collange uber bie Rante bergefrochen und verebrie ben Brabmanen, fagenb : ,,3ch habe nichts, um eure Wohlthaten zu vergelten, boch folltet 3hr je in Erubfal ober Gefahr gerathen, fo erinnert End meiner." Die brei Thiere warnten ben Brahmanen und fagten : "Laft ja nicht ben fcmarghaarigen Burfchen bort beraustommen. Benn Du ben Menfchen erretteft, fo mirb er Dir Leib gufugen." . Die Schlange nahm bann gleichfalls Abichieb und ging ihres Beas. Der

Baft lan, geogr. u. ethnolog. Bilber.

18

<sup>\*)</sup> Es war alfe fein beiliger See, weil es sonft, wie beim Ganges und anderen Kilffen, febr unwerbienflich gerecen ware, die hineingeschener Befen ur erten. Dber das Liebesgefen bes Bundbiemus verfindert in Biam bem Brahmanen ben funftern Anftoten ber biaoten Soulen bes Tantrismus zu folgen.

<sup>&</sup>quot;) Dier jugleich in Begug auf die empfangene Abolithat, sonft aber im Allgemeinen Sprentiet, besonders fur die budbiftischen Monche (bie fogenannten Talepointen) in Giam.

Brahmane überlegte bei fich felbft: "Die Gefcopfe, Die ich bis jest errettete, maren nur Thiere, wie murbe es recht fein, uicht baffelbe einem Denichen gu tonn? Aber, wie ift es mit ben Barnungen ber Thiere, foll ich biefelben unbeachtet laffen?" Der Brabmane fonnte gu feiner Enticheibung tommen, inbem er bas Rutliche und Bortheilhafte gegenseitig abmog, aber gulest, ben gangen Bufammenhang ber Bergangenheit und Bufunft mit ber Gegen= wart in Betrachtung nehmenb, folgerte er fo: "Ich werbe ihm Gutes erzeigen. Collte ich bafur von ihm Bofes empfaugen, fo murbe es nur eine Folge meiner eigenen Sanblungen aus fruberer Beit fein (tam tu eng b. b. es murbe mein eigenes Ram ober Gefcid fein)." Rachbem er bies überlegt hatte, marf er bie Rante auf's Reue, und ber Golbidmieb, ber fich baran fefthielt, gelangte an's Land. Radbem er bem Brahmanen feine Chrerbietung erzeigt hatte, fagte er. "Ich bin ein Golbarbeiter und verfertige bie foniglichen Gerathichaften und Gefage. Gollte Gure Boblwollenheit irgend welche Auftrage fur mich haben, fo bitte ich, mir Ihre Bestellungen gutommen gu laffen." Rach iculbiger Berehrung, perabichiebete fich ber Golbidmieb.

Mis nach einiger Beit, ber Brahmane ben Balb befuchte, Tam ibm ber Affe entgegen mit allen Arten pon Gruchten und betete ihu an. Bas ben Tiger betrifft, fo hatte er, nach Rahrung fuchend, ben toniglichen Pringen, bes Berrichers Cobn auf feinem Wege getroffen; im reichen Staat ber golbnen Retten und aller Arten von Comud, mabrend fein Gefolge in einiger Entfernung gurudgeblieben mar, begegnete er bem Tiger, ber ihn niebermarf und verfpeifte. Rachbem er bie golbenen Schmudfachen bes Pringen abgebiffen batte, begrub er fie bort. 216 nun ber Brahmane ben Tiger zu befuchen tam, bolte biefer bie Golbfachen hervor, unb ichentte fie ihm, als Bergeltung fur bie ihm ermiefene Bobithat. Der Brahmane nahm biefelben mit nach Saufe, inbem er bei fich bachte: "Es murbe boch nicht paffent fur mich fein, folden Schund gu tragen und eben fo menig ibn gu behalten. 3ch merbe ibn bem Golbidmieb bringen, und mir baraus eine Betelbofe\*) machen laffen." In biefer Abficht begab er fich gu bem Golbidmi.b, ber,

<sup>\*)</sup> Bei diesen Dosen, die jum hineintegen ber Areca-Ruß, der Betel-Blätter, ber gemichten Katls und bes Tabads dienen, ift selbst den Priestern und heitigen Männern einiger kurns erlantb.

als er ihn von Weitem tommen fab, ihm gurief und ihn einlub in fein Saus einzutreten. Jubem er bie Schmudfachen bem Golbichmieb zeigte, fagte er: "Diefe erhielt ich von bem Tiger, ben ich aus bem Cee errettete, als feine Dantbezeugung. 3ch murbe mun: fchen biefelben in eine Betelbofe verarbeitet ju haben." Dem Golb: fcmieb tamen verratherifde Gebanten, ba feine Ratur von Saus aus verborben war, und er vergaß bie Wohlthaten, bie er von biefem Gutigen empfangen batte. Er fab nur bie Begenwart, bie bicht por feinem Mugen ftanb, ohne in bie Butunft gu bliden. Beimtudifche Blane begenb, fagte er ju fid felbit: "Ich werbe geben und biefe Cache bem Ctatthalter berichten, bas mirb mir viele Gefchente biefes Brahmanen megen einbringen." Er fagte beshalb gu bem Brahmanen: "Doge ber Berr Boblthater fich gefallen ein wenig bier ju verweilen. 3ch habe einige Gefcafte ju beforgen und werbe gleich jurud fein." Bum Statthalter gebenb, berichtete er ibm, baf ber Rauber, ber ben toniglichen Bringen ermorbet, bie golbenen Comudiaden beffelben ju ibm gebracht habe. Er habe fie erfannt und in Bermahrung genommen, ben iculbigen Thater aber gurudbehalten. Der Statthalter ichidte Safder aus, bie, von bem Golbidmieb geführt, ben Brahmanen und bie Comudiadien por ben Richter brachten. Der Brabmane . gefragt, mober er biefe Comudfachen habe, und aufgeforbert, ber Babrbeit gemaß zu reben, bachte bei fich felbft: "Wenn ich fagen follte, bag ich biefelben von bem Tiger erhalten habe, fo merbe ich feinen Glauben finben. Es wird mir gefcheben wie verbient. Getroffen von ben Birtungen fruberer Urfachen, werbe ich mich nicht herauswideln tonnen." Der Statthalter nahm bann beu Brahmanen mit fich zu feiner Dajeftat, bem Ronig, unb legte ehrfurchtsvollen Bericht ab: "Der Brahmane ift gefaßt, ber ben tonigliden Pringen ermorbete. Sier bringe ich ben Comud unb bie Roftbarfeiten. Die Bachter haben auf Alles Sanb gelegt." Der Ronig gerieth in großen Born und es murbe ein allerhöchfter Befehl erlaffen, ibn gu tobten. Damit aber fein Blut nicht auf bie Erbe falle, murbe bas Tobegurtheil bes Brahmanen in ber bertommlichen Beife gefprochen und man legte ibn in ichmere Retten. Der Brahmane erinnerte fich bann ber Echlange unb biefe fam alsbalb ans ber Erbe bervor, und nachbem fie ihre Ehr= erbietung bezeugt batte, ftellte fie bem Brabmanen por, bag er bamals ihre marnenben Borte nicht beachtet, aber jest nur Un-

baut fur feine Gutthat erhalten batte, "aber," fugte fie bingu, "babe feinen Rummer. 3d werbe bie Liebeshandlung, bie ich von bem herrn Bobltbater empfing, ju vergelten wiffen. 3d werbe jest mich binbegeben und bie Ronigliche Pringeffin beigen, wenn fie ausgeht, um in bem Garten gu fpielen und Blumen gu fammeln." Die Schlange gab ibm bann ihre Anweisungen unb fagte: "Wenn bie Berfunbigung gefcheben und man es öffentlich ausidreien wirb, fo mußt bu bid jur Rur erbieten, und bann rufe mich in bein Gebachtniß gurud." Die Schlange verabichiebete fich bann von bem Brahmaneu und glitt zwifden bie Blumen, ihre Gelegenheit zu erfpaben. 218 bie Pringeffin, fich mit ihren Begleiterinnen im Garten erluftigenb, bie Sand ausftredte, um eine Blume ju pfluden, murbe fie gebiffen, fo bag fie nieberfiel und ohnmachtig murbe. In großem Jammer boben ihre Dildichmeftern fie empor und trugen fie gum Palafte, mit bem Gefchrei: "Gine Schlange hat bie Pringeffin gebiffen." Der Ronig ichidte folennigft feine Mergte, um bas Gift auszugichen, und ließ es überall burch bie Beauten ausrufen, bag mer ben Echlangenbig gu beilen munte. Stabte und Titel erhalten murbe, fomie bie Bringeffin gur Gattin. Auf ben Befehl bes Ronigs liegen bie Beamten überall beim Rlange ber Gong \*) biefe Berfunbigung ausrufen, aber in ber gangen Ctabt fant fich Riemand, ber fabig mar, bas Gift unicablich gu maden. Der Ronig befragte feine Gblen, ob bie Mergte im Ctaube gemefen maren, bas Bift auszutreiben, aber bie Eblen ermieberten : "Gie versuchten es Alle, jeboch ohne Erfola. Da ift nur noch Giner übrig, ber Brabmane, ber im Gejananift liegt." Der Ronig ichiette fie foleuniaft zu ibm. um fich bes Beiteren gu erfundigen. Auf bie Frage ber Eblen fagte ber Brabmane, bag er einige Reuntnig befige und bie Beilung verfnden wolle. 216 ber Ronig ben Bericht ber Gblen horte, beftatigte er, baf er ihm im gludlichen Salle feine Tochter gur Gbe geben, fomie auch Stabte und Titel verleiben murbe. Der Brahmane ließ einen fiebenfach gefalteten Borbang aufbangen und bie Bringeffin fur bie Geremonien bervorbringen. Der Brabmane murbe auf Befehl bes Ronigs gebabet nub in weiße Gemanber gefleibet, und bann, um bas Gift ausgntreiben, rief er Phana Rgu \*\*) (ben

<sup>\*)</sup> Eine Detallideibe, bie, wie in China, auch in Giam bei öffentlichen Berfündigungen gefclagen wirb.

<sup>\*\*)</sup> Gewöhnliche Phaba Nath (Riga), inten bie and bem Bali abgeleitete

Schlangengott), in feinem Gebachtnig wach. Diefer ericien fogleich, bas Gift aus bem Rorper auszusaugen, und bie Pringeffin erhob fich frifd und gefund. Mis bie Dildidmeftern bem Ronige berichteten, baf bie Bringeffin bergeftellt mare, murben bie Beiratheceremonien porbereitet und ber Ronig belehnte beibe mit Ctabten und Gutern. Der Brabmane ergablte bann alles bas Borgefallene ber Pringeffin, ben gangen Bufammenbang erflarenb, und als ber Ronig von ibm ben Cachverlauf erfuhr, lieft er ben Golbidmieb tommen, ber eingefteben mußte, bag bie Borte bes Brahmanen ber Bahrheit gemaß maren. Bur Strafe, bag er fur empfangene Boblthaten Uebeles pergolten und beshalb nicht ben Geboten ber Ritafabita gemaß gebanbelt babe, befahl ber Ronig, baf ber Golbidmieb im Gefichte gebraubmartt und mit geichorenem Ropf umbergeführt merben folle, bamit fich Jeber an ihm ein Beifpiel nehmen tonne. Dann follte er getobtet merben, aber ber Schwiegersohn bes Rouigs bielt ibn burch biefe öffentliche Mus: ftellung für genugfam beftraft und erbat fein Leben vom Ronig, inbem er fürchtete, ban fein Tob ichlimme Rolgen fur ibn baben mochte, als Urfache fernerer Birtungen, bie er in feinen fpateren Eriftengen empfinden murbe.

Anderfide einen vernehmeren Klang haben, ahulich wie bas Lateinische im Englischen, wenn man sin biefelbe Sache zwischen zwei Ausbrücken wählen kann, von benen ber eine aus bem Lateinischen, der andere aus bem Anglesächsichen abzeieitet ist. Rau ist bas ech finmessische Edert sir Schlange.

<sup>4)</sup> Taragila fpielt in allen biefen Butbhilliften Ergablungen als bie Universität, wohin bie Gone ber Könige und Boinimen gieben , um bie Thrai-Bhet ober brei Bebas (bie bie Siamelen beftanbig im Munde fuhren) ju erternen.

bem Thitfapamot. Der Bater gab ibm eintaufenb Rrafab, und er ging zu bem großen Lehrer, um in ber Austreibung (wortlich Abmifdung) bes Schlangengiftes unterrichtet gn werben. Rachbem er biefe Renninif erlangt batte, nahm er Abichieb, um beimgutehren. Der Profeffor belehrte ibn und fagte: "Wenn bu gu Saufe angetommen bift, fo magft bit beginnen, biefe Formeln (Mon ober Mantra) ju gebranchen, aber fo lange bu bich noch auf bem Wege befindeft, barfft bu fie nicht berfagen." Rachbem er ben Segen empfangen, begab Ruthirat fich auf bie Reife. Es traf fich nun, bag ein Tiger fich auf einen Ameifenbugel niebergelegt batte, in welchem fich ein Unraphit (Gift ber Mfura, als Rame einer Biper: Art) fanb, und gebiffen worben war. Der Eiger malgte fich auf ber Erbe und fchrie: "3ch bin im Sterben." Mis er Ruthirat bes Weges tommen fah, flehte er ibn an, bag er bas Gift austreiben mochte, und biefer, bie Ermahnungen feines Lehrers vergeffend, recitirte bie beilige Formel (Phra-Bet ober bas gottliche Biffen), moburd ber Tiger eurirt murbe. Gich erbebenb, fpraug er in einem Gats auf Rutbirat, um ibn zu gerreifen. Ruthirat fagte: .. Ich habe bir Bobiwollen ermiefen." Der Tiger erwieberte: "Boblmollen ober nicht, wie wollen mir bas abwiegen. 3ch werbe bich freffen. Damit punttum." Rutbirgt fagte: "Ich bin nicht in ber Gewohnheit\*), bir gur Rabrung gu bienen." Der Tiger erwieberte: "Was foll ich ba noch guboren. ich (Ru) \*\*) freffe bich (mung). Rutbirgt fagte: "Laß uns

Der Indegriff ber profanen Biffenischaften beißt Gintaprasat ober Biffenischaft ber Seine bes Seines ber Weifenischaft ber Geine bes Seines ber Zeifen, bie, wie jede Magte ihr ichtwarpe und iber weife Halte bat. Der anch in Mann's Gelebuch fehlende vierte Beda (ber Misarva) ift nach bem Ermiffen ber Ginnelen verloren gegangen.

9) Gine kelendrer Muskundsweife im Ziamefilden, bie an bie Stat einer, bie es dimilig genebut fein mildlige, fieb étenbig bejiehren in sliegt. Gis mill bier bagen, baß es iegemtüb mich vorurlommen Flest), baß Villamer inner Spffiges fich in bleder Sogar begehen, no fie bom einem Ziger gefreilen methen Finnera, mub baß ber Ziger bebjalb im bielem Seinstern Balle fich nicht auf sien Statte betracht gesten der Statte betracht geste fich nicht auf sien.

\*\*) Der einfude "Wedjel ber Verenomine [ag] füre einen Muskend in ber Gas, ber im anteren Perpoden (flyerer wiederungdern ih. Bieber; fib ist Unterrebung mit ber Verenominen bes genebutifern Ochpröses berlanten, bier ober nermelt her Ziger unt fiß ARI (1886 böldir Verenominen ber erfehr Verfen), mößerne er (nin Dipler als miling (286 nichrigh)e Verenom ber preisten Verfen) bezeinen.

achen und ben Balbberrn auffuden. Er mag bie Enticheibung geben und mir merben und feinem Ansiprud unterwerfen." Gie begaben fich fo gu bem herrn bes Balbes und fagten: "Moge ber Berr Boblthater bie Gewogenheit haben, biefen Streit amifden und ju entideiben." Gie erflarten ibm bann ben Sachverhalt, inbem ber eine fich auf bie erwiefene Gutthat ftutte, ber anbere fich auf fein Naturell berief. Rachbem Phra Thauourai (ber Affentonig) bie Ergablung angebort batte, erflarte er, nach einiger Ueberlegung, bag ber Tiger fich verratherifch gegen Ruthirat benommen habe. 218 ber Tiger miberfprach, und um bie Lage ber Dinge genauer tennen gu lernen, ließ er fie nach bem fruberen Plat jurudgeben. Mis ber Tiger auf's Rene gebiffen mar unb wieber um Gulfe rief, fagte er: "Best ift es flar. Richts fpricht gu Gunften Ruthirat's, ber Tiger mag ibn freffen. In Betreff von Eigern, fo find Menfchen, wie Ruthirat, ihre gebrauchliche Rahrung, ber Tiger hat beshalb Bas Recht, ihn gu freffen." Dit biefen Worten ftanb ber Meifter ber Gelehrfamfeit auf und entfernte fich. Ruthirat erbat fich feinen Abichieb von bem Deifter ber Gelebrfamfeit, und ging feines Beges, ohne auf ben um bas Gegengift bittenben Tiger gu boren, und biefer ftarb.

Der Affe fügte hingu: "Diefer Mann hier mag mit Authiraf verstächen werben und einen boshaften Tiger gibb es hier ebenfalls." De ber Ishger erwohft war, entferute sich ber Eiger. Der Affe tegte sich unn feinerseits in ben Schoof bes Ishgers und lightief ein. Der Tiger tam baum guricht und lagte: "Bore die Geldichte von bem boshaften Affen, bei ich ergählen werbe."

Ein Parchen Sperlinge\*) wohnte einst in bem Gipfel eines Terebinthenbaumes. Janig verbanden, lebten sie glacklich und anfrieden. Alls die Frührte zu reifen begannen, sanden sich giber auffen ein, ein Mannden, Livet genannt, und seine Fran Bavai mit zwei Sauglingen. Eines Tages brach ein heftiger Gewittersturm aus und die bei beiben Affen, jeder mit einem Saugling in dem Nrun, standen zitterd und frierend in den Regengüssen, in

<sup>\*)</sup> Der faunefilde Name bezeihnet berichterte fleite Sögalerten, am gewöhntlichte ber Spring. Dier ift indef mehrfedenitig ber Brug ober Schneiber ber begeichte ber begeichte der Schneiber der Schneiber die flei fe bericht tragen, um fein Nech qui tilaministen, umb mit Stildfen weichen Kehneiliglier ihr Schneiber der Sch

febr ungemutblicher Lage. Gin Leuchtfafer fette fich auf einen Salm an bem Refte ber Sperlinge und fagte: "Sabt ibr, meine Freunde, bie Uffen bort gefeben, ben Bater mit feinen Anaben? Die feben febr trubfelig aus." , 3a, ja," fagte ber Bogel, "fie find gu bebauern. Dein Reft ift hubich breit. Wenn es groß genug mare, murbe ich fie gern ju mir berein nehmen. Da fie inbef Sanbe und Rufe haben, marum bauen fie fich nicht felbft eine Bohnung? Dann murben fie nicht nothig haben, bort in bem Regen gu fteben, mit ben Rinbern in ihren Armen." Bivet murbe febr gornig baruber und fagte: "Sa, bu Bogel ba, wie tannft bu es bir berausnehmen, mich zu beschimpfen? Es ift meine Gewohnheit auf ben Bergen gu leben, aber ba mein herr (Rai)\*) fein Reft hat, um barin ju mobnen, fo murbe es mir febr foledit gufteben, ein foldes bauen gu mollen." Der Affe rig barauf bas Reft in Stude. Der Bogel fprach bann bie Morallebre : .. Gie. bie ftart flub, gerreißen mein Reft. 3ch, ber Comache, muß untergeben. Deine Jungen fterben und auch ich." Der Leucht: tafer fprach biefe Genteng: "Ift ber Baum abgeftorben, fo wirb er brechen. Alles Schone ift ber Berftorung unterworfen, nichts entfommt, Rimm bas Comert, ben Stein zu gerhauen. Der Stein wirb gerhauen, aber bas Schwert bleibt fcartig. Bir wollen bier nicht langer vermeilen. Alieg weg, flieg meg."

Der Tiger rief dann bem Jager gir: "Der Alfe ist ein wilbes fier, wirt ibn herat, das ich ihn fresse." Der Jager erwiedette: "Der Bager bat jurest ben Alfen geschaft, die Schulb ist als auf beiben Seiten." Der Tiger erzählte bann bem Jäger eine andere Geschäfte.

Sinf spagierte ein großer König, Thao \*\*) kaomithirat genannt, jur Beltifigung in feinen Gürten nub sad einen Alegen, den er durch seine Geden langen und adrichten ließ. Sie lehrten ihn eine Renge Caden und, als er darin vollsommen geworben war, brachten sie ihn zu bem könig, der tijn sie für ich gewoann.

<sup>\*)</sup> Sin och flaustsscher Jug, ber laum in einem andern Kande entstanden eine auch in dann. In Siam muß jeder Unterthan des Königs sich an einen Bornebmen, als leinen Meister oder Rai (nispala) aussolicitien und ochset num zu bem Gefolge bestieden. Die beiter Gräßlung beziedenet Nai gleichfam den Repräfentanten des Affengachiechts als dem Besieder Erfelfeten.

<sup>\*\*)</sup> Die alt-fiamefifche Bezeichnung für Rönig, Die jett wenig gebrancht mirt, als antiquirt.

Gines Tages begab es fich, bag ber Furft in feinem Garten fpagierte und ben Affen bei fich batte. Als fie gu einem tublen Cee tamen, leate fich ber Ronia nieber und aab fein Comert bem Mffen mit bem Auftrage, Wache zu halten, und ibn, wenn Jemanb tommen follte, feine Rube ju ftoren, bagegen ju fcuten. Der Ronig bettete fich bann in ben Schatten eines Blumenbanmes (Ton Bifun) und fiel in Chlaf. Der Mffe faß ba, um ben Ronig zu bewachen. Da tam ein Bienenfdmarm baber, um ben Reetar ber Blumen ju fammeln. Gine ber Bienen, angezogen burch ben Bohlgernd, ber die tonigliche Perfon umgab, ließ fich auf ben Ronig nieber. Der Affe murbe gornig über bie Frechheit biefer Biene und ichlug mit bem Comert nach ihr. Aber bas Infett verfehlenb, foling er bem Ronig eine folde Bunbe, bag er tobt blieb. Balb barauf tamen bie Chellente, bie ben Ronig fuchten, nach biefem Rubeplat. Dort lag er tobt und ber Mife in großer Gurcht und Angft faß als Bachter baneben. Muf bie geftellten Gragen gab ber Affe bie Ertlarung und verficherte, bag er nach ben Befehlen bes Ronias gehandelt habe. Die Gbellente borten ichmeigenb gu. Der Mife fprach bann folgenbe Centeng: "Du magit irren ebenfo febr burch an vieles Wiffen, ale megen einer verborbenen Ratur, aleich mir." und murbe barauf von ben Gbellenten getobiet.

Der Tiger fugte bingu : "Du tannft biefem Affen nicht trauen. wirf ibn berab fur mich jum Frag." Der Jager gab bann bem Mffen einen Stoft. Der Tiger fprang barauf gu und padte ibn am Genid. Der Mffe, ben Comers fühlenb, fletichte feine Rabne und lacte ben Eiger an. Der Tiger fagte: "Gewöhnlich wenn ich Thiere ergreife, jappen fie nach Luft, aber bu, Affe, lachft, wie ift bas?" Der Affe ermieberte: "Als bu mich ergriffit, baft bu mein Berg verfehlt, und ich habe beshalb ein bergliches Lachen uber bid." Der Tiger fragte: "Bo liegt benn bein Berg?" Der Affe ermieberte: "Dein Berg finbet fich am Enbe meines Gomanges." Der Tiger ließ ben Sals los und fprang an ben Edmang, aber ehe er benfelben paden fonnte, mar ber Affe auf ben Baum geflettert und in Giderheit. Der Affe fprach bann bie folgenbe Centeng: "Ber fuhnen, ftarten Ginnes ift und nicht fein Berg verliert, wird fich retten, gleich mir." Rachbem ber Tiger fo ben Rurgeren gezogen batte, entfernte er fich von bort und ging fort. Der Affe fühlte burchaus feine Erbitterung gegen ben Sager. auch nicht bie allergeringfte, und fagte gu ihm : "Moge es meinem

alteren Bruber gefallen, ein wenig bier zu verweilen. 3ch merbe reife gruchte fur ibn fammeln gum Effen, und banu ibm als Gubrer bienen auf bem Weg nach ber großen Beerftrage. Der Affentonig (Phana Phanong) nahm bann feine Begleiter mit fich, um Früchte im Balbe gu fammeln. Babrent ber Abmefenheit bes Affen foling ber Sager feine Jungen, Rinber und Entel, tobt, indem er gu fich fagte: "Ich merbe fie rauchern und meiner Frau mitnehmen." Phana Phanong mit feinen Lenten gurudtebrend, brachte eine große Menge von Gruchten berbeigeschleppt. Als bie . Mffen alle ibre Jungen tobt fanben, murben fie mutbenb gegen ben Tager und wollten ibn umbringen. Phang Phanong aber bielt fie gurud und verbot es ihnen, indem er fagte : "Alles ift perganglid (quidang). Bir tounten jest allerbings ben Jager tobten; aber unfere Rachtommen murben bafur gu leiben haben, und bas funbvolle Gefchid (Ram) murbe fur funfhunbert Generationen auf uns laften." Inbem er mit biefen Borten bie Erguruten gur Rube verwies, leitete er ben Jager auf feinen Weg. Beil nun bie Ratur bes Jagers von Grund aus verberbt mar, jo tamen ihm bie folgenben Gebanten: "3ch habe fein Stud Bilb gefangen, und wenn ich jest nach Sanje tomme, wird man viel über mich zu reben haben. Das barf nicht fein. 3ch merbe biefen Mffen bier tobt ichlagen und ibn bann rauchern, um ibn meiner Frau mitzubringen." Phaya Phanong ging por ibm ber, ibm ben Bea an zeigen und mußte nicht, bag ber Jager beabsichtigte, ibn gu tobten. Der Jager aber nahm feinen Bogen in bie Sanb und folug ben Mifen auf ben Ropf, bag bas Blut in biden Eropien berabfiel. Er fragte ibn : "Beshalb ichlagft bu mich?" Der Sager erwieberte: "Ich gab bir biefen Golag, weil ich bein Bleifch nothig babe. Ich werbe es randern und bann fur meine Fran und Rinber mitnehmen." - Phana Phanong fagte: "Benn ich fturbe, mer murbe bich auf ben Weg führen? Steht bein Bunfd nach meinem Fleifch\*), fo lag mich bich erft nach ber großen Strafe leiten, bu mirft ben Weg finden, indem bu ben Spuren meines Blutes nachgehit." Phana Phanong ging voran. Als fie an bas Enbe bes Jungle getommen maren und ben Anfang ber Strafe erreicht batten, manbte Phana Phanong fich um

<sup>\*)</sup> In ben Inlatas fpielt Phapa Phanong als eine ber Boreriftengen Bubbba's

und fab nach bem Sager, ber ber Blutipur folgend berantom. Rachbem er ibn fobann getobtet, bereitete er bas Reifc jum Gefchent fur fein Beib. Aber gerabe in bem Augenblid, mo ber Jager feinen Guß ans bem Jungle hinaussette, öffnete fich bie Erbe und gog ibn hinunter. Der Jager fiel birect in bie große Bolle Avechi. Bas aber Phana Phanong anbetrifft, fo brachten ibm, im Angenblid bes Tobes, bie Thevaba (Demas) einen glangenben Golbpalaft \*), um barin gum Simmel aufzufteigen. Port murbe er mit großem Pomp empfangen, mabrent feine Rinber und Gutel, bie ber Sager getobtet batte, auf tonigliden Bagen berbeigeführt murben. Als bie Thevabas mit ibm in ben Simmel eintraten, blidte Thra Phanong überall umber und fragte bie . " Thevabas, fprecenb: "Ift nicht auch ber Jager gleichfalls bierber gefommen?" Die Thevabas antworteten: "Wir laben ben Serrn Wohlthater ein, weiter gu geben. Diefer Meifter Sager funbiger Gefinnung ift in bie Solle Avechi binabgefturgt. Gure Sobeit muß aufhoren, noch feruer an ibn gu benten." "Und fo," fagte Schutaliban gu Dabame (Rang) Priengvathau, "mar es, baß ber Jager, ber ben Affen tobtete, lebenbig in bie Bolle fiel." Dann fagte Briengvathan: "Als bu biefen Gib fdworft, batten wir teinen Glanben. Aber wie willft bu bich bier nun herauswideln und nufere Jungen guruderhalten? Wenu ich meine Rinber nicht mieber befomme, fo merbe ich fterben, wie es mir icheint."

Rhutaliban feste bann aus, um Phana Rag (ben Lord Rabe) aufanfuden, und ichnticte alle feine Corgen por ibm ans, ibm Mlles, wie es fich ereignet hatte, ergablenb : "Bie merben wir nun, fagte er banu, unfere Rinber guruderhalten? 3ch bitte ben herrn Bobltbater, fich unferer ju erbarmen und Mitleib mit mir ju baben." Der Rabe ermieberte: "Jag fur Tag baben unfere Bermanbten, alle Barone und Lorbs, Urfade, fich uber Thra Caunth (bas Belimeer) ju beflagen, bak er fie geringidatig bebehanbelt und uns gleichfam verachtet. Es wirb nothig und angemeffen fein, biefe Cache ein fur allemal in Orbnung zu bringen. indem wir fie bem Phana Rarapatfi (bem großen Konig ber Bogel) porlegen. Das wird am beften fein." Der Rabe ging

<sup>\*)</sup> Die Thevabas burchjegeln bie Luft in beweglichen Bafaften (abnlich ben Bimana ber Phramana) wie fie in bem brahminifden Inbien ben von Rartitena Belampiten Miuren zugeschrieben werben.

bann mit Rhutaliban, biefe Angelegenheit feiner Sobelt, bem Geier, gu berichten. Der Geier fagte: "Begen einer Cache, wie biefe, ble bas Baffer betrifft, muß man fich an ben Rot Rarien (Reiber) menben." Der Geier begleitete Rhutaliban, nur ben Reiher aufgufuden, und nachbem fie bemfelben ben Cachverhalt bargelegt batten, fagten fie: "Bir bitten Gure Grelleng biefe Cache bem Thang Rhruth (Garuba) unterzubreiten, bem Ronige ber Bogel (Rarapatii)." Die vier Bogel begaben fich bann gufammen gum Bogeltonig, indem fie in einem ehrfurchtsvollen Bericht ihre Bitte vorbrachten, fageub: "Co viel wir auch immer flagen und proteftiren mogen, Phra Camuth achtet nie barauf und fummert fich \* har nicht barum. Wir tommen jest, um gufere Buflucht bei bem großen Ronige, unferem Berricher, ju nehmen. Es veraeht fein Taa, ohne baf bie Beamten und Angestellten nicht Protest und Bermahrungen einlegen, aber Phra Samuth fehrt fich an nichts. Dein Berg will brechen und ich werbe fterben burch ben Rummer um bie Rleinen, bie man mir genommen bat. Aber außerbem auch fuble ich mich tief gefrantt, weil Phra Camuth eine fo geringe Meinung von uns hat und uus offenbar verachtet. Ja, er augert es gerabegu: "Ich furchte bies Bolf nicht. Gie haben meber Berren noch Gurften." Darauf fagte Phana Rhruth: "Ihr feib bierber gefommen, um Buffucht bei mir gu fuchen. Mijo Phra Camuth zeigt bis jett teine Chrerbietung fur mid." Dann entbraunte Ceine Majeftat in grimmigem Born und er rief aus: "Sa, ba, Bhra Cannth, bu bift auf bem rechten Bege, 3ch tannte nicht eine folde Unverschantbeit an bir." Und Bbrg Rhruth ging an ben Rand bes Baffers. Port ftellte er fich bin und rief Bbra Camuth, ibn berausforbernb: "Bollen Gure Sobeit fich gefälligft bierber bemuben." Phra Samuth bachte bei fich felbit : "Gie haben bie Angelegenheit ber armen Lente por Phana Rhruth gebracht, beshalb tommt er nun hierher und macht folden garm." Und bann fprach Phra Camuth laut, als Autwort: "Ich habe nichts zu effen fur ben Beren Bobltbater. 3ch furchte mich gewaltig vor bem herrn Bohlthater." Phaya Rhruth aber murbe noch um fo gorniger, weil Ihra\*) Samuth fich jo unverschamt

<sup>\*)</sup> Der Gebraud von Bira und Phapa ift ein febr eigenthumlicher im Siamefilden, und wurde eine weitere Auseinandersetzung erforbern, als bier gegeben werben tann. Urfpringlich flammen beide Titel von beinfelben Bort, die all

benabin. "3ch bin felbft bierber gefommen," fagte er, "ich felbft habe ibn gerufen, und benuoch fteigt er nicht berauf, bierber gu tommen. 3d febe alfo mobl, bag es mabr ift, wornber man fich bei mir beflagte, und bag er mirflich bie Rinber fortgenommen hat." Und als er trot allen Rufens nicht ericien, ba fannte ber Born Phana Schruth's feine Grengen weiter. In ber vollen Rraft feiner Buth ftieg er mit bem Schnabel in bas Baffer, fo bağ es an beiben Geiten auseinanber flaffte, nenn Jogana tief, und bie Thurmfpite\*) von Phra Camuth's golbenem Palafte am Grunbe bes Oceans fichibar murbe. Dann fagte Bhra Camuth: "Ich werbe fur ben Geren Boblibater Gffen zu finden fuchen. Warum banbelt ibr fo feinbfelig gegen mich?" Phaya Rhruth aber ermieberte: "Du felbft mirft mir gum Gffen bienen, mabrlich, benu mabrlich, bu bift ein Unperichamter, jest merbe ich es bir eintranten, nicht gefommen gu fein, als ich rief." Dann fagte Phra Camuth: "In welcher Beife bat fich benn 3hr gang unterthauigfter Diener unverschamt benommen?" Phaya Rhruth ermieberte: "Da ift Briengpathau, bie ju meinen Unterthauen gebort. Du tamft berauf bich ju beluftigen und baft bann ibre Rinber geraubt. Gie fluchtete fich in meinen Conts und flagte gegen bich, weil fie ibre Rinber nicht guruderhalten fonute." Ehra Samuth fagte barauf: "Allerbings ift es mahr, bas ich emporftieg und borthin tam, um mich ju beluftigen, aber von biefer Cache ba wußte ich nichts. 3ch werbe meine Diener und Cflaven gufammenrufen. Diefe mogen es gethan haben. 3d werbe barüber Ertundigungen einziehen." Phra Camuth ichidte bann feine Gbelleute aus, um alle Gifche gufammengurufen. 218 Alle verfammelt maren, aufgeftellt in ihren verschiebenen Raften und Abtheilungen, ließ er bie nothigen Untersuchungen maden und fragte fie: "Wer mar es, ber por einigen Tagen, als wir jum Gpiel ausgingen, junge Bogel fortgenommen bat? Wenn irgend Jemand fo gethan hat, fo verhehle er es nicht, fonbern lege rafc bas Geftanbnig ab, ober ich werbe ibn fcmer beftrafen, und es foll ibm felbft

\*) Auch die Birmefen ergabten viel von ber golbenen Bagobe bes Meeresgolbes im Ocean.

lice ober lönigliche Majeftät (wie Bogbo) bezeichnend. In den Geschicheskichern erhalten die Könige mößernd ibres Erbens meistend dem Titel Bira, mogagen man sie als Bhada (dem birmessichen derr in der Anosprache int gelich) bezeichnet, wenn ibre Mannen auch nach dem Tode wieder erwösint werden.

bas Leben toften." Dann murben in jebem Departement und in ieber Abtheilung Untersuchungen angestellt und bie Leute murben gewarnt, nicht verftodt gu fein. Da fam gulebt eine Unter Ab theilung von bem Bla Do (Rarpfen) vorwarts und fagte: "Als wir bamals bas tonigliche Belt auffclugen, faben wir einen Bogel mit zwei Jungen, gerabe an ber Stelle, mobin bas Belt gefett werben mußte; wir bachten es unpaffenb, bag biefelben bort blieben, wenn unferer toniglicher Gerr und Berricher fich bafelbit niebergulaffen beabiichtigt. Mir nahmen fie beshalb mit uns fort." Phra Camuth befahl bann bem Do Rifch bie jungen Bogel gu holen, und er überreichte fie bem Phana Rhruth, ber fie Rhutaliban ausliefern ließ. Priengvathan mar außer fich vor Freube und, Phana Rhruth ibre Sulbigung barbringenb, folgte fic ibm beftanbig und blieb in feiner Rabe. Phana Rhruth fagte bann gu Bhra Camuth: , Bon jest an bite bich, ben Unferigen ferner Leib quauffigen." Mis Phra Camuth feinen Abichieb erhalten batte, ging er nach feinem golbenen Palaft gurud. Phana Schruth erließ nun feine Befehle an bie Gbelleute unter ben Bogeln und traf folgenbe Anordnungen. \*) "Wenn fernerbin irgenb Jemand euch Unrecht thut, fo menbet ench querft an ben Raben, ale ben Bornehmen bes erften Ranges. Dann fprecht zu bem Geier und laft ben Geier mit bem Reiber reben, biefer wird bie Gache por ben Rarapatii legen, ber Rarapatii berichtet bem Cattatava unb biefer wirb uns bamit befannt machen. Bir merben bann bie nothigen Rachforidungen anftellen, und ben Beier befragen. Ueberichreitet bie Cache feine Gerichtsbarfeit, fo mag man fich an mich wenben. Liegt es aber noch in feiner Dacht zu entscheiben, fo hat er ben toniglichen Schivan (Rara Song), ben Sattava, ben Rarapatii und alle bie Melteften und Erfahrenen gu verfammeln, um fich mit ihnen zu berathen. Man unft fich nicht immer gleich an uns wenben wollen, biefer Bugang muß fcwierig bleiben. Rur in michtigen Cachen tann es erlaubt fein. Aber, außer-

<sup>&</sup>quot;9) Gide gute Aufluftation tes fauncfliden Glauberganiemus, in bem Geter un einer Geneffenfahlt gebeit, bie wieder Theil einer boberem Anngevehrung, bilbei. Geter Glaunde bangt ab von (aber wird und geschigte burch) einem Ral, und biefer Nat von einem böberen Nat, bis binauf ju bem Rönig, bem Denfren aller Nat. Deutsch dann möglicher Beile ein Natun be Beiles im Natung bis zu bem Ehrente beingen, was im bireter Weife, megen bes eempliciten Cerc@menks, numöhlich (ein wirder.)

bem, Mles muß nach ben Gabigfeiten beurtheilt merben. Und bann, alle ihr Thiere groß und flein, fügt einanber fein lebel gu. Bleibt ftets auf bem Wege bes Rechts." Und Phana Rhruth gab feinen Gegen allen Bogeln und fagte: "Alle, herren und Diener, haltet euch fern von Unterbrudung, fonbern im Gegentheil, unterftust einanber und fuchet alle Amiftigfeiten auf friedliche Beife an lofen." Dann bezeugten alle bie Gblen und Großen unter ben Bogeln bem Phang Rhruth ibre Sulbigung, als bem Beberricher ber Bogel, und begleiteten ibn nach feinem golbenen Palaft.

Brienavathan aber tauste in ihrer Freube um Schutaliban und fang: "Wer tann fich mit ibm vergleichen? Wo giebt es ein anberes Dannden, wie mein Dannden?" Und Beibe gingen mit ihren Rinbern nach ihrer Wohnung und lebten gludlich und gufrieben unter ben Blattern bes Baumes.

Und Gittat, nachbem er bem toniglichen Jager feine Bulbigung bargebracht hatte, fagte: "Benn biefe Thierchen, obwohl fo fleine Bogel, einen Rampf mit Bhra Camuth (bem Ocean) magen tonnten, wer murbe nicht mit großeren Unftrengungen jebes Ding ju erreichen vermogen?" u. f. m.

Phaya Rhruth ift Bifchnu's (bei ben Bubbhiften befonbers als Rarajana befannt) Garuba, ber fubne Bogel, ber auf Racyapa's Unweifung felbft bis in ben Simmel brang und ben Gottern bas Umrita entfuhrte, um feine von ben Schlangen gefangene Mutter gn erlofen. In ben Rninen von Rathon Bat (in Cambobia) ericeint feine Rigur überall auf ben Binnen unb an ben Portalen, als bas Symbol ungezügelter Rraft eine gemunbene Schlange in ben Sanben gerquetichenb. In ben fiamefifden Darden und Kabeln figurirt er meiftens (wie oben) als ber machtigfte Bogelfonig, fpielt aber auch zuweilen eine tomifche Rolle, wie in ber folgenben Ergablung, bie gang an unfere von bem Safen und bem Schweinigel erinnert:

Es gefchah einft, bag Phana Rhruth nach bem Rath (Ragas ober Baffer-Schlangen) ansfah, um fid ju nahren, aber er Connte nicht binlanglich von ihnen finben. Mis er beshalb gu einem Gee tommenb, eine Schilbfrote barin erblidte, bachte er biefelbe gu effen. Die Schilbfrote aber rief: "Ghe bu mich friffeft, lag und einen Bettlauf jufammen auftellen," und Phaya

Rhruth, ber es gufrieben war, erhob fich ftolg in bie Lufte. Die Schilbfrote aber rief alle ihre Bermanbten und Befannten gu= fammen, bie gange Menge ber Schilbfroten und ftellte fie in Reihen von 100, von 1000, von 10,000, von 100,000, von 1,000,000, von 10,000,000 auf, ben gangen Raum ausfüllenb. Rhruth icon oben in ber Luft umber, mit ber gangen Rraft feines Rlugelichlaces, und bie Chilbfrote rief ibm gu: "Bobl, lag und beginnen. 3ch labe Gure Sobeit ein, am Simmel ent= lang zu fliegen, was mich betrifft, fo merbe ich im Baffer marichiren. Wir wollen feben, wer guerft antommen mirb. Wenn ich verliere, gebe ich mich gur Beute." Rhruth flog pormarts mit aller feiner Conelle und bann aubaltenb, rief er nach ber Schilbfrote, aber von allen Geiten, wohin er auch immer flog, antwortete bie Chilbfrote und rief ibm ichon von ferne gu. Da flog Rhruth auf's Reue, jo raich, als es ihm moglich war, aber in jebem Puntt war bie Schilbfrote vor ibm. Da floa Rruth und floa bis nach bem großen Balbgebirge, bem beiligen, Simaphan. Bulest fagte Rruth: "Bore, o Schilbfrote! bu verftebft in ber That, ziemlich rafch zu marschiren," und, ben Wettlauf aufgebenb, feste er fich jum Musruben auf ben Rathit-Baum, feine Refibeng.

Die' bier gegebenen Rabeln find bem Rontbut-Baffgranam entnommen, ober, wie Professor Benfen icon bemerft bat, bem Ranbata Brataranam. Der aubere Odfe beifet Caurib (Canbidipa). Der Odie bleibt nicht im Balbe gurud, weil er (wie im Sitopadeca) bas Bein bricht, fonbern Routbuf ftellt fich abfichtlich fraut, weil ibm bie Gegend gefällt, und ber Gubrmann muß ihn ansspannen. Der lette Rampf mit bem Lowen, ber burch bie verratherifchen Schafale berbeigeführt wirb, enbet mit bem Tobe Beiber, inbem Routhut von bem Lowen gerriffen wirb, aber ber lettere an ben empfangenen Bunben gleich: falls ftirbt.

3n bem Patfi Patfaranam (Patfhi prataranam im Gans: Iritifden) brebt fich eine ber Saupt-Ergahlungen um ben aftronomifden Streit zwifden bem Ronige ber Thevaba (Deva's) und bem Ronige ber Phramana (bem Ronige ber Rais und bem Rouige ber Bugmung ugd ben Birmefen) über ben Sabres: aufang. Die Lofung ber gestellten Rathiel wird ben Riefenvogeln abgelaufcht, bie fich allabenblich auf ben großen Weltenbaum niedeclassen und dort in menschischer Sprache Unterhaltung führen. Außer diesen Sammlungen des Patkaranam, in denen die Jadeln und Märchen steit eine bestimmte Moraltendeung versolgen (wie im Hidopadeça), sausen in Siam noch eine Menge Erghösungen mm, die (chhisch denen des Anthäaritsgara), ohne eine eigeutliche Pointe zu bestigen, nur die romanhaften Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten Prinzipsimmen Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten Prinzipsimmen Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten Prinzipsimmen Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten die eine Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten die den helden die Abenteuer von heldenssingsingen und geraubten der Michael und die Abenteuer des Bondsteils auch die eine Abenteuer des Bondsteils eines genannten Märchen, die in den Kandern des mohamedanischen Trients spielen, ist dagegen voll verberitet.

## Rugland im Ofen.

Unfere Beit (1866).

Bor einigen Sahrhunberten pflegte man barum gu ftreiten, ob Ruftland gu Guropa ober gu Mfien gehore, und jest mirb feine mit jebem Sabre fortmachfenbe Musbehnung balb Zweifel baruber erregen, ob es ein Reich ober ein Continent zu nennen fei. Die Entbedung Gibiriens mar in ber That bie eines neuen Belttheils. Die Rofaden Jermal Timofejef's und feine Rachfolger, hatten gwar tein ftabtereiches Anahuac gu befriegen, tein tempelgefchmudtes Cugco gu plunbern, aber in ihrer magehalfigen Bermegenheit, in ihrem Rampfe mit feinblichen Glemeuten, in ihrer unermublichen Ausbauer bemabren fie fich als murbige Reben= buhler ber Conquiftabores eines Bigarro ober Corteg. Unb noch jest ift Gibirien fur bie Provingen Ruglanbe baffelbe ganb ber Berbeifung, bas bie Ausmanberer bes übrigen Guropa in Amerita fuden. Ausmarts allerbings perfnupfen fich mit Cibirien gunachft bie Schredniffe eines Berbannungsortes, aber ein einfeitiges Reftbalten an biefer Borftellung murbe ein ebenfo unrichtiges Bilb geben, mie menn man bei Auftralien nur an Botanubai ober an bie Deportation nach bem Schmanenfluffe benten mollte. Mebraahl ber Berurtheilten erhalt land gum Anbau, bie fur bartere Arbeiten beftimmten Bergmerte liegen von ber großen Strafe entfernt, und auf biefer begequet amar ber Reifenbe mitunter Gefangenentransporten, bie ibn gur Trauer ftimmen, fieht aber fouft nur gefchafrige Betriebfamteit in ben Stabten unb reinliche Corfer, beren Ausfeben von Boblftanb zeugt. Rach Sibirien ftromen aus ber alten Beimath Unternehmungeluftige. bie in ber neuen auf rascheres Fortlommen hossen, und vorzüglich viele Teutsche aus dem Stifterprovingen sind von das handbeiter Den Chiferprovingen sind von des feite bie für gang aus Teutschen, da er früher logar gesellich seber andern Nation verzischen versichten den meten Aution verzischen war, und in beir großen Städten kann man mit völliger Sicherhoft und das Jusammentressen mit Gebildert rechnen, denen Teutsch ober Jranzössisch vor gegen bei für wie des Anssisse, der Debere Benntenfand Störiens ist wormiegend mit stressen Aufmers beiset, die sich dort einen erfolgreicheren Wirtungstreis für ihre Talente zu schassen wöhren, während der bei der Geburt begnabigten Protectionsfinder lieber baheim in den setten Pfründen des Baterlandes untehflichen.

Sibirien gleicht auch barin Rorbamerita, bag es nicht fo febr eine Colonie als eine neue Anfiebelung bilbet. In ben alten Culturftaaten Ameritas, in Beru und Merito, bat bie Biberftanbofraft ber einheimifchen Bepolferung bie romanifden Ginmanberer bis ju einem gemiffen Grabe nationalifirt, und beibe Lanber haben Aehnlichfeit mit ben in Indien ober an ber afritanifden Rufte gegrundeten Factoreien, in benen bas europaifche Glement ber Berricher in ber großen Daffe ber Gingeborenen verichminbet. In ben Bereinigten Staaten bagegen, wie in Auftralien und am Cap ber guten Soffuung, haben fich bie Ureinmobner por ben an ber Rufte gelanbeten Gremben gurudgezogen, und biefe tonnten ungeftort ibre Gigenthimlichteit auf einem neuen Boben entwideln. Daffelbe fant in Gibirien ftatt, mo Bogulen, Oftjaten und Jutagiren por bem flamifchen Antommling untergingen, und ber fibirifche Bauer icarf ausgepragte Gigenthumlichkeiten gewonnen bat, bie ibn ebenfo beutlich bem ruffifchen gegenuber tennzeichnen, wie fich ber Danter burch feine iprudmortlich geworbenen Charaftergige von bem Briten bes Mutterftaates untericheibet. Rur bie Buraten, ein Stamm mongolifder Race, befagen binlauglide Biberftanbefabigfeit, um fich ungeschmacht neben ben europaifden Ginbringlingen gu erhalten. und bie bei ber Lostrennung von ibren turfifden Bermanbten nach ber untern Lena verfprengten Satuten ermiefen fich fogar als bie Ueberlegenen, indem fie bie mit ihnen vermischt lebenben Racen mehr nach ihren darafteriftifden Gebrauden umgemanbelt baben, als baf fie felbit ruffifche Gitten angenommen batten,

13

Das ist jedog ein alleinischenber Annängwösall, die größere Wedysahl der schierischen Landesessinder hat der europäischen Ubekertegenheit weichen missien. Die Thatlichen seinen Bartenlächen Wiederstand entgegen, und eutscheit dam, als sich die fer verzeiblig zeigte, in den änkersten Wintel des Nordossens, wo sie zum Theil und ihre Unabhäunglateit denahren. Als ihre Batten jo geht die Sage von dem verschollenen Bolte der Thabaren, wilden der in der ihre Katten der Wilkelber der Angleich der Katten der Verschlassen der Angleich der Verlagen und der Anglein sagen der Anglein sagen, da erkannten sie, daß der Abler des verlägen Charen im Zinge nahe, und brachen ihre Hütten ab, num aufs Eismeer forstummaberen.

Co lag bas Land offen und frei, als bem Kofaten folgend, ber ruffifche Bauer feinen Karren iber ben Ural nach Sibirien trieb, um mit ben hergeführten Wertzeugen bas erfte Sans zu zimmern, um bas fic balb ein Dorf ansiebelte.

Den raideften Rumadis erhielt Gibirien in ben letten Jahren. mo ftatt bes Rofaleupferbes bas Dampfichiff eroberte. In einem Commer murbe bie gange gange bes Amurfluffes bingugefügt. mit jenem weiten Gebiet, mo einft Albafin perloren gegangen, worauf im Bertrage pon Riadita (1727) Bergicht geleiftet morben, fur beffen Rudermerbung feit Krujenftern's Colonisations: poridlag (1805) pergeblide Berbanblungen augefnunft maren. Muramiem, ber unternehmende und icharffichtige Gouverneur Oft= fibirens, warb burd ben ungludliden Ausgang, ber 1847 pon Ufti Etrelfa ausgefanbten Erpebition nicht abgefdredt und iciffte fich felbft im Jahre 1854 auf bem Umur ein, um ibn, unbelaftigt von ben dinefifden Wachtpoften, bis gur Dunbung gu befahren, und als ber 1858 abgeschloffene Bertrag in Beting bejiatigt mar (1859), fab Rufland bie gange Lauberftrede vom Bufammenfluß ber Chilfa und bes Argun am rechten Ufer bes Uffnri bis jum Ausfing bes Thu-Mens Rjang feinem Reiche einverleibt. Dit ber Grunbung von Ritolajewst öffnete fich nun ein neues Thor nach ber wunderbaren Civilifation ber japanifchen Aufelwelt, mabrent fruber ber Weg burch Cibirien nur nber bie Beringsftrage nach bem nordweftlichen Amerita fuhrte, beffen Ruften fur Riemand aulodend maren, außer fur ben Belgjager ober ben Balfifchfanger. Huch mit bem lange verichloffenen Rorca haben bie vorgeschobenen Rojafenpoften ichon angefangen, einen Canfchanbel einzuleiten, und poransfichtlich wirb and biefes

Reich, bas starrsinnig alle Fremben von feinen Rusten bisher zurüngewiesen hat, dem Gindringen des ensfischen Keitkolosies nicht lange wiberiteben können.

Das Grareureich ftebt nicht ftill, es arbeitet weiter und weiter pormarts. Erft fürglich wieber ift Gurft Rrapotfin von einer Entbedungereife gurudgefehrt, auf ber er in Berfleibung bie norblichen Diftricte ber Manbidurei burdiog und Mergben besuchte, mo ber ruffifche Gouverneur feinen Git bat; anbere Erpebitionen erforichen Saghalien, bie Rentigebirge, bie Geen ber Sojoten, bie Alterthumer pon Minufinot und Rertidinot, und alle biefe Ditarbeiter tragen ber Gelehrtenwelt reiche Ernten in ihre Schenern ein. Die Bollerfunde fant jenfeit ber noch ben Tungnfen vermanbten Golbi. Mangun und Orodonen bie Gilpaf an ber Dunbung und bann bie nach ben Ruriten binuberfubrenben Minos; bie Boologie und befonbers bie Druithologie gemannen Schate aus ben Cammlungen Dibbeuborff's, Chrent's, Rabbe's, und alle anderen Zweige ber phyfifchen und phyfitalifchen Biffenichaften bereicherten fich mit ben Refultaten ber Reifenben, welche bie Regierung fett faft bestanbig in ben noch menig erforichten Gebieten unterhielt. Gine ber neueften Aussenbungen ift beftimmt, bie Proping Turuchangf an unterjuden und ben Benifei bis an's Gismeer zu verfolgen, mo außer ben Graphitbergen, bie noch mit Saut bebedten Efelete aanger Mammuth erft fürglich wieber bie allgemeine Aufmertiamfeit erregt haben.

Das Generalgavvernement Destibirien mit bem 1851 abgetennten Transbaltalien ober Daurien erreicht salt bie Größe
Europas und zeichnel sig dom westlichen Schrien durch bie Größe
Europas und zeichnel sig dom westlichen Schrien durch bie Waunigstlitigfeit seiner Bodenbeschaftensstit aus. Jwae erstrecken sigd
bie den Ambern und Eterpen bes letzen im Rochen ider die
politisse Genzisches hinaus, aber der Saben des hilligen Sibirtien iff eine Jundgrube maserischen des von windet sigd
aus den Rhhängen des Altai die Selenga Gervor im
anmutsig maserischen Apas, dort rust im großartiger Verzwildlich
ab hetilig Werer des Baltassten, und der fand der Waster
füssel aus dem Publism bekannten Eandschaften, die
konstell zu seinen, dem Ausbissen eines Lendungschaften von
fersten Auch war diese dieselnig begadet Gegend nicht immer
ber Wanderplat heimutsloster Nomadenhorden geweien, sonder
batte in vergangenn Zielten eine döster Gluttur gefannt. Der

ruffifche Colonift ergablt, menn er ihre Spuren finbet, fonberbare Marchen von bem alten Stamm ber Tichuben, einem fagenhaften Bolle, bas nicht nur in ber fibirifden Borgeit eine Rolle fpielt, fonbern and in ber bes norblichen Guropa, bis am baltifchen Beden feine ichmaden Rlange von ben ftolgen Gefangen ifanbinavifder Belbengebichte überraufcht werben. Wie fich aber aus ben Parftellungen bes Bytheas, bes Tacitus, bes Jornanbes manche Andeutungen entnehmen laffen, um . bie ichmantenben Schattenbilber ber finnifchen Tichnben auf hiftorifche Gestaltungen gurudguführen, fo verfdwindet auch in Oftsibirien bas muthifche Salbbuntel, wenn man bas Licht dinefifder Gefchichte barauf fallen laft. Con Dobo Rhan, ber bis gu feinem Tobe, im Sabre 174 v. Chr. von China Tribut bezog und ben taiferlichen Sof burch Ueberfenbung von Bringeffinnen gur Berichmagerung gwang, berrichte nber bas fubliche Cibirien, nber Turfeftan unb Bothara bis jum Raspifden Meere. An ben Ufern bes Baital murbe 119 u. Chr. bie große Schlacht gefchlagen, in ber fich bie Chinefen ben Durchgang nach Beften erfampften, um bie bis gu ihnen gebrungene Runde von bem machtigen Tatfin, bem romifchen Reiche, ju erweitern. Der Schanjui Ufchilu (Der Schanjui), ber icon 102 p. Chr. China mit Groberung bebrobte, bielt fein Soflager an ber Gelenga. 216 nach ber Theilung bes Chunnenreichs bas Sans Cfanbl, von welchem bie Borfahren bes Tobaneichlechts am Baitalfee berftammten, an Dacht gewann, berifchte 150 p. Chr. Tanichifchai über bas bitliche Gibirien bis an ben Tom, unb fpater gehorchten alle biefe Lanber bemfelben turfifchen Chaganns ber ben bnantinifden Gefanbten Balentinus megen ber Beichnigung ber Avaren mit feiner Rache bebrobte (580 n. Chr.). Die tarbagtaifden Tidungaren, wie Spacinth bemertt, verbreiteten fich im 4. Jahrhundert bis nach Safntat unter bem Ramen ber Saogjuier. Mus ben Docho am Mmur, vom Argun bis gum öftlichen Meere, manberte im 9. Jahrhunbert ber Ctamm ber Zatan nach ben ganbern ber Ralfas. Bahrenb bas thitanifche Sans ber Lao auf bem dinefifden Throne fag, brangen Stromungen ber Cipilifation in Manbidurien und Oftfibirien ein. aber biefelben Lanber murben and von ben Schlagen burchgudt, bie feit 1125 n. Chr. feinen Sturg berbeiführten, bis ber Belten fturmer Pidingis Rhan mit ber Quenbungftie eine nene Mera eröffnete.

Brtubt, aus ben ichmachen Anfangen einer Rofadenftation ermachfen, ift ber Git eines Statthalters geworben, ber bie Bermaltung bes gangen ganbercompleres amifden Gismeer und Stillem Ocean leitet. In Grentt laufen alle Faben gufammen, und fo bilbet bie Ctabt auch ben Mittelpuntt, mo bie naturmiffenicafts lichen Entbedungen, bie in ben neuerworbenen Laubern überall fich aufbrangen, zuerft ihre Berichte einfenben. Es mar beshalb eine gludliche Ibee, in Irtust, biefem Aukenpoften europaifder Civilifation, eine geographifche Gefellicaft gu bilben, und ben Reichthum an merthvollen Originalmittbeilungen, womit bie Rummern ihres Journals gefüllt finb, flieft ohne Dube borts bin, ba jeber Reifenbe im oftlichen ober füblichen Gibirien auf einem feiner Bege Irtust paffiren wirb. Dit ber geographiiden Gefellicaft ift außer einem Dufeum auch eine Bibliothet verbunben, in ber ich bie guvortommenbfte Erleichterung fur jebe Art ber Benutung fanb. Ohnebies trifft man in Irtust manche Beamte und Diffionare, Die fich nach langjabriger Birtfamteit unter ben einheimischen Boltsftammen fur ben Abenb ihres Lebens nach ber Sauptftabt gurudgezogen haben. erhielt burd bortige Befannticaften intereffante Dittheilungen über bie Tichuttiden, Gojonen, Buraten, Tungufen, unb tonnten folde aus prattifder Erfahrung gefcopften Berichte nie burd bie Erfundigungen einer flüchtigen Durchreife erfett merben.



Die Refultate ber icon ermannten Entbedungereife Rrapotfin's murben mabrend meiner Anmefenheit in Bringt befannt. Er mar, jur Erforichung eines birecten Beges von Transbaifalien nach Blatomeftichenst am Amur, am 31. Dai von Altfuruchaitojevet am Argun aufgebrochen und am 4. Juni in Derghen angelangt, bem befeitigten Centralpunft ber dinefifden Bermaltung am Ronnifluß, etwas oberbalb feines Infammenlaufs mit bem Bauflußt. Um rechten Ufer bes letteren mar er icon in ben erften Tagen bei bem Bulfan bes mittleren Tignginnoi porfiberpaffirt, und fand fpater pielfache Gelegenheit, bie Rarten ber Refuiften zu corrigiren. Dit Uffolgeff und Chifbmaroff bereifte Rrapotfin ben Muß Sunggrei von ber Stabt Girin bis gur Dunbung. Shifbmaroff verfieht bas ruffifche Confulat in Urga, beffen Tempeltlofter ber lebenbe Bubbha ber Raltasmongolen fur feine fteten Menichwerbungen gewählt bat, und folgte bem altberühmten Onon gu feiner Quelle, mabrend Timroth und Selmerfen bas land zwifden Uffuri und ber Deerestufte burdmanberten. Die Ramen und Berbienfte von Comarg, von Maad, von Schmibt, von Bulitichef find befannt. Dit bem Stubium bes Bubbbismus ber Mongolen ift befonbere ber frubere Bone Gintoff beidaftigt, pon bem in bem letten Canisti ber fibirifden Cection ber taiferlich ruffifden Gefellicaft ein Auffat über bie Monaplen und Buraten ericienen ift.

Brtubt gablt etwa funfundgwangigtaufend Ginmobner unb ift burch ben Bujammenfluß ber Theelabungen aus Riachta, fowie bes Belamerts aus Rorben und Often ein wichtiger Stapelplat fur ben ruffifden Sanbel. Die Strafen find breit und reinlich. mit Sola gepfiaftert, und bie in bunten Garben bemalten Solabaufer machen aufammen mit ben pergolbeten Ruppeln ber griedifden Rirden einen freundlichen Ginbrud. Die Stabt, an bem Rufammenfluß bes Artut und ber Angarg gelegen, ift von melligen Sobengugen umgeben, auf benen fleine Laubbaufer unb Garten geritreut liegen. Babrent bes turgen, aber beifen Commers foll Alles im froblichften Blumenichnude prangen, jeboch geht biefe Freube raid poruber, und fur ben größten Theil bes Jahres liegt bas Land in Conce und Gis begraben. Die Ralte tann icon im Rovember ju boben Graben fteigen und mag felbit ben Gefrierpuntt bes Quedfilbers erreichen, aber bie mit reigenbem Gefälle aus bem Baital hervorfturgenbe Angara ge:

friett erft im Becember ober Jaunar, wenn sie mehanlisch durch bie aus dem Baital abgeriffenen Eisblöde aufgedämmt wied. Baffar feite hemmende Decke, und am Lage hoher Kältegrade sieht man es im Kampse mit seinem mächgen Geite bemopfen und verbuisten, jo deb die die gelegenen Etraßen der Zeide bin die Redwist find. Einnaaf in der Lutz gelegen der Lutz gestellt der Bafferdunft, und die Photographen, die in Irtugle talbit in der Untwosphaften geschaften geschaften gehalt in der Untwosphaften der Einstellen, das die in Irtugle talbit ind, miligien dann ihre Absteine einstellen, da die mer Atunosphäre schwedenden Eissplütter das Licht nach allen Seiten brecken.

Unter den Bemöhnern von Irtust finden sich einige Erstliere des donlissen Abels, denen aus Bergünstigung diese einige Erstlieren Ausland uns der Auflagen der Verlagen und Ver

Die Beoblterung Transbattaliens ist im steten Vedigen begriffen. Die Giunopnerschaft Tchiand, der Apunstiach, bie fich 1851 auf jechhundertneunundsungig Seelen betief, zählte breitanienbunderungehr Seelen im Jahre 1862, und viertaniend im Jahre 1865, eine Junahme, bei zwar nicht mit ber San-Franciscos und Melbouruns zu vergleichen, aber im Verfälltniß zu ben sonstigen Seben Sibriens flart genug ift. Für einige Zeit wirft auch dort der gelbene Wagnet mit unweberstehlicher Auziedungskraft, und im Jahre 1846 beschäftigten die Vähicherein von Kradiogisch allein über zwolfsundert einwohrer.

Wie auf bem Amur find auch auf bem Baitalfee Dampsboote eingefihrt, nu bie Ueberfahrt zu vermitteln. Witte October stellen ile gewöhnlich ihre Fahrten ein, und banu ist es schwer, ben See zu passiren, bis er im Secember jest zugefroren ist, ba ber Land-

weg um bie Rufte herum über raube Gebirge fubrt, auf benen ein reicher Raufmann Riachtas einige Caumpfabe fur bie Theelara. vanen hat anlegen laffen, bie Poftstrage ber Regierung aber noch im Bau begriffen ift. In gang Gibirien vermeibet jeber, ber es einrichten tann, bie 3mifdenzeiten bes Commers und Bintere fur feine Reifen, ba es bodft gefahrlich ift, im Frubjahr bie mit aufbrechenbem und im Berbite bie mit anfegenbem Gije gefüllten Strome ju paffiren. 3m Binter bagegen bilbet gang Cibirien. von Tomat bis zum Ural, eine glatt gefrorene Tafelflade, auf ber man im rafden Galopp gleichmäßig forteilt und über bie breiten Strome Jenifei, Brtifd, Ob fortidreitet, ohne fie fonberlich pom feften Lanbe gu untericheiben, ba eine einformige Goneebede MUes übergieht. Bei ben geringen Riveannntericieben wird bie projectirte Gifenbahn teine anberen Terrainfdwierigfeiten finben als bie Ueberbrudung ber Rluffe und ber Gumpflanber, bie beren Ufer begleiten. Der icon in vorigem Jahre bis Irfust beenbete Telegraph wird jest gur Beringeftrage weiter geführt, um in Amerita mit bem atlantifden Rabel gufammengutreffen, unb fo ben gangen Erbball mit feiner, Die Beiftesentwidelung belebenben Stromung zu umfreifen. Ginen Seitenarm hofft man burch bie Mongolei nach Beting anlegen gu tonnen, um bie Simmelsfohne bes Mittelreiche aus ihrem taufenbiabrigen Traum anfgurutteln und gum induftriellen Bettftreit herangugieben, in bem bie Bolfer ber Erbe um bie Giegespalme ftreiten.

Derigign Tage und Röchte der Schlittenerie drachten uns om Irinht nach Omst, der Hanpiftabt des weftlichen Sibirien, und jett der Jerd reger Zhätigfeit, da von bort aus die miti-tärigigen Operationen gefeitet werben, die die Miti-tärigigen Operationen gefeitet werben, die die Miti-tärigigen Operationen gefeitet werben, die die Mitigen Gelem Inference bestimmt sind und Einappe der Argiftente der Angelen zu erwollern bestimmt sind und Gerope werde, noo ichne in den Atteisten Zeiten lange verschofflichen Guttursstättlich und battrifte, iranisse und dienes indeste der eine Gewender der Verlagen und der Verlagen d



richtige Auffaffung ber Berhaltniffe, benn je mehr Ruflaub feinen Comerpuntt nach Afien wirft, befto meniger mirb es beabfichtigen, in Europa einzugreifen. Die ungeheuere Musbehnung bes Reiches, verbunden mit ber verhaltnigmagig fcmachen Bevolferung, verbietet an fich ein gleichzeitiges Auftreten und Birten auf mehreren Buntten, und eine Regierung, bie bas weiteste Gelb mubelofer Befitnahme im Often por fich fieht, wirb nicht ihre Blide nach Weften menben, mo fich burch bie blutigften Rampfe boch tein Auß breit Erbe gewinnen ließe. Gin großes Deutschland, einig und ftart, bat mahrlich feinen Geind gu fürchten; bie Beit ift überhaupt vorüber, mo man baran benten tonute, ein burch ein nationales Band gufammengehaltenes Bolt unter ein frembes 3och ju amingen. 216 noch Cabineteintriquen bie Belt beberrichten. ließ fich ber Reib macchiavelliftifder Bolitifer über bie Bergrößerung bes Rachbatftaates verfteben, jest aber gilt es nur, ieber nationalitat ben Schwung ungehinberter Entfaltung gu laffen, um in bem natürlichen Gleichaemicht bie Rube bes Griebens gu finben.

Omst mit siedzightaussend Einwohnern liegt am Einstuß es Dm in beu Artisch auf meiter Seippe, and ber in ber Kerne bei Zelte wandernder Romaden sichtstar sind. Die ursprüngsliche Stadt war bestelligt, boch genigted der beschäftet Naum soon lange nicht mehr der mit dem Vertefer wachsendernden zum höhen sich der beschäften geschaften der die der die dehalten werben.

Der Tilfriet vom Semipalatinst fülbete bisher bie am jüdtishfen vorragende Get Schierien, jest aber mird er babl in's
Inneulaud jurüdgeschoben jein. Um unter Gewinnung einer sesten
Gerege dem freiglischen Räuderwessen in Ende zu machen, derngen
Genald und für Annelm undblässen und die gesete
Puntte, wie Tichentend, Taschfend, Tichina u. j. w. haben von
Erwe schon aftenomisch belimmt und in ihrer Lage berichtigt
werden föment. Das chlimmt und in ihrer Lage berichtigt
werden föment. Das chlimmt und ihrer Lage berichtigt
werden fömen. Das chlimmt und ihrer Lage berichtigt
werden fömen. Das chlimmt under jest bab genauere
Frierfigung erwarten und ehen desen das publiende Runti,
wo Murchion hosst, die Geographen Russand und Englands und
bem neutralen Grunde der Wisselfie gliedelt zulammentlessen. Reuerdings
die Lagsche das gegener hälfte des untern Japartes. Reuerdings
üt Lasselfied gagfägt, das General Tissernagistes, Reuerdings

Angriffe des Emir von Bolfpara auf Kolfpand juwozuschammen. Alls darauf diefer Jürft des mächtigften der turtestaussigen Khands mit einem großen Herre hermangs, wurde er am 8, 20. Mad 8, 3. dei Zidar durch General Romanomsty geschlagen, und die Killen erstinenten damn die Keltung Kodssen der derften Uler des Argentifikanten damn die Keltung Kodssen der der und der Bergmall des Hinaldsig geschiedungen Wissenschaft der Angelen Verläuger Angelen Verläuger und der Killen der der Killen der Kill

Mis britter Mittelpunft fur geographifche Entbedungen ichlieft fich an Brfust und Omst noch Tiftis an, bie Sauptftabt bes Rautafus. Seitbem Dohammeb Minin im Jahre 1859 ber ruf: fifchen Regierung fich ergeben bat, beginnt fur bie fo lange in Blut getrantten Berge eine neue Beit angubrechen, in ber biefe Chauplate milber Rampfe burch bie lang erfehnten Segnungen bes Griebens neu geweiht werben mogen. Der Rautafus ift unter bie birecte Bermaltung bes Grofffürften Dichael gestellt, ber in Tiflis refibirt und beffen Anmefenbeit balb burch bas Aufbluben geiftigen Lebens bemertbar murbe, ba bie Biffenfchaften unter feinem Coute febe Gorberung ju gebeiblidem Fortidritt fanben. Die Stabtbibliothet, bie forgfaltig angelegt ift und in ihrem im Sabre 1861 gebrudten Rataloge icon eine aufebnliche Rabl von Banben aufführt, wirb burch bie Thatigfeit bes Bibliothefars, herrn Berge, balb jeber aubern in ben europaifden Rieberlaffungen Mfiens gleichgeftellt fein. Bum Curator bes neubegrunbeten Rufeums murbe ber fibirifche Reifenbe Rabbe ernannt, ber and im Rautafus thatig mitwirft burch feine Untersuchungen Enquetiens, gunadit bes Rionfuftems, und ber, wie menig anbere, einen richtigen Blid und ein marmes Berg fur bas Berftanbnig ber Ratur befitt. Gine Reibe von Sobenbeftimmungen murben 1860-61 burd Hinpredit gemacht, und ber Geologe Abich fügte feinen langiabrigen Arbeiten, ben Untersuchungen in Rertich unb Taman, im Jahre 1864 bie Transtantafiens und 1865 bie bes füboftlichen Rantafus bingu.

Gewiß giebt es wenige Gegenben ber Welt, die in gleich engem Ramme eine reichere Ernte für bie vergleichende Ethnologie und Philologie versprechen, als ber Kautalus mit seiner Mannigsalitäteit verschiedener Sprachen und Bolter. Schiefner's werth polle Arbeiten zeigen bereits, melde Soffunngen an eine genanere Erforidung ber Gingelbeiten gelnupft merben burfen; und gerabe jest, wo ber Baffeularm verftummt ift, beginnt bie Beit fur bie befruchtenben Eroberungen ber Biffenfchaft. Bis jest tonnte nur wenig gefcheben, bie Glubien mußten feiern, und einer ber Offi ciere eutschulbigte feine Unfabigfeit, bie an ibn gerichteten Gragen gu beautworten, mit Sinbeutung auf feinen Gabel, ber feit zwangig Sabren gu felten in ber Cheibe geruht habe, um ber Sand bie Rubrung ber Teber zu erlauben. Um fo mehr ift es anguertennen, menn Gingelne felbit in ber Unruhe bes Lagerlebeng ben Sinn für literarifche Beidaftigungen bemahrten. 3ch erhielt febr idiatbare Mittheilungen aus ben Cammlungen bes Ctabsargtes Golovinsty in Blabifamstas, fowie burch herrn Blaftoff, ber bamale jum Gouverneur von Mingrelien ernannt murbe, und bie Bortheile feiner neuen Stellung gewiß bagu beunten wirb, bie ludenhafte Renutnig jener Provingen gu vervollftanbigen. Bu ben thatigiten Arbeitern gehört augenblidfich, außer Baron Uglar. ber icon ermannte Bibliothetar Berge, ber feine Dufeftunben im Dienfte ber Dufen zu verwerthen meig. Er hat fich vor Rurgem bas Berbienft erworben, bie erfte authentifche Gefcichte ber Ticherteffen zu peröffentlichen, bie bei ber inzwischen erfolgten Auswauberung biefes Bolles auch bie lette fein wirb. Gie ift aus ben Papieren eines als ruffifder Beamter im Jahre 1844 verftorbenen Gingeborenen, Chora Befmurfin Rogmom, gufammengeftellt, und bie beutide leberfebung ber ruffifden Ansgabe (1861), bie ich aus Tiflis mitbrachte, ift Anfang biefes Jahres veröffentlicht. Der Auswanderung ber Ticherteffen ift bie ber Tichetichengen gefolgt, welche bie ihnen von Rugland als neue Beimath angebotene Ebene gurudwiesen, um unter ihren Glaubensgenoffen gu leben, und gufolge eines Bertrags mit ber turfifden Regierung nach Diarbetr geführt merben follten, aber icon auf bem Bege borthin fich in Anfiebelungen nieberließen.

Die geographische Gefellschaft in Tiffis, beren Zeitschrift einen Reibe vom Jahrgangen vonrchauen hat, siehen ihre fetten Zeit ihre Wieflamkeit nicht inverfauen zu haben. Doch wird sie bei bem neuerwondene Erchfaungseige nicht lauge in mithäligielt verbarren fonnen, befondere die im Weefe fib, den Zugang zum Kaufalius zu erleichter und fon der Bau eine Geffendage begonnen wurde, um Boil, dem aber Michauly bes

Phafis gelegenen Safen bes alten Roldis, mit ber Sanptfiabt gu verbinben. Bis jest ift ber Reifenbe noch auf bie ruffifche Boftbeforberung angewiefen , Die ibn auch burch gang Gibirien führt und in Anbetracht ber Berhaltniffe eine bochft pollenbete Ginrichtung genannt merben muß, aber boch fur ben an Strapagen Ungewohnten nothwendig viel Laftiges mit fich bringt. Dit ber Eröffnung ber Gifenbahn merben alle biefe Beidmerlichteiten befeitigt werben, benn bas Schwarze Deer ift icon lange nach allen Richtungen von Dampfichiffen burchtreugt, bie im birecten Inidlug an bie Sterreicifichen Donauboote fteben. Rach bem Befuche Dbeffas merben Stationen in Cemaftopol, Feobofia unb Rertid gemacht, um bann langs ber öftlichen Rufte bes Comargen Deeres uber Rova-Rustie und Gutum Ralch binabgufahren bis Poti, wo auch bie Linic von Trapegunt ihren Schlugpuntt finbet. Die Berpflegung in ber erften Rlaffe biefer Dampficiffe genugt billigen Aufpruden polltommen; Die Direction ift augenicheinlich bemubt. auch ben nichtrufflichen Paffgajeren gerecht zu merben. Die griedifde Rirde fdreibt befanntlich eine Menge pon Feiertagen por, an benen Reifd und alle animalifde Roft und Buthat verboten ift, fo bag bie Speifen in Del getocht werben muffen. Gine in ber Rajute aufgehangte Orbnung ftellt es aber in eines jeben freies Belieben, ob er fich mit Raftenfcuffeln begnugen will, unb es muffen bem, ber es perlangt, bie gemobuliden Aleifdgerichte fervirt merben. Gin Beftenropaer, wenn er nicht ans bem Canbe ber Olla potriba ftammt, wird bei folder Babl nicht lange in Smeifel fein.

Um bie burch Entfernung ber Beigliamme envollterten Difricte bes Kaufasin ein ju bedauen, ist Dekgierung bemähl, enropäische Simonaberer herbeigigischen, und mehrere ber beutichen Colonisten im siblicien Russianb sind ber Aussischerung gesolgt und nach bem Kaufasin biergestiebelt. Die schwärmerische Richtung, die sich wiederhosentlich unter bensetzber macht, wird burch die Rühr ber russischen deren unterhalten, benen bort Ausenthalischer angewiefen find.

Die neuesten Borgange im Kantasus haben sehr verschieben artige Beurtheilung erlahren nub find aus so verwiedelten Berbältnissen hervoorgewachen, daß nur eine genaue Kenntnis der Schlendige zu eingebender Besprechung berechtigen würde. Die kebennichtigken Kämpfe der Askertselin geden von ieher bie Theile

nahme Guropas erregt. Es mar ein erhebenbes Chaufpiel, biefe Sanb voll tapferer Bergesiohne allein, und unverzagt im Rampf, bem norbifden Giganten Biberftanb leiften gu feben, ber icon balb Guropa und ein Prittel Mfiens verschlungen batte. Ueber bem poetifden Comude murbe mobl haufig ber von ihm verhüllte Rern ber thatfachlichen Berhaltniffe überfeben, aber obwohl bei genquerer Befanntichaft mit ben Tiderteffen auch ihre ichlechten Ceiten hervortraten, Sabfucht, Raubgier, Rachfinn als vormaltenbe Buge ihres Charaftere fich zeigten, und bas Wort bes Romers: "Non arvorum cultu, sed rapto et latrociniis vitam sustentabant", pon ihnen wie von ben alten Tjani galt, fo fann boch nicht perfaunt merben, bag bem Bolte ein naturlicher Abel angeboren mar, baf es hobe Entwidelungsfähigfeit befaß und langit uber bie nieberen Stufen rober Uncultur binaufgetreten mar. Die Tiderteffen gingen gu Grunbe als ein Opfer ber geographiiden Lage, mobin fie bie Gefchichte geworfen batte. Bum Berrichen beftimmt, fühlten fie fich unfabig, bas auferlegte Jod ju tragen. Ihr Ctola perbot bie Unterwerfung, bie ber machtige Gequer gebieterifch verlangte, und ba zwei unvereinbare Begenfate feine Musaleidung ermöglichen, fo blieb nichts übrig als bie Trennung. 3m Alteribum murbe ein folder Conflict gum ganglichen Bertilgungefriege geführt haben. Unfere Beit, Die feine Ausrottung pon Rationalitaten erlaubt, ließ bem Edmadern ben Weg ber Kortwanberung offen.

Der in ben Kriegen zwischen Aussien und Thiestelfien der eigentliche Angreifer gewesen fei, ift, wie meistens in solchen fallen, eine müßige Frage. Fair die Thiestelfien war es eine rittertliche Beschäftigung, die Länder ihrer Rachbenn auf Philm berungsässen rittenbriftlicht, zu machen. Die waräglichen Stifter bes Antscrucken früher in shulichen Ariegishaten ihre Selbentrast erprobit; als aber der moskowitigke Autotrat ein ge seitlich gerobnetes kand beherrichte, schwand der Eine sie ist ober der Eine für locke Beltift werden. Am Aufrage des 16. Jahrfunderts wurden de kehrte gezwungen, sich ans here Bohnfligen am Assowiten werden, auf die sie zu geschaftlich und in der Vergefelten zu verblichen, auf die sie zwar ein längeres Eigenthumsteht unter der Vergefelten zu verblichen, auf die sie zwar ein längeres Eigenthumstecht als die Kulfen bestieren, aber immer nur das Recht des erecht als die Kulfen bestieren, aber immer nur das Recht des Gereres. Die Vergapische des Kaultsius schauen siet den kliefen

Beiten von ihrem mojeftatifden Ampbitheater auf einen Girens bernieber, ber mit feinen fteilen Wanben bie Bubne fur mande morberifde Bolferichlacht umichloffen bat. Der Unterliegenbe murbe unter ben Guken bes Giegers gertreten, benn bas Ringen um bie Grifteng tannte feine Gnabe, ba ber Blatt gum Rebeneinanber-Mus biefer granfen Blutarbeit batten fich bie wohnen fehlte. Ticherteffen, in glangenber Paugerruftung ftrablend, jum Trinmphe aufgeschwungen, fie genoffen in pollem Dake bie mubfam erfampften Ghren, fie befaugen gern bie rubmpolle Bergangenbeit bes Abngevolle, und jest, mo bie Segemonie ibren Sanben entriffen wirb, gieben fie trotig in bie Gerne, fich bem Echidial, aber nicht ben Meniden beugenb. Es bleiben ftete unfruchtbare Discuffionen politifder Bolemit, wenn man eine aus bem Bufammenhang geriffene Phafe bes Bollerlebens nach angenblidlichen Barteianfichten befprechen zu muffen glaubt. Die Richtigfeit aller Gebautenoperationen bangt von ber richtigen Erfenntniß ber Berhaltnigwerthe ab, und wenn biefe willfurlich burcheinanber geworfen ober verichoben werben, muß bas berausgerechnete Refultut nothwenbig ein entftelltes fein. Gin foldes Ueberfeben ber Berbaltnigmerthe ift aber ein conftanter Tebler, ber bie Beurtheilung ber TageBereigniffe fennzeichnet. Ginmal gebrancht man ben weiten Birtel ber Speculation, um bie Schritte ber Beltgefchichte gu meffen, und bann wieber fugt man bie aus ber mitroftopifchen Betrachtung ber Gegenwart gewonnenen Dake bingu, ohne bie vericiebenen Scalen entnommenen Sablen erft burch bie notbige Reduction unteinander in Proportion ju feten. Gewiß wird ber Meufchenfreund bas barte Geichid beflagen, bas bie Camilien ber Eicherteffen und Eichetichengen aus ihrer Beimath vertrieb, aber ber Gefchichtidreiber bari feine Blide nicht ber biftorifden Diffion Ruflands peridliefen, bas, wie im Raufafus, and unter ben fangtifden Uzbeden bie Sumanitatsgefebe unferer Civilifation gur Anertennung ju bringen berufen ift. Gur bie Entwidelung ber Gultur giebt es feinen argeren Reinb, als ein engherzig befdrantter Fanatismus, nub obne bie Berblenbung bes Daribis: mus murben bie tautafifden Musmauberer bem traurigen Loofe entgangen fein, bas ihrer in ber Turtei barrt. Ihre Bertreibung fceint in feiner Weise porber beabsichtigt gemesen gu fein. Rußland beftand barauf, bag bie Bergichloffer und Colucten perlaffen murben, um bie Dorfer nach ber Cbene ju verlegen. Bon

einer Regierung, bie bas Intereffe vieler Bolfer ju vertreten unb bie friedlichen gegen ihre ranberifchen Rachbarn gut ichnigen batte, mar biefes Berlangen ein gerechtes, und tam ein Theil ber Rabarbiner, ber Bekleneer und Temirapier ohne Rogern bemfelben nach. Dit ben übrigen Boltern ftanb gleichfalls ein Uebereinfommen in Ausficht, als bie aufregenben Brebigten ber Dullas eine maffenweife Erbebung gur Pilgerfahrt und balb barauf einen allgemeinen Auszug bewirtten, ber nur burch Waffengewalt batte gehinbert merben tonnen. Da bas Schmarge Deer ben Glaubigen teinen trodenen Durchgang offnete, wie einft bas Rothe ben Ruben, fo überfüllten fich bie menigen Sabrzeuge, bie aufgetrieben werben fonnten, fo febr mit bem Anbrang ber Baffagiere, bag beim Dangel aller Borbereitungen Sungerenoth und Rrantbeiten ausbrachen. Die leberfahrt nach ber turfifden Rnfte legte bie barteften Entbehrungen auf; bei ber Anfunft in ben neuen Bohnfigen murben bie überfpannten Ermartungen balb enttaufcht. Much bie Tataren ber Rrim, bie icon fruber ausgemanbert maren. follen ihren Entichlug langft bereut haben, und hoffentlich merben biefe Beifpiele bagu bienen, bie im Rautafus Burudgebliebenen por ber Rachfolge ju marnen und ber meftlichen Bilbung au erhalten. Die Baffipitat bes flamifchen Charafters bilbet einen geeigneten Uebergang gur Bermittelung. Ruglanbs Ginfluß auf bie Orientalen ift im Allgemeinen ein aunftiger, unb bie englifden Staatsmanner baben ibre Giferfucht gegen feine Fortidritte im mittleren Mfien bereits aufgegeben. Bobl murben ihre eigenen Erwerbungen in Inbien von materiellen Intereffen geleitet, boch bie territoriale Befitergreifung fichert bas Sunbament, auf bem bie Civilifation ibre fosmopolitifchen Tempel au errichten beginnt. Der ichmabliche Menidenbanbel, wie ibn icon Procop unter ben Abaggen ober Abchafen beidreibt, bis Raifer Juftinian Schritte bagegen that (550 n. Chr.), bat gu allen Beiten ben Raufafus geidanbet und perlangt in unferer Gegenmart ebenfo peremtorifc bas Gingreifen einer gefitteten Dacht, wie ber afrifanische ber Regerfürften. Bielleicht zeigt fich icon bie erfte Wirfung ber reformirenben Erfolge in bem fürglich erlaffenen Saufgefet bes eanptifden Bicefoniag, burch meldes bie Polygamie aufgehoben mirb, benn bie Saremsbefiter mußten balb bie Comieriafeit fublen, fic auch nach ber ruffifden Belehung bes Kautajus noch ferner bie hintangliche Angahl meißer Stlastunen zu werichaften. England und Russland find bie beiten Fablischere Europas, bie ifch nach Beifen und Olen über ben Erbfreis ausstrecken, und überall eine Empfänglichteit versbreiten für bie Beiließichplungen, die ber germanische Stamm im Sergen bes Continents arbeitend ergab.

## Ueber Colonien und answärtige Befignngen.

Unfere Beit (1867).

Wer jahrans jahrein die Zige ber Auswanderer unsere Here here für den und fich in den Hassen fücht, um jenfeit des Weeres in neue Staalsberdhabe einzutreten, hot tiecht die Frage auswerfen: warum das Baterland feine Colonien besite, um dorthin den Strom zu seiten, der dem angestammten Boden so feten Kräfte entschift umd die der einem konferenne Söhre an fere Geschade unsstößt? Indem man den Wangel an auswärtigen Beistungen debauert, psiegt man dei Besprechung der Emigration, diese bedauert, psiegt man der Frechte bedauften und bergeken, wie sie sie eine Knieden der Generale in Aussiche sieden und die ein Erstarten der deutsche Et. do sie die psitischen Berhältnisse ein Erstarten der deutsche Et. do sie die psitischen Berhältnisse ein Erstarten der deutsche Et. do sie die psitischen Berhältnisse ein Erstarten der deutschaften der deutschaft un erwinnen am freien Reich der Amphirite.

Ueber Colonien Berrichen noch vielfach die Ansichten des alten Wercrantisspiems, das Colonien sier baares Geld, ober doch fie Euclie desselfeben nach nus der Erwerbung desse Rechlichums (bei dem man verhungern kann, wie isson Artistocles spottee) eie besten Aräste des Landes opferte, ese die Reaction der Physioteaten den gesunden Theorien Kam Smith's einen sichern Isoden dereitete. Während wan auf dem Continent Colonien sorbert und sie die conditios sine qua non einer Werensberrisspiel berechtet, hat man in England begonnen, die Colonien als eine unnühe, ja eine gesährligde Lass auch zu der der der der der der der der des des der den Publikum, das das der den flussertad fich zich länger

burd Ernabrung fo vieler ermachfener Tochter ruiniren burfe, bag es Beit fei, biefelben unter bie Saube zu bringen und aus bem Ramilienbaufe gu entlaffen. Gur bie ameritanifden und auftraliiden Colonien bat biefe Borftellung allgemeine Gultigfeit gewonnen. England mirb fdmerlich ben Tehler feines Parlamentes aus bem Jahre 1775 wieberholen und einen Rrieg gur Gefthaltung Canaba's ristiren, wenn biefe Proving gum Abfallen reif ift. Die Befirebungen ber englischen Staatsmanner geben gerabe barauf bin, burch Ginrichtungen felbstftanbiger Boltsvertretungen in Canaba, am Cap, in Auftralien und Reufeeland alle biefe Colonien in eine folche Berfaffung gu fegen, bag ber ichliefliche und fruber ober fpater unausbleibliche Ablofungsproces ohne bebenfliche Rud: wirtungen wirb por fich geben tonnen. Coon jest ift bas Banb, bas biefe entfernten 3meige mit bem Burgelftamm gufammenbalt, fein viel festeres ale basjenige, bas bie griechifden Colonien bes Alterthums mit ber Detropolis pertnupfte, nur bag bie religiofe Achtung, welche auch bie fpateren Generationen Beibgeichente nach bem gemeinsamen Tempel ber nationalgotter fenben lieft, fich fett in eine verftanbige Burbigung politifder Inftitutionen vermanbelt bat, welche bie Bater groß gemacht haben und bie auch ben Guteln eine große Butunft verfprechen.

Anbers ale mit biefen burd anglofachfifde Stammgenoffen blubenben Staaten fieht es mit benjenigen Colonien, Die England an ben Ruften frember Barbarenreiche angelegt bat, und um überhaupt gur richtigen Erfenntniß bes eigentlichen Befens ber Colonialverbaltniffe ju gelangen, muffen por allen bie verichiebenen Arten auslandifder Unfiebelungen unterfchieben und Apoiten ober Rleruchen ebenfo mobl auseinanbergehalten merben, wie "griedifde Stabte und Rtismata ber Dacebonier". Seeren gablt unter nier Rlaffen bie Aderbaus, Pflangungs:, Bergbaus und Sanbels: colonien auf, Geneca fpricht von feche Beranlaffungen gur Grun: bung von Colonien, namlich: Glucht vor Beinben, innere Unruben, Uebervolferung ber Beimath, Unfruchtbarteit bes eigenen Bobens, gerftorenbe Raturereigniffe, ber angiebenbe Ruf von ben Bortbeilen anberer ganber, und alle biefe Urfachen haben allerbings jest wie fruber ju Ausmanberungen geführt. Durch Gintbeilungen wirb inben bas Berffaubnin eines Gegenstanbes menig geforbert. über beffen mabre Ratur nur ein Ginblid in feine genetifche Entftebung Aufichluß zu geben vermag.

Die Golonien bes Alterthums können hier teine meitere Berädsschäuge finden, obwohl in wande interessant Bergeichungspuntte abgeben würden: in dem Zurückziehen der Phönizier vor dem Friecken aus dem Osten nach dem Liesten des Mittelmerers, in den sin des Bronzealter ausgebenteten Gründungen beschistiger Factoreten längs der Küsten des höblicken Europa, in der großartigen Erzeibtion des Sauno, der in seldig Schiffen dertäudsend Menichen zur Besiedelung von sech neuen Städten sortsäuser, oder in den so eng mit der römischen Staatsentwicklung verwachsen Solonistrungen. Edenjo milsten die Satischen Comptoire der alten Haus übergangen werden, da die Golonien der Gegenmart est im Keilatter der fentbedungen Gestaltung gerinnen.

Die damals entstandenen Colonien zerfallen für ben ersten Augenichein in zwei große Klassen, in solche, die durch Eroberung erworben, und holde, die sur den Dambel angelegt wurden. Jahr man aber beide genauer in 's Auge, jo zeigt sich bald, daß sie aus Bemielben Princip bervorgingen, daß, so oft der Entdecter das Recht des Schrecen für sich in Anspruch nehmen fonnte, die Eroberung leine Wahl bestimmte und der Dienst siener Sandle interessen in is lange zum Bormand biente, die die Jahren Jahren gernauf der in genage und Bortwand biente, die die fiche der gestaten, unt won diese Rechtungen aus, auch ohne Ochsenfelt, die Eingeberrenen mit den Listen der erfolgenich garten.

Darque ertfart fich pon pornberein bie Berichiebenbeit amtiden ben Colonien, bie auf ber pon Columbus geöffneten Babn berpormuchien, und benienigen, bie ben Umfeglern bes gfrifanifchen Cap ihr Dafein verbanten. In ber langen Dauer ihrer oceanis fchen Abgefchloffenheit hatten bie Indianer ber wieber aufgefinbenen Atlantis jenen Rriegsmuth verloren, ben nach Golon bie eapptifden Briefter an ihren Borfabren rubmten, fie vermochten ben eifengepangerten Rittern, ben Donner und Blibe ichleubernben Feuerichlunden feinen Biberftand entgegenzuseten, und felbft ibre forafam und gierlich ausgebauten Staatsgebaube in Beru unb Merito fturaten wie Rartenbauschen auf ben erften Uniton ber europaifden Rauft gufammen. Babrend aber bie Conquiftabores in fubner Bagehalfigfeit bie Ronige bes meftlichen Inbien in Stlaventetten ichlugen, fanben fie es in ben Gemaffern bes Oftens boch balb gerathen, in einer weit beicheibenern Rolle aufzutreten. 3mar erfampfte and bort Albuquerque feine glangenben Giege,

gmar fiel auch bort bie reiche Sanbeloftabt ber Malaien ben Sturmenben gur Beute, und bie Giferfucht ber tleinen Rabichas gegen ben Perumal tonnte gu Rieberlaffungen in Dalabar benutt merben, aber bem taiferlichen Pfanenthrone in Delbi magte man boch nur mit bemuthigen Bitten ju naben und in China mar man befriedigt, wenn bie gnabenvolle Gulb bes Simmelsfohnes eine Rulaffung auf ben auferften Spiten ber bichtbevollerten Rufte erlaubte. Rur auf einigen ber Infelgruppen burfte bas aus ben Gludbiallen in Amerita beliebte Gpiel gewagt merben. Die Bepolferung ber Marianen ftarb balb unter ben barten Grobnbienften babin, benen im Beften bie ber Antillen erlegen mar, bie Philippinen murben ungeftort burch bie Beisheit bes Ratbes von Inbien regiert, und bie Molutten mußten theuer fur ibre toftbaren Producte unter ben blutigen Rampfen eiferfüchtiger Rivalen begablen. Golde leichte Erfolge blieben inbeffen auf bie entlegenern Bintel bes Archipelagus befchrantt. Coon in Java, obwohl Majapahit, "ber Stoly bes Lanbes", in Trummer lag, maren bie taiferlichen Surften noch machtig genug, bie Sollanber lange Reit auf Jacatra ober Ralang ju beidranten : in Formola. mo felbit ber Wiberftand ber eingeborenen Wilben nicht gebrochen merben tonnte, ermiefen fich dinefifde und iapanifche Biraten ben europaifden fogar überlegen, und in Centon mar es nur bie Berruttung erbitterter Dnugitientriege, moburd bie Auferlegung bes fremben Jode ermöglicht murbe. Wenn fpater bie Englanber fic als Mitbemerber in bas Monopol bes inbifden Sanbels einbrangten, blieb auch ihnen, gegenuber ben Gultanen ber Mogulen ober ben Schirmtragenben Despoten Sinterinbiens, eine febr untergeordnete Stellung angemiefen, felbft bem Bicetonige ober Statthalter Bengalens mußte ber Sof gemacht merben, und erft nach: bem Ratir Chab's Bermuftungezug bas Berg bes Lanbes mit Siechthum und Tob gefchlagen, vermochte Elive bie Grunbfeften jener Berricaft gu legen, bie im Laufe eines Jahrhunberts gu ber fdminbeinben Sohe emporftieg, auf ber fie jest ben Erbfreis mit bem Glaus bes britifden Ramens burditrablt. Und bod gerabe biefes Brunfgemanb, bas bie Angen ber Inidauer blenbet, ideint brudenb und ichmer auf ben Schultern feiner Erager an laften. Dit feltenen Musnahmen haben bie Bermaltungen ber oftinbifden Befitungen jabrliche Buiduffe perlangt, ba bie Ginfunfte bie Musgaben nicht zu beden vermochten.

Die erft neuerbinge burch bas Richtinterventionsprincip perminberten Unnectirungen, bie Unterbrudung von Rebellionen machten jebesmal bas Anleiben ungebeuerer Gummen nothwenbig, unb follte England in Rrieg verwidelt merben mit einer Dacht, beren Motte ftart genug mare, um ihr Ericeinen in ben inbifden Bemaffern fürchten gu muffen, fo liefe fich nicht abfeben, wie mit bem außerften Mufmanbe von Gelb und Eruppen alle biefe auß: gebehnten Ruften, biefe auf fernen Infeln gerftreuten Rieberlaffungen mit Giderheit gefcutt werben tonuten. Das englifche Bolt fieht teinen Grund, meshalb fich bas Land in ftete Untoften fturgen folle, um Colonien gu erhalten, bie Riemanb Ruten bringen, als ben fur ihre Bermaltung nothigen Beamten und etwa ben fleinen Rreifen, in benen biefe ihre Benfionen vergebren mogen. Das ftebenbe Beer im Mutterlande ift ein unbebeutenber Brud. theil ber ungabligen Truppenmaffen, bie in Inbien ohne Unterlag auf ben Beinen gehalten werben muffen, und ebenfo murben in ber Marine bie betrachtlichften Erfparniffe gemacht werben tonnen, wenn bie beftanbig fur bie Bertheibigung ber halben Belt porbereiteten Ruftungen fich auf bie engen Ruften Grogbritanniens befdranten burften. Geit Abfall ber norbameritanifden Staaten ift ber Sanbel Englands mit benfelben in gigantifden Dimenfionen gemachien, und eine Lostrennung Oftinbiens murbe bem commergiellen Berfehr feinen Abbruch thun fonnen. Die Bebeutung ober gar Rothmenbiafeit ber Colonien fur ben Sanbel ift feit Aufhebung ber Monopole, feit Anertennung freihanblerifder Brincipien natürlich eine rein illusprifche geworben, obwohl bie Rhetorit ber Phrase biefe Mufion noch immer gur Blenbung gu vermenben perfteht. Um Enbe bes Mittelalters maren Colonien ein nothwendiges Erforberniß, um Sanbelsverbinbungen und einen geficherten Abfat ber Lanbesprobucte ju ermöglichen, ba jeber Monopolift bie fremben Schiffe pon feinem Grund und Boben gurudtrieb ober fie bod mit unerichwinglichen Bollen belaftete. Geit ber frifde Sauch ber Greibeit ben Bolleraustaufch belebt, find Colonien eine beichwerliche Burbe, bie im Frieben feinen Bortheil und in friegerifden Beiten nur Gefahr bringt. England bat Jubien in jeber Beife ausgebeutet, Mis feine Abmirgle bie Dacht ber Bortugiefen und Sollanber gebrochen und bie Segemonie gur Gee proclamirt hatten, maren es englifde Sanbelsflotten, bie Inbiens toftbare Brobucte nach Guropa trugen, bie Erzeugniffe ber tropifden Ratur fomobl ale bie bes Runftfleifes ber Bemobner. Balb zeigte fich ein boppelter Geminn, menn man bie Letteren aus Importen in Erportartitel permanbeln murbe; bie Sanbarbeit erlag balb por ber Concurreng mit ben Dampfmebereien. und feit bem Anfange biefes Jahrhunberts borte nicht nur bie Ginfubr inbirecter Studauter nach England auf, fonbern murbe im Gegentheil bie gange Bevolterung Inbiens in Manufacte gefleibet, bie in englischen Sabrifftabten verfertigt maren. England ftebt am Riele feiner Beftrebungen und bat erreicht, mas überbanpt munichensmerth mar. Es bat überall bie Wege angebabnt, auf benen bie Bobenerzeugniffe feinen Safen aufliefen, unb es bat bie beimifche Inbuftrie ber Gingeborenen genugenb ruinirt, um bie unterworfenen Bevolterungen von ben Sabritaten bes eigenen Rapitals abhangig ju maden. Dag es außerbem noch in Inbien als Berricher gebietet, ift nur eine unermunichte Bugabe, bie, menn möglich, gern abgeschüttelt merben murbe. In ben Strafen, ben Gifenbahnen und Telegraphen, bie es im Innern anlegt, in ben neuen Bertragen, bie es mit bigber unguganglichen Reichen abichließt, tragt es bie Roften bes Rifico allein, tann aber nicht vermeiben, bie errungenen Bortbeile mit allen Sanbel treibenben Rationen zu theilen. Es murbe auf bie unfruchtbaren Ghren, bie mit foldem Brafibium vertnupft finb, gern verzichten, aber es barf bie Laft ber Colonien nicht von fich werfen, bamit fie fein anberer ber europaifden ober ameritanifden Rebenbubler fich aneignet. Inbien, fo lange feine Gefchichte befannt ift, mar niemals fabig, auf eigenen Rugen gu fteben. Geinen Dutenben von Rationalis taten, periciebener Sprace und Abitammung, fehlt jebes gemeinfame Band ber Ginigung, fei es ein politifches, religiofes ober nationales. Inbien mar ftets ein Spielball in ben Sanben machtiger Fremben, bie ibre Donaftien einsetten, und mie fruber pom Rorben aus ben Bergpaffen bes Simalana, fo burfte jest ber Eroberer pon ber Geefeite fommen, fobalb fich ber Thron pacant geigen follte. Gein Befit murbe Berlodungen genug bieten unb auch reiche Entichabigund bem gemabren, ber bie Salbinfel nach ben in Batavia geltenben Grunbfaben ber Sollanber regieren mollte.

Durch gezwungene Arbeit ber Frohnbienste läßt sich bem Boden ber Tropentländer der erziebigste Ertrag abgewinnen, ohne bieselbe bleibt er dürstig im östlichen Inden wie im westlichen nach Aussedung der Schaveret. England, das mit einem frei-

willigen Opfer pon amangia Millionen Bfund Sterling (fur bie Befreiung pon fiebenbunbertunbachtzigtaufenb Ctlaven) bie Ruecht= icaft in bem letteren aufhob, tonnte fie in ienem nicht einführen, aber Regierungen, bie meniger abbangig von ber öffentlichen BoltB= meinung find, mochten folde Erripel nicht fennen ober boch Bege finben, fie ju umgeben. Daß in pielfacher Sinfict Englanbs Berricaft moblibatig auf Inbien eingewirft bat, ift fcmerlich gu beftreiten, wenn man einen vergleichenben Blid auf bie Bermaltung ber Brovingen unter ihren einheimifchen gurften wirft. Raturlich bleiben Difftanbe genug zu rugen, Ungufriebene giebt es unter jeber Berfafftingsform, aber wenn man bie beterogenen Glemente in Betracht giebt, bie in Inbien gusammengemurfelt finb, ideint bas Bolf nicht ichmer an ben fremben Gefeten zu tragen. bie ben icon porhanbenen möglichft angepaßt werben. Jebenfalls haben fich bie Gingeborenen Inbiens über bie Englanber weit meniger gu beschweren, als fruber über bie Portugiefen, unb tonnten nicht biefelben Antlagen gegen fie erheben, bie ben Tagalen gegen bie Spanier ober ben Japanen gegen bie Sollanber eber gufteben. Dag eine allgemeine Difftimmung ber Stamme Inbiens gegen ihre fremben Berren eriftire, tann feinesmegs behauptet merben, und es zeigt ein volliges Berfennen ber bortigen Berbaltniffe, menn bie lette Repolution ale eine nationale Erbebung ausgemalt wirb, ober ale ein Berfuch, bie Unabhangiateit gurudguerfampfen. Unabhangig find bie Lanber Inbiens nie gemejen, und eine Gelbitregierung murbe bem Bolte eben fo unperftanblich mie unermunicht fein, fobalb fie ben engen Borigont bes Dorfes uberfcreitet. Innerhalb biefes Dorfes ift jebe Gemeinbe autonomifc und bie enrovaiiden Beamten vermeiben es, fie burch Gingriffe in ibre Bermaltung ju ftoren. Das Bolt fürchtet nur bie Bebrudungen ber feiner eigenen Mitte entnommenen Beamten, bereu Anftellung eine Beit lang burch bie Bemubungen unflarer Theoretiter in England allgu febr geforbert murbe. Mufterbem ift Inbien bas Land ber Raften, und patriotifche Gefühle offenbaren fich nur als Ansbrud bes Raftengeiftes, wie fie burch bie Sprachverwirrung, burch bie Buntichedigfeit ber Gitten überhaupt verhinbert fein murben, in eine nationale Ginigung aufzugeben. Dafür fehlt jebes Lofungswort, jebes gemeinfame Banner, um bie miberftrebenben Intereffen unter einem boberen Ibeale gu verbinben. Roch feinblicher fteben fich bie Religionen gegenuber, und zwar nimmt,

wie überall, bie Erbitterung ju, je tiefer man in Sectenamiftig. feiten binabfteigt, bie bas Muge eines unparteilichen und ferner ftebenben Bufchauers taum ju unterfdeiben vermag. Die Unbanger rechter und linter Sand unter ben Berehrern Bifbnu's, Gipa's ober ber Bhavani haffen fich und verleumben einanber viel ehrlicher und grundlicher als Brahmanen und Mohammebaner. Gegen bie driftlichen Diffionare, ale folde, bilben nur bie Briefter brab. manifden ober islamitifden Glaubens eine Onpolitionsportei, ba fie in ihnen neue Concurrenten um ihr tagliches Brob feben. Dem confumirenden Bublifum fann bie Anbietung einer nenen Baare nur millfommen ober boch gleichgültig fein, fo lange bie Regierung fich von jeben Zwangemagregeln fern halt, um bie Bahl gu beeinfluffen. Die inbifde Revolution mit ihren tragifden Gpifoben mar im Grunbe nur eine Meuterei ber eingeborenen Geapons Regimenter, bie aber gerabe baburch um fo gefährlicher murbe, weil fie bei ben burch bas gange Land gerftreuten Quartieren berfelben auf allen Bunften gleichzeitig ausbrechen tonnte und bie bestellten Schutmachter ber burgerlichen Orbnung in ibre Ummalger perfehrte. Rurg porber mar bie Annerion bes Roniareichs Mubb ausgesprochen worben, jenes alten Selbenlandes bes Ramanana, beffen fernige und beberate Gobne fich von jeber gern jum Rriegsbienft brangten und pon ben englifden Werbern mit Borliebe gefucht murben, um ale Landelnechte bie Reihen ber Regimenter gu fullen. Die Emiffare bes vertriebenen Ronigs fanben beshalb überall einen empfanglichen Boben, ihre aufrubrerifden ober, menn man mill, ihre longlen Blafate auszuftreuen, und bie fanatifden Brebigten ber Safire, bie jum Rampf gegen bie Unglaubigen aufriefen, bie Rlagen ber Brahmanen über entmeihtes Rubfett murben nur in zweiter Linie als Sulfstruppen in Golb genommen. Satte in Indien wirflich basjenige ftattgehabt, mas mir unter einer nationalen Erbebung perfteben, fo mare bie in Monaten erfolate Wiebereroberung eines Lanbes, beffen Bepolferung nach Mpriaben gablt, burch eine Sand voll vom tropifden Rlima becimirter Guropaer unbentbar gemefen, ibre vielfach bemabrte und anertannte Tapferteit im pollften Dafe angegeben. Die Gefammtgabl ber Briten in Indien (mit Ginfolug aller Mitglieber bes Civil- und Militarbienftes) belief fich bis gegen bie Ditte biefes Jahrhunderte nicht viel über funfgigtaufend Ropfe, und obwohl fie fich feitbem nicht unbebeutend vermehrt bat, ver-

ichminbet fie bod immer gegen bie unüberfebbare Daffe ber Gingeborenen. Bielleicht liegt gerabe in biefer geringen Rabl eine Starte ber englifden Berricaft, und ebenfo in ihrer griftofratifden Burudaegogenbeit, bie pon oberflachlichen Beobachtern oft tabelnb bervorgeboben mirb. Wie bie meinen Guropaer bei ihrem erften Bufammentreffen mit abgefchloffenen Infelbewohnern leicht für bem Simmel entiproffene Gotter gehalten murben, fo bat fich auch unter bem gemeinen Dann bes inbifden Binnenlanbes eine Urt ehrfurchispoller Gden gegen feinen fremblanbifden Geren erbalten, ben er in jeber Begiebung fo beporquat und boch erhaben uber fich fiebt. Bei intimerer Befannticaft murbe ber Rauber non felbit au ichminben beginnen, und mit ibm bie Doglichfeit, einen gunftigen Ginfluß auszuuben. Much mar es besbalb von ieber bas Beftreben ber Oftinbifden Compagnie, fo lange fie noch Befete zu erlaffen befugt mar, ben Bufluft pon Guropaern nach Inbien au beidranten und momoglich Jeben fern au balten, ber nicht bie Mittel zu einer unabbangigen Erifteng mitbringen marbe.

Die Rluft zwifden Englanbern und Gingeborenen wirb ferner immer offen gehalten bleiben, meil ethnologifche Berichiebenbeit bie Ueberbrudung burch bybribe Difdungen verbinbert. Es beruht bies auf einem fur bie Racenverhaltniffe bochft wichtigen Rreujungegefet, auf bas zwar in Amerita icon gelegentlich aufmertfam gemacht ift, bas fich aber auch fur Afien in überrafchenber Beife perfolgen lagt. In beiben Belttheilen finbet man, bag bie Ginmanberer romanifder Race mit ben Gingeborenen burdidnittlid fruchtbare Berbinbungen einzugeben permogen, mogegen biefe burch einen allgu ichroffen Abstand von ben Unglosachien getrennt gu fein icheinen, als bag ibre Rachtommenicaft Beftanb gu haben pflegt. In Amerita gilt baffelbe fur bie Reger, inbem bie Dulatten ber burch Englanber ober Deutsche befiebelten Provingen bes Rorbens fich fcmachlich und von großer Sterblichkeit zeigen, verglichen mit ben fraftigen Mulatten bes Gubens, befonbers in Louifiana, mo fie fpanifches ober auch fübfrangofifches Blut aufgenommen haben. Gbenfo bat fich in Canaba in ber furgen Beit ber frangofifden Befitung ein bem Lanbe und ben Lenten bes Lanbes angemeffenes Geichlecht erzeugt, bas in jeber Sinfict acclimatifirt ericeint.

Daffelbe mieberholt fich nun bei ben Portugiefen, bie ihre Berricaft in Inbien raich vorubergeben faben, bie aber boch aus

berfelben einen jähen und lebensähäigen Stamm hinterlassen haben, ber mit sienen, freilich mid; geneb verschörterten, Spigenen bei Borsiabte Kalfattas, bie Gebiete Goas und Macaos, bie Missionskauter in Banglof, Wolmenn, Manbalan jüllt, mährend bie mit längere gett im Annbe schattenben Englädher nur bie schmödliche Anze ber Europiete bervorzubringen vermochten "), bie in ber weiten ober brittun Generation reachibidis aussunferben nötzen.

Mus ben Berbaltniffen gwiiden Ginmanberern und Ginaeborenen muß fich überhaupt pormaltenb bas Geprage bebingen. bas eine Colonie im Laufe ihrer Entwidelung angunehmen beftimmt ift. In Amerita lagt fich ber Unterfchieb leicht martiren. Bon allen ans europaifcher Unfiebelung hervorgegangenen Staaten find bie norbliche Union und im Guben Chile am rafcheften auf ber Bahn bes Fortidrittes vorgegangen, und gerabe biefe Lanbercomplere boten ben Coloniften einen jungfranlichen Boben, auf bem fie ihre mitgebrachte Gigenthumlichfeit ungeftort bemahren tonnten. Ihre lage in ber gemäßigten Bone murbe allein ben Untericieb nicht erflaren, ben fie im Bergleich mit ben übrigen Republiten ober ibren fonftigen Rachbarftagten barbieten. In Brafilien allerbings mag bie Ueppigfeit ber tropifden Ratur ein Semm= idub gemefen fein, ber bas thatfraftige Mitgrbeiten im Bettitreite ber Civilifation pergogerte, aber bie Sauptpropingen bes meritanifden und peruanifden Binnenlanbes liegen auf territorialen Erhebungen, mo bas Erichlaffenbe ber Acquatorfonne burch bie anregenbe Luftverbunnung ausgeglichen mirb. In beiben Colonien bagegen trafen bie Spanier eine ftarte Bevolferung einheimifchen Stammes, bie fegbaft im Boben murgelte und fich nicht verbrangen ließ wie bie ichenen Inbianer am Delaware und Diffiffippi ober bie unterbrudten Grengnachbarn ber Araucaner. Bornebmlich in Bern befteht bie große Daffe bes Bolts noch gang ans ben alten Quiduas, welche bie Entbeder im Lanbe porfanben, felbit in ben Stabten bes Innern metteifert ibre Sprache mit ber ber Spanier ober Gobos, wie fie verachtlich genannt werben, und mehrere ber angefebenften Familien bes Lanbes rubmen fich ihrer Abstammung

<sup>\*)</sup> Die Beidränlungen ber Dfindischen Compagnie hätten gerade im Gegenbeit Allstungstracen kegänftigen sollen, da die Ungelächheit ber Geschlechter unter ben Engländeren in Indiem flets eine sehr bestehtette war und im Jahre 1830 3. B. auf juwangs Männer eine Krau gerechtet wurde.

von bem foniglichen Geblut ber Intas. In Derito, mo bie einbeimifche Gultur nicht biefelbe Gleichformigfeit erzielt hatte, bie Bern daratterifirte, bielten bie Stamme ber Bevolferung ibre topifden Unterfdiebe aufrecht und überlieften bie großeren Stabte ben fich bort concentrirenben Spaniern. Daburch erhielt in Merito bas eigentliche Greolenthum, bas in Bern nur auf bie Safenftabt Lima beidrantt bleibt, icon eine weitere Musbebnung, obwohl es am ichlagenbiten erft auf ben meftinbifden Infeln bervortritt, wo bie pollige Ausrottung ber Lanbestinber jebe frembartige Difdung ausichloft, bis fpater bie Regereinfuhr mieber ein neues Glement hingubrachte. Der fruchtbare Boben biefer gludlichen Deergafen belohnte balb ben Unbau burch reichen Ertrag, aber bie erfte Berlodung gur Rieberlaffung mar bag eble Detall gemefen, fur bas auch bie Beramerte Meritos unb Berus burdmublt wurben. Bir haben biefelben Berhaltniffe fich in jungfter Beit mieberholen feben. Der Glang bes Golbes gog ben Strom unrubiger Abenteurer nach Californien, mo nach Erichopfung ber oberflachlichen Minen reichere und zuperlaffigere Schane in bem Anbau bes Bobens gefunden murben. Dit Ausnahme bes Cabats find bie meiften Anpflanzungen, moburd Weftinbien feine Bebeutung im Sanbel gemann, funftlich acclimatifirte: bas Buderrobr murbe 1520 pon ben Canarien nach Can-Domingo gebracht und bie Raffeepflange foll auf Jamaica erft 1628 eingeführt fein. Much bie Bebeutung von Mauritius ale Colonie beruht barauf, bafe auf ber unbewohnt gefunbenen Infel tropifche Raturprobucte fur bie Mustubr nach meniger begunitigten ganbern angepflangt murben. Da europaifde Sanbe nicht genugenb porbanben finb und in jenem Rlima barte Gelbarbeit nicht pertragen murben, bat man feit bem Berbot bes Stlavenhanbels Rulis aus bem Defan ober aus China im Diethcontract berbeigezogen. Auf bem inbifchen Westlanbe bagegen zieht bie einbeimifche Bepolferung bie Colonial= producte, mabrend bie Guropaer fich auf bas vermittelnbe Raufmannsaefcaft in ben Safen beidranten ober fich mit ben Bflaugungen boch nur in befonberen Gallen befaffen, wenn g. B. wie beim Inbigo, eine forgfältig inftematifche Bebanblung nothwenbig ift, um bie Gute bes Erzeugniffes ficher gu ftellen. In Sinterinbien find es meiftens Chinefen, melde ausgebehnten Sabritationsameigen, wie benen bes Buders, porfteben, in Gingapore beforgen fie bie Gambierpflangungen und auf ber Dalapifden Salbinfel

liegt bie Ausbeute ber Zinngruben in ihren Sanben. Bor bem Kufifchwunge ber europäischen Schiffighet fiel ber gange Sanbel Indiend mit China ben aus bem letiteren Lanbe ausgemanberten Raufleuten zu und die an den höfen ber einheimichen fürften eingenfielten Armenfer trieben den Canbranfihanbel auf ben affattischen Raravannenftragen, als Europa noch über Lauris und Aftrachan fein Bedeftrniffe bezog der

Bon ben tropifchen Colonien lagt fich im Allgemeinen fagen, baß fie Unftalten finb, bie bem europaifchen Belthanbel bienen, fei es, bak man birect, ober uachbem erft burd Anlagen pon Blantagen ibre binlangliche Brobuction ermoglicht ift, bie bort porbanbenen Brobucte ausführt. Gie mogen bas Riel unternehmenber Raufleute ober von Dekonomen fein, benen binlangliche Gelbmittel fur bie Bemirthicaftung im groferen Dafitabe gu Gebote fteben, fie burfen aber nie als taufdenbes Spiegelbilb porgehalten merben, um bortbin ben großen Bug ber Auswanderer zu lenten, bie von ibrer Sanbe Arbeit ju leben und fich eine neue, felbftftanbige Erifteng ju grunben benten. Dan bort ju haufig, wie (von bem einen ober anbern Theil ber Tropen gurudfommenbe) Reifenbe. noch beraufcht von ben Borgugen ber parabiefifden Ratur, ein jeber ben gerabe pon ihm befuchten Bintel als bas Elborabo anpreift wie fie aquatoriale Begenben von Afrita ober Amerita beutichen Auswanberern anguempfeblen magen ober gar bie Begrunbung von Gefellicaften betreiben, gleich jener ungludfelig fehlgeichlagenen nach ber Dosquitofufte. Gin rubiges und überlegtes Stubium bes Colonialmefens murbe por folden Diggriffen marnen und hatte ben Deutschen, bie man auf ben Blantagen ju Bisco in Cflaven: gefangniffen ichmachtenb fanb, ihre Leiben eripart.

Einen gang anberen Charafter tragen biejenigen Colonien, von benen Auftralien und Nordamerita, ober um bie etwaige, sich Sade felbest indeh unwelntliche, Zweibentigsteit best Ausbrucks zu vermeiben, Ganaba als Repräsentanten bienen können. Es sind bies solche Länder, in benen ber europäisige Ausbaunberer bieselben stimatischen Berhältnisse wieberfinden wied, unter benen er geboren und erzogen ist, und mit entprecenben Wohlsteilonen auch dieseinigen positischen Institutionen, in benen er zu leben gewohrt war. Auch von der einseinischen Bevöllterung broben teine srenten artig körenben Einstissie, das bieselbe sich in Amerika nach Welten untflagenoen hat, in Bandiemensland bereits dagniss dausgesstoben

ift und in Auftralien gu verfcwinben beginnt. Rur auf Reufeelanb, einer fonft por allen begunftigten Infelgruppe, tann ber paffive Biberftanb ber Infulaner noch nicht fur übermunben gelten und ift neuerlich felbft wieber ju activen Angriffen forts gefdritten, wie auch bie Augenprovingen ber Capcolonie noch nicht gangliche Giderheit gegen bie Ungriffe ber Raffern erworben haben. Bon ben übrigen ganbern find es in Auftralien bie fublichen Provingen und in Amerita vorzüglich bie Grenglanber Canabas und ber Union, fomie bas obere und mittlere Rlufthal bes Diffiffippi, ju benen mit Fug unb Recht bie Emigranten eingelaben merben fonnen. In Auftralien traten eine Beit lang bie Anfpruche ber Squatter auf meite Streden paffenben Beibelanbes ber Befitermerbung bes Aderbaues hinbernb entgegen, und in ben meftlichen Propingen am Sman Riper lieft bie fortgebenbe Ginführung Deportirter eine ungugenehme nachbaricaft furchten, aber feit ber felbstftanbigen Bermaltung ber Proving und ber Ginberufung bes colonialen Barlaments finb Reformen im Berte und ift ein beutliches Beftreben fichtbar, ben Ginmanberern jebe Erleichterung ju gemabren.

Der Menich ift ein Wanberer auf ber Oberflache ber Erbe und manbernb hat er fie gu feinen Bohnorten eingerichtet. Alte Lieber Galliens befangen ben Auszug bes Gigoves und Belloves, ber Schwefterfohne bes Ambigat, um in Groberung frember gans ber bie überpolferte Seimath burch bie fortgeführten Gefolgeichagren gu erleichtern; fanbinavifche Sagen fcbreiben ben Mufbruch ber Longobarben und Gepiben gleicher Rothmenbigfeit au; bie Rtaler tannten bie Gitte bes Ver sacrum und Battus murbe burch Drafelfpruch nach Eprene verfanbt. Gleiche Urfachen, gleiche Folgen. Die Ginmohnergabl Guropas hat in ben letten Jahr= hunberten, trop Rriege und Geuchen, in immer fteigenben Broportionen jugenommen, und bag unfer Continent gegenmartig bevolferter ift als je guvor, leibet feinen 3meifel. Die Musman= berung hat einen Abzugstanal eröffnet, und obwohl bie neuen Lanber jest nicht mehr fo nabe liegen, wie ber Berconifche Balb bei Gallien ober Binbilia bei Ctanbinavien, haben unfere Riefenichiffe boch bem machtigen Ocean eine Beerftrage eingefurcht unb lanben ihre lebenbige Fracht mit fuftematifcher Regelmäßigfeit an ben fernen Ruften. Inbem fo ber leberichuß ber europaifchen Bevolterung nach Auftralien und Norbamerita bin überfluthet,

merben beibe burch bie Gleichartigteit ber bewohnenben Race in einen Aubang unferes Continents, in eine, bei bem Dangel fonftigen Raums, nothwendige Erweiterung beffelben permanbelt, nur baf fie burch ben amifdenfluthenben Strom bes Atlantic, burch ben meiten Umfang bes Pacififden Gees, in grokere Entfernung binausgeichoben finb. England murbe bemnach biefe Colonien als eine Bergrokerung bes eigenen Lanbes betrachten tonnen, als eine gewonnene Bugabe, und benfelben Ruten baraus gieben, wie aus ber Ermerbung neuer Provingen. Inben bat bie Grage, ob Terrainvermehrung einem Staate portbeilbaft fei, auch ihre Rebrfeite, ba mit ber Bulgffung neuer Unterthanen zugleich bie Bflicht ihrer Bertheibigung übernommen mirb, und es rathfam fein tann, Uns ichluffe gurudgumeifen, um nicht bie Abrunbung naturlicher Greugen gu verlieren. In biefer Lage finbet fich England feinen uber: feeifchen Colonien gegenüber. Gemeinfamteit ber Gprache, ber Sitte und Abstammung, gemeinfames Ginfteben für biefelben Grundfabe politifcher Inftitutionen murben fraglos auf ein inniges Bufammenhalten binmeifen; bennoch aber mußte ber Musbruch eines allgemeinen Rrieges burch bie Aufgabe, alle jene gerftudelten und weit gerftreuten Grenglinien gu vertheibigen, eine folche Laft auf bas Mutterland malgen, bag bie Probe mabricheinlich nicht bestanben werben murbe, und beshalb auch ichon alle Bortehrungen getroffen find, um fich im fritifden Galle fur bie Lostrennung enticheiben gu tonnen. Inbem aber England mit feinen meergebietenben Rlotten por folder Pflicht gurudidredt, murbe es fur jeben anbern Staat thoricht fein, fich auswartige Colonien gu ichaffen und baburch einen Stein an's Bein zu binben, ber vielfach hinderlich fein murbe, ohne boch irgend einem Theile Rugen gu bringen. Wenn Deutschlands brave Cobne ibrem Baterlanbe Lebewohl fagen, fo icheiben fie aus bem politifchen Berbanbe aus, aber fie bleiben ftets mit ibren gurudaebliebenen Brubern burch bas gemeinsame Band beutider Biffenicaft und Gprache umichlungen, um auf ber neuen Erbe ein neues Dentichland erfteben au laffen. Durch bas Mitidleppen angeerbier Gefete murben fie fich unter ben peranberten Berbaltniffen unnothiger Beife Reffeln anlegen, benn bie gefellicaftliche Berfaffung muß naturgemaß aus bem Beitebenben bervormachien, um fich zwedbienlich mit ben Beburfniffen beffelben beden zu tonnen. Go merben fich ben Staaten ber Gegenwart Colonien feinerlei Urt munichenswerth ermeifen. so wei sie das Enteresse actesdanender oder Causmännisser Emigranten angehen. Die im Alterthum und Mittelalter für den Handel nöbligen Psaugistäde sind überfälfig geworden, und der Strown der Auswanderung brauft zu mächtig dahin, um sich in ein worsesseinens Butt einenen zu lassen.

Dagegen munte bei Bilbung einer beutiden Germacht bas Mugenmert barauf gerichtet bleiben, eine Reibe fefter Blate in ben pericbiebenen Theilen ber Belt ju ermerben, um als Giderheitsbafen und Bufluchtoftatten ju bienen fur bie in Rriegszeiten bie Meere burchfreugenben Motten. Auch barin bat England bas Beifpiel gegeben, aber freilich auch bie beften Blate fur fich pormeg genommen, Gibraltar, Dalta, Afcenfion, Ganct-Beleng, bas Cap, Berim, Singapore, Binang, Songfong, Bancouver find freilich nicht mehr zu haben, aber es bleiben noch manche Stellen ber Erbe, auf benen eine Occupation teine Gowierigfeiten finben murbe, und möchte por allen Sormola ju berudfichtigen fein, fowie bie Soloinfeln und vericiebene Safenbuchten bes Polnnefifchen Archipels. Mis ber große Rurfurft bem neubegrunbeten Staat eine Marine gefchaffen, richtete er fogleich fein Augenmert auf Colonien, und an ber afritanifchen Beftfufte finben fich noch bie Refte ber branbenburgifden Aufiebelungen, beren Golbausfuhr gufammen mit ber banifden von Bosmann auf eintaufenb Dart jabrlich gerechnet murbe. Die Reihe ber Citabellen, auf benen bort bie eng= lifde Flagge meht, murbe fur bie afritanifde Compagnie gur Er= leichterung bes Stlavenhanbels angelegt und murbe vollig bebeutungsloß geworben fein, wenn fie nicht jest bem umgefehrten Amede bienen tonnte und ben fur bie Unterbrudung beffelben freugenben Bachtidiffen Stutypuntte gemabrte.

## Alte und neue Wege nach China.

Magazin für Literatur bes Muslandes (1868).

Ihre werthoolten Publikationen hat die Hakluyt Society krigligd burch eine neue vermehrt, in ber Jerenssgade ber Reiten bes Krater Odoricus de Horo Julio, der Pule außer seinen Koten noch aubere mittelatertliche Bertägle über Ehine hingsgesigt umb das Songe unter dem Teile: Cathay and the Way thither (London, 1866) berausgegeben hat. Jur's dreitschute Zahrumbert sillen bie Gelandstägleine Nation Carpini's umd Buberquai's, sowie die handelssächten der Bolo, etwas später die Missionen Montecorvino's, des Bissiops von Jayton, Johann's von Gera, Odonner's der Bissiopsingslich in Judie 1842—1836), wodurch von Gera, odonner ist der 1846, wodurch von Wartschute der Horos production mit einer Kulke von Vasachtigten im Betreff des serven productif mit einer Kulke von Vasachtigten im derteff des serven Clitectiges überrasigt wurde, das bisher nur zwischen der baltofen Umrissien Eerice's oder des fläblidgeren Landes der Sinae umspregdenant hate.

Die Antommtinge ichauten verwundert auf bas Boltsgebrange in den chinesischen, wie sie es, in denen ihrer heimath nur an den höchsten keitugen. Inanten; sie tonnten nicht genug bie Wacht und heeresmassen, die einfaufte und Schreswinglen, die Einfaufte und Schafe.

\*\*).Rein Ronig ober gurft in ber Welt tann mit ber Dajeftat bes Chan in ber Beite feiner Befitungen,f in ber Menge ber Bevolterung, in ber Rulle

<sup>»)</sup> In questa pace e tanta moltitudine di gente, che é una cosa incredible, di tal sorte che in rolte parti di detta provincia viddi più stretta la gente che non e a Vinetia al tempo dell' Ascensione (Odoric). Gettel Cente, unb aud' mad Marignelli get tie Baft br Cibbte unb Mindfent in è Illuspatibile.

großen Chan's erholen, wogegen die der abendländischen Fäuften tleinlich zusammenichrumpften. Sie fanden einen Unrus, eine Bollendung in Künsten und Lisselfen, dien Berfeiterung des Ledens, im Bergleich womit die Gebrüuch des damaligen Wittelsalters als kalbardarild erkeinen mutten.

Diefer Lichtblid aus bem aukerften Drient mar inben nur von furger Dauer: balb fant Cathan ober Machin wieber in bas porige Duntel gurud und modte vollig pergeffen fein, wenn nicht bie Aufzeichnungen bes Benetigners Gelegenheit zur Unterhaltung gegeben batten und um fo befferen Stoff fur phantaftifche lebertreibungen, weil eben jebe Rontrole feblte. Erft als bas erfte portugiefifde Chiff 1515 an ben Ruften Chinas lanbete, maren biefe banernb mit benen Europas gufammengefnupft; benn es ift bas Meer, bas bie Boller verbinbet, obwohl ber birecte Landweg, wie es icon Cosmas (in feinen Bemerkungen über bie Raramanen von Berfien nach Tginiba) vermuthete, ein weit naberer fein murbe. Die Banbeloftragen, auf benen fich im Laufe ber Reiten ber Bertebr permittelt, folgen ben naturlichen Configurationen bes Globus und haben junachft mit Borliebe ftets bie pon bem Baffer gebotenen Communicationen gemablt. Ihre Unterfudung fubrt ein in bie Gefete, unter benen bie Entwidelung ber Menichbeit ihren Fortgang genommen bat, benn auf benfelben Wegen, bie fich ber Raufmann fur feine Ruge öffnete, ift, ibm folgenb, auch bie Gultur gezogen. Die Bilbung ift bas Rinb bes Sanbels. Erft wenn biefer bie frembartigen Clemente in frieblicher Difdung gufammengeführt bat, entgunben fich bie 3been nener Schöpfungen und fpruben bie Geiftesfunten bervor, bie bie traumerijde Racht ber Barbarei in ben hellen Tag verftanbigen Schauens permanbeln.

Bei ber Jahrtaufende mabrenden Trennung gwifden Europa und Spina, obwohl beide auf berichen Zelflandbe Maffe liegen, mußten, außer ber Camirenfgleit bei Vandtransportes überhaupt, bie politischen Berhaltmisse ber Rwissenlander im Rechnung gegogen werben, und ie nach den Conjuncturen berielben pffegte



feines Reichthums verglichen werben, schreibt Montecordino, und Andreas von Berugia meint, daß ichen die von bem Kaifer, bem großen Chan, verlichenen Alafa eber Gnadembegengungen die Einflünfte und Ausgaden mancher Könige ber faleinischen Länder überflieden.

fich bie eine ober bie anbere ber von ber Ratur porgezeichneten Strafen bem Durchgange ju öffnen. Bon biefen tommen junachft brei in Betracht, Die bem Streichen ber Baralleltetten folgen : einmal bie Strafe norblich vom Altai burch bie gum Gismeer abfallenben Chenen, bann bas Langsthal zwifden Altai und Eianican und brittens bas zwifden Thianfdan und Ruenlun, melde beibe nur burd einigde Meribiangebirge burchicuitten finb. In ber Strafe gwifden Ruentun und Simalana bagegen baufen fic bie Transversalfetten gu febr, als bag fich jene noch fur commercielle 3mede permerthen liefe. Bon biefen brei Begen murbe ber erfte ber geeignetfte fein, ba er außer ben breiten Rtuffen, bie ihn burchftromen, teine Sinberniffe bes urfprunglichen Bobens bietet. Aber berfelbe batte fich mit einer Daffe unburchbringlicher Balber bebedt, in benen nur meit gerftreut armliche Ctamme ibr fummerliches Leben frifteten, ba bas unfreundliche Rlima befiebelnbe Unbauer gurudgeideucht batte; und ber Raufmann fonnte fich erft bann in biefe Bilbniffe magen, ale bie bis babin ausgebebute Regierung bes Garen burd offentliche Dittel einen Poftverfebr anordnete und unterhielt. Diefe norbliche Strafe ift beshalb bie gulett geoffnete, wird aber feit ihrer Ginrichtung noch bis heute (in einiger Concurreng mit bem Geemeg) benutt unb bilbet bie bes ruffifch dinefifden Sanbels über Riachta.

Rad dinefifden Berichten fant unter ben Wei (386-534) ein Sanbelsvertebr bis ju ben Stammen am Baital und Ob ftatt. Die uns aus ben Berichten ber flaffifden Autoren befannte Strafe bes Steinernen Thurmes, wie fie Strabo nach Marinus von Enr, und fpater Btolomaos, befdrieb, entfpricht in ber Sauptfliche bem Nanlu ober Gubmeg ber Chinefen (im Gegenfat gum Pelu ober Rorbmeg nach Ginfprengung bes Relfenpaffes bei Turfan). Die gwifden Altai und Thianidan in bem Baffin ber großen Geen binlaufenbe Route mag in Berobot's Rachrichten von ben Iffebouen angebeutet fein (obwohl fich inbeg auch in Ptolomaos' Itinerarium ein Issedon Serica finbet); in ihrer gangen Beite murbe fie aber erft mit ben Mongolen guganglich, beren Beltfturm alle Sinberniffe fortfeate, amifchen Carai an ber Bolaa und Raratorum eine glatte Rennbabn berftellenb, auf ber bie Gilboten bes Chans in fechsmodentlichen Ritten bin- und berflogen, zum Leibmefen ber armen Monde, bie fie auf papitlichen ober toniglichen Befehl als Gefanbte begleiten mußten. Babrenb

ihres Beftebens murbe biefe Strafe pon ben florentinifden Raufmannshaufern ber Barbi und anderer in ben italienifden Ractoreien ber Rrim fur Sanbelfamede aufgebeutet, aber fie perfiel mit bem allmaligen Ginten ber Duen : Dnnaftie, und als bie folgenben Ming (1368) fich auf bas eigentliche Ching beschränften, blieben bie Romaben ber Steppe wieber ihren inneren Raufereien überlaffen, fo baft fich feine Raramane unter folche guchtlofe Sorben magen burfte. Gin fruberer Berfuch, ben Saubel auf biefe - Strafe \*) ju leiten, mar gemacht morben, ale Mi-Chan, ber Borganger bes Duban: Chan: Bubin (553-572), bie Dacht bes Saufes Tulga ober Tu: biui begrunbet batte. Rach ben Chinefen mar bie Gefanbtichaft bes Ganthun ober Antonius, Raifers von Tatfin (Rom), bie ihren Weg nach China burd Nunan nahm, baburch veranlagt, weil bie Unfu (Barther) aus Giferfucht bie Stragen verheimlichten, und ebenfo gab bas von ben Gaffaniben beanipruchte Monopol bes Geibenbanbels ben Unlag ju ber Befanbtichaft bes Diffabulus (Chagan ber Thuffin am Ectag ober Altai) an Juftinian, ber fie auf ihrem Rudwege burch Bemarchus bealeiten lieft (569 p. d.).

Sonft war zu Procop's Zeit ber Seibenhaubel vom Aactrien nach hyrfanien und Medien über ben Euphrat nach ber fprischen Külfe gegangen, ober vom Kalpischen Were über ben Lanals (zur Zeit bes Pkolomkos auf ben Karavonnen ber Vorsen) zum Pontus Eurimus, mören bonnpeipis von bem Tenahport ber Wenen aus dem Kur nach bem Phasis gehört hatte. Doch wird auch bie Venugung bes von hippalus entbecken Wonsun's für die Kahrt zwischen und Inden erröcht, wo nuter ben indostyptischen Karten Minnagara ober (zu Wasiadis Zeit) Manstir, die Jauptladb bes Balhara, ein michtiges Emportum gebitbet hatte, und entweber ben Indus auswärft der Ertaße zu ben Exerce solgte, oder auf bem von Ptolomköß gegebenen Limerar, von Bataltpurta am Engare von Kataltpurta mu Kanges \*\*) ans, für Wasaren begog.

<sup>\*)</sup> Bur Ablentung auf biefelbe in ihrem Pe-lu wurden die Chinefen benpischijch burch bas Mächigiprerben ber Zusen veraniaft, die unter ihrem Ofannhin 250 o.d. Schenfi eroberten und die Sibhtraße unsicher machten, so baß biefelbe auf halbem Bege für die nörblichere Richtung berlassen unter.

<sup>\*\*)</sup> Auch Raschibubbin (1247-1318) tennt einen Sandeisweg von Corsmandel über Beugaten und Tibet nach Cathan (burch Repat). God's überftieg bas Tafelland beint Pamir uach Oftturlestau.

Die von Alexander in Bactrien und Gobiana gegrundeten Stabte mußten balb ju Stationen bes Binnenhanbels merben, und mabrend bes Beftebens bes griechifch-bactrifchen Reiches brachten bie Gerer (nach Strabo) Geibenzeuge borthin und nach Tochariftan. Unter Guthphemus (222 a. d.) bilbete Rafchgar bas Enbgiel ihrer Ruae und blubte bas icon im Benbavefta als Bertehrsmartt gepriefene Balth, morauf bie beiben Bollerthore bes Teretbamau und Bamian's am Sobos bafilite ausmunbeten. Rach ber Senbung Tichanglieng's zu ben Jueitichi, bie er in ihrer neuen Beimath auffuchte, murben bie Siongnu, bie ben Sanbel am Belurtag ftorten, von ben Generalen Lituang und Tichangtieng angegriffen (122 a. d.) und, obwohl anfangs fiegreich, von Sofinping befiegt, ber bis Ferghana porbrang. Damit mar ein regelmäßiger Raramanen Berfehr bergeftellt, und 114 a. d. brachten bie Raufleute Gefaubte aus bem Lanbe ber Mit mit fich nach China. Mis bie nach Taman gefchicten Sanbelberpebitionen auf's Reue burch bie Sionanu beunrubigt maren (104 a. d.), murbe ber General Lituang (101 a. d.) gegen fle geschicht, und zwang fie jum Frieben. Die norbliden Sionanu am Brtifb murben (91 p. d.) von Tenbian beffegt, worauf Tantichao bie Ruften bes Rafpifchen Meeres erreichte (97 p. d.), wo ibn nur bie lugnerifden Berichte ber Meeres Unmobner, wie es beift, pon einem Angriff auf Tatfin gurudgehalten batten.

Die Römer hatten seit dem ungläcklichen Feldzug des Erassius besonders das Rothe Weer (über Ofelis nach Barngaga) sür ihren handel gemählt, da sie durch die Arschlichen von dem Jugdugen zum Eupbrat aus Judien abzeichnitten waren. Doch sonnten diese nichandel längs des Orus, durch Kantalus und Kolchis zum Schwarzen Weere nicht hindern, well die Kander am Orus mit dem Tode Mitgridaries I. (136 a. d.) nicht mehr in ihrer Gewalt maren. Jugleich öffneten die armenischen Arfaciken ihr Land für den Handel, der während des Land der Arcsien die Sinope seinen Konduntt sand, aber nährend der Serrische die Sinope seinen Konduntt sand, aber nährend der Serrische der erftit.

Die nach dem Si-Pju (Welfaggenden) gesäufeten Pubbha-Prifter Tie-vpun und Hoel- fing passiteten (618 p. d.) dem Bostur, ebendo wie Hienenstaug (628—643). Aur Zeit der Ommasjaden (636—750 p. d.) ging die Handsstraße (und Bunesspari) von Samarcandi über Egredorin and Oltera, dann Calos, Almassi ober Kulbica, einen Gleichervaß des Thianischan überichreitend, und über Kulicha, Kaulichu nach Ehanbalit. \*) Auf dem Sei wege wurde, vom Sitaf am perflichen Golf aus, der jeich ver fandete Hafen Hang-tischen ober Chanfu (bei Abu Seit) belucht (831). Vor Walubi's Zeit famen die chinesischen Opinken bis Ormuz.

Die italienischen Colonien am Schwarzen Weere luchten mitunter burch briece Beschijfung bes Koplischen Weeres sich von einigen ihrer Zwischen nach Ehina zu befreien, und ebenso wandben sich zu der die Engländer zu, nachbem Chancellor in Wostau einen handelsvertrag geschiossten, nach der zur Kufsluchung bes Seres Kitaist ausgeschickten Schweltien für die nordbiltige Ducksplack, fundherne Gabot ist und den vorweitliche emichtet. Alle solche Vorgetze wurden bald ausgegeben, jodald die Umschiffung des Cap dem vortugefischen Wonvopel eintristen war.

Diefer von Basco be Gama angezeigte Geemeg nach Inbien und China herrichte unbeftritten und ohne Rebenbuhler, bis in unferer Generation ber Biffenicaft bie Begwingung ber Ratur= gemalten in foldem Grabe gelang, um baburd gemiffermaßen bie Oberflache ber Erbe umquaeftalten, fo baf bie bigber fur ben Bertebr giltigen Regeln eine Abanberung zu erfahren anfangen. Da bie Dampfbote bie Schifffahrt auf bem Rothen Deere pon ben capriciofen Binben, bie bort berricen, unabhangig gemacht batten, ftellten bie Englanber ben Ueberlanbomeg, als einen furgeren, ber, und fest, mo bie Gifenbabn-Bauten feine Sinberniffe mehr ju tennen icheinen, benten fie auch an eine am Berfifchen Golf ausmunbenbe ober birect nach Inbien fuhrenbe Strage. Ihre Befitungen bort find icon von vericiebenen Babnftreden burchfreugt und bie von Calcutta nach Dacca angelegte wirb als ber erfte Schritt betrachtet, um uber Bangtunbie und Moufoo nach Bhamo ju fubren, fomie bann meiter nach Dunan in Ching unb. wo moglich, nach Befing.

<sup>9</sup> Moun-belig ober Beltig (Werbhath), die füßere Quantibalte im Rönigerich der Ban, unstelle (222 a.d.) dus ben Er Täffen erster um (898 a.d.) die bis Rösien jur. Rentfung (Gübhath) gemade), bann bund die Ring un Gelferfelben) der Gumput (Büller-de)-D. Duret Gubhath erbeet, neuthe fie bund Rünkal (ber Zam in der Möke erbaute) um Refleven ersbeit mit nach ihrem Beraffen (1989) hurch der Rünkal (ber Zam in der Möke erbaute) um Refleven ersbeit mit nach ihrem Beraffen (1989) hurch der Rünkal (1989) wie der aufgelight.

Chon balb nach ihrer erften Besitsnahme in Sinter Inbien (1826) murben bie Englanber auf bie Rabe gu China aufmertfam, worin fie burch biefe bem Rouige von Birma abgezwungene Ceffion gefommen waren. Die hinterindischen ganber batten porber nur wenig Beachtung erfahren, und bie nach Marco Bolo nur einzeln von tatholifchen Diffionaren besuchten Beft-Brovingen Chinas maren fo unvolltommen befannt, bag man ihrem Bufammengrengen mit Birma taum Beachtung gu fcenfen fcbien. Die Sollanber im Beginn bes Entbedungs. Reitalters maren aufmertiamer gemefen und batten in Bhamo eine Sactorei begrundet, bie aber gleichzeitig mit ber von Dalrymple vermutheten englifchen in ben bamaligen Staatsummalgungen gu Grunbe ging, morauf and ber burch fie betretene Sanbelomea vergeffen murbe. Im Laufe ber Erpeditionen, bie bie Englander gur Erforichung ber benachbarten Gebiete, pon Molmein ansfandten, gelangte Dr. Richarbion auf bas Sochlanb ber Laos und traf in Riengmai mit dinefifden Raufleuten gufammen, bie mit ihren Baaren und Caumthieren bort jahrlich angulangen pflegten. Dan grundete auf biefe Entbedung bie Ansficht eines Lanbhanbels mit Ching, und Cavitan Corpe entmarf bas Project einer Gifenbahn nach "Gamot", einem jener burch bestimmte Berordnungen regulirten Dartte, wie fie fich noch jest an allen Grengen Chinas finben, und Unlag gu ber Borftellung bes ftummen Taufchbanbels gegeben baben nibgen, pon bem Dela bei ben Gerern fpricht. 218 bie Englanber nach bem zweiten Rriege mit Birma (1852) bie Berren Rangun's unb bamit ber großen Bafferftrage bes Tramabby geworben maren, aaben fie felbiverftanblich ihre fruberen 3been, von Dolmein einen funftlichen Weg burchzubrechen, auf, ba ihnen jest auf bem Gluß ein naturlicher Weg nach China geboten mar. Der Rramabby ift ichiffbar und frei pon Sinberniffen fur Dampibote bis nach Bhamo, von mo eine jabrlich bereifte Raramanen-Strafe burch bie Sugel ber Rathyen (beren Sobe nach Billiam's zweitaufend Ruft nicht überfteigt), nach Momien in ben Chan Chni Bni und nach Dunchan fuhrt. Die ju bem Singpho geborigen Rathnen werben von ben Birmanen als milbe Bolferfcaft gefürchtet, find aber ftets geneigt über ben von ben Durch= reifenben zu erhebenben Boll ein Abtommen zu treffen, bas bann wieber Anfpruch auf ihren Gout gemahrt. In ber mohamebanifden Revolution, moburd Dunan augenblidlich von China loggeriffen ift, glaubt Dr. Williams gleichfalls einen günftigen Umftand zn seben, da ber in Sali residirende Pansi-König geneigt sei, mit feinen Greng-Rachbarn in friedlichen Gerkehr zu treten, um sich doburch gegen den Kaifer zu schüben.

Gin anberer Borichlag ift furglich von Gir Arthur Cotton ausgegangen, namlich von Gubpa aus, bem englischen Regierungefit in Mam, eine Strafe burchzubrechen nach bem Jau-Ege-flang, ber großen Lebensaber Chinas, bie ber Grenge por ibrer öftlichen Abbiegung febr nabe tommt. Diefer Glug follte por einiger Beit pon Blafifton und feinen Gefahrten aufmarte befahren merben, bis fich eine Strafe gum Durchgange über Tibet nach Inbien zeigte, boch fand biefe Expedition verfchiebene Schwierigteiten auf ihrem Bege, moburch fie gur Umfebr bewogen murbe. Gir Arthur berechnet bie Entiernung amifden bem Bramaputra und bem Jang- Tge-tiang in Szechuen (einer amolibunbert Meilen pon ber Geefufte entfernten Proping) auf zweihunbertunbfunfzig (englifche) Deilen. Bei bem Dangel genquer Radrichten uber biefe Lanber, empfiehlt er bie Musfenbung verschiebener Erpebitionen, boch merben biefelben, fo reich ihre wiffenichaftliche Ausbente auch fein mag, ichwerlich einer Sanbeld. Berbinbung munidensmerthe Nadrichten über bas Greng. land zwifden Unam und China gurudbringen. Guropaer find bis ieht nur menig bortbin eingebrungen. Die Diffionare Rrid und Momen murben 1855 pon ben Mifbmis ermorbet. Capitan Bilcor erplorirte (1826) ben Diffmee Baf bis Dealing, Capitan Rowlatt (1844) bis Toopana, aber mehr noch als ihre Berichte, fpricht von ber Unwegfamteit biefer in toloffaler Confufion burcheinander geworfenen Sochgebirge bie Gefchichte bes Lanbes, bie faft feinen Ginfluß Chinas auf Mffam fennt, mabrenb er in ben anberen ganbern Sinter-Inbiens vielfach nachgumeifen ift. Gelbit in ber fpeculativen Saufirer-Rlaffe Chinas finbet fich nur felten ein Collfuhner, ber est unternimmt, bie' ichmalen Felopfabe, bie mantenben Flecht-Bruden gu betreten, bie in biefem Theil bes Simalanas an und uber fdminbelnbe Abgrunbe binfuhren. Bugleich ift ber Commer fo tura, bag fie leicht pon Schnee überraicht merben, und bann an ihrem Salteplate bis jum nachften Jahre ju überwintern haben. Mu ben Soben bangen bie Sutten ber Difcmis, bie mit vergifteten Bfeilen ibren Reind erlauern und beren ganges Befen auf

einen isolirten und unzugänglichen Wohnsit deutet. W'Cosswürde lieder biese unwirtsbaren Wildnisse ungeben durch den von Jorhat nach Wogamun leitenden Ags der Aufolisckete, der von den Birmanen bei ihrem Einfall in Alfam benutzt wurde, doch giede er mit Recht der Gerecke von Calcutta über Munipur den Borzug, um auf ihr den eintritt in Esina zu gewinnen.

## Bur Beurtheilung eines tropifden Klimas.

@fobus (1871).

Ueber wenige Dinge herrichen fo untlare Borftellungen, als iber das tropities Alima, und dies ist natürlüg genug, da die Wisselfenscheit noch teine seiten Principien hat niederlegen können, seinen schädblichen Einflug zu deurschellen, und die dei den eingelmen Decalitäten dahre vorwalendenn Gründe gegensteits abzuhächen. Im Migemeinen steht es sein, das jede Wenishencae ihre volle Sejundheit uns innerfald besigniegen Klimas, sin das die Neutur sie geschäffen hat, bewahren tann, und daß der Europäer in Afrika dis zur Accimatifation (so weit eine solche möglich sit), edenfortenden wird, wie der nach der Verlandes wird, wie der nach der Verlandes wird, wie der nach dem Rocken erstellte Richten das die Verlandes wird, wie der nach dem Kreber, der Kfischen Indianer auf der Seierra an Brutkranfstein und Frunde auch

Für Manden liegt bas Ungelunde best Klimas vorwiegend in ber Hige, möhrend die Temperatur doch nur eines der im Klima mitwirfenden Agentien ist, und der Gelammtesset Sklimas sich in weit complicitierer Weise auß einer Menge von Factorn zus immenselst. Das Tödliche des Grischlichen Klimas für den Europäer ist (außer in den durch gestellichen Gallenabsonderung deingente Geberaffectionen) in der verschiedenen Berthellung der Lustielsteilung unden, und dem daraus folgenden Wangel des, sie zienen normalen Reiges, der in der Hopfielden die haut beständig durch im dem and der in der Agreen der Mengel des, sie zienen normalen Reiges, der in der Hopfielden die Hopfielden und bie Eugenverbillet mit eidem Allsenauge triffi.

Besonders eingehend ift das Mima der Tropen in benjenigen Gegenden ftubirt worden, wo fich europäische Niederlassungen in bemielben finden, also Aerzte und sonst wissenschaftlich gebildete

Es folgt aus ber Ratur ber Sache, bag bie anfanglichen Colonien ber Guropaer vielfach in ben ungefunbeften Loca = litaten begrunbet murben, und jum Theil auch jett noch folder nicht entrathen tonnen, benn ba ihr 3med ber Sanbel, alfo Rabe bes Meeres unumganglich ift, find fie auf bie biefem benachbarten Buntte bingewiefen, alfo mit menigen Musnahmen auf tief gelegene ganber. Dan ift allmalig auf manche Borfichtsmagregeln aufmertfam geworben. Inbem man Batavia, jo lange bas meite "Grab ber Europaer", eine fleine Strede jurud auf bereits fich erhebenben Grund verlegte, bat fich ber Gefundheitszuftand bort feit Anfang biefes Jahrhunderts bebeutend gebeffert, und überhaupt mirb icber Blat burch langere Befiebelung gefunder merben, ba mit ber Dauer berfelben bie Dichen= gelpflangen mehr und mehr ausgerottet und ihr Rachmachfen verhinbert wirb, mogegen bie Dalaria\*) befonbers bann gefährlich wirb, wenn ber Boben wieber fich felbft überlaffen verwilbert, wie in Uhmebabab. Die englischen Mergte fprechen von einem "Saften ber Malaria an ber Belaubung ber Baume", unb es tritt jebenfalls mit Ausrobung ber Balber in ber bann offe-

<sup>8)</sup> Malaria is lessened by cultivation (nad Mecchael), increased when lands have been deserted and allowed to run waste, unb le hat ble europäide Occupation eine Teipemplanes and immer baju beigetragen feinen Gefundseitsjustand zu verbeifern, wegegen erste Ansteckungen iteriblich in fin pringer.

nen Gegend eine Befferung bes Gefunbheitsguftanbes ein, mabren b bas Musroben noch ftattfinbet bagegen eine Ber: ich lechternna, ba bann bem aufgemublten Boben bie Diasmen in poller Rraft entitromen. Mus unrichtiger Deutung biefer Beobachtung bat fich ein fonberbares Difeverftanbnik in Bezug auf bie Gegenben bes Reisbanes gebilbet, und megen bes ungefunben Charafters, ben man benfelben glaubte beilegen gu muffen, ift ben Inbiern felbft ber Rath gegeben worben, ftatt Reis boch lieber Rorn ober Dais zu banen, mahrent ber Reis (mit Musnahme bes Sugelreis) eben große Raffe perlangt, und biefe Raffe felbit bie Moglichkeit eines anbern Unbaues ausichlieft. Infofern ber Reis bobe Teuchtigfeitsgrabe fur feine Cultur porquefett, machit er allerbings in Gegenben, bie als ungefunde zu bezeichnen finb. infofern er inbeffen bort angepflangt merben tann, muffen biefelben für perbaltniftmakia gefunber gelten als bamale, ebe noch bie fie fruber bebedenben Walber fur Gulturamede gelichtet maren.

Um bas besonbere Rlima eines Ortes und feinen Effect gu beurtbeilen, tommen nun noch vericbiebene anbere Benichtspuntte in Betracht, bie pon ber geographifchen Lagerung abbangen; ob bie Regenzeit mit ben öftlichen ober meitlichen Binben (ie nach bem Streichen ber Bergfetten) eintritt, ob fie barnach mit bem Commer ober Winter gufammenfallt, ob, wenn periobifche Rlugüberichwemmungen ftattfinben, bas Burudtreten berfelben in bie Dauer ber groften Site fallt u. f. m. Das lettere ift a. B. bei Calcutta ber gall, und bas Ungefunde feines Rlimas mirb noch baburch vermehrt, bas bie öftlichen Winbe über bie Gunberbanbe binftreiden, fic alfo mit ben Diasmen biefer unburchbringliden Didengelmalber ichmangern. Ueberhaupt tonnen alle Blate rings ber eingeschloffenen Bucht pon Bengalen, ale frifder Luftftromungen entbehrenb, ju ben mehr ober meniger ungefunben gerechnet werben, obwohl bie fruber unverbientermaßen verrufenen an ber binterinbifden Rufte jebenfalls nicht mehr (gum Theil meniger), als bie gegenüberliegenben.

Cehr wiel ift in tehter Beit über bas Klima Saigongs geiprochen worben, eines Plackes, ber allerdings nicht zu ben geinnbesten auf ber Erbe gebört, ber aber iebenstalls weit bestier ist, als iein Ruf. Das Klima Saigongs wurde fürzlich in einer Brotichure berührt, bei im "Bilowis" und barbesmo eine Beprechung erbeiten bat, welche inbeg, weil ibe berutischer gateressen in Oftafien ale ihr Biel betrachtete, und bie Saigongfrage nur nachträglich in Beobachtung nahm, fich auf Anführung einiger Autoritaten beschrantte, ohne eine felbftftanbige Anficht auszufpreden. Rame es barauf an, fo murbe nichte leichter fein, als bie Sache Saigongs in ein autes Licht zu feten. Allerbinge liegt Saigong in ben Tropen, allerbings liegt es in einer Die: berung, allerbinge im Delta eines Gluffes, und es theilt allo alle Nachtheile, bie ben Tropengegenben im Allgemeinen und benen ber Rieberungen fomie ber Delta-ganber noch im Befonberen gutommen. Aber unter ben burch fonftige geographische Lage Saigon gleichgestellten Orten ift jenes burch vielerlei Borguge begunftigt, inbem es bereits von ben frifden Baffaten bes großen Oceans profitirt und bie Ueberflutbungen bes Dethong unter ben portheilhafteften Berhaltniffen verlaufen, meil in bem großen Gee Rambobias ein natürliches Abzugsbeden finbenb, wie es Moeris fur Cappten berftellen wollte. Die icon feit Jahrhunderten (feit Berlegung ber fambobifden Sauptftabt) angebaute Umgebung Caiaonas ift in weite Reisfelber vermanbelt, ahnlich ber Bangtots, einer Stabt, beren gunftiger Befunbheitsquftanb burch Dr. Brablen's langjahrige Beobachtungen und Anberer genugfam befannt ift, obwohl fie in ber innerften Gde ber fiamefifchen Bucht gelegen, von einer weit bichtern Luftatmofphare umgeben ift. als bas bem porfpringenben Cap St. James genaberte Saigong. Die relatipen Borguge\*) bes cocindinefifden Rlimas find fruber auch ftete anerkannt morben, von Roffer und White bis auf Biffachere, Eramfurd und feine Rachfolger, und bei einiger Ueberlegung ertlart es fich leicht, marum Saigong neuerbings qu fo unperbientem ichlechten Ruf gelangt ift. 218 bie Frangojen, bie bamale burdaus teine realen Intereffen in Oftafien ju pertreten batten, ihren zwedlos burd Diffionsftreitigteiten angeregten Rrieg mit Annam beenbeten und Saigong befetzten, wollte fich Riemanb recht mit biefer neuen Befitung befreunden, meber bie Steuergabler in ber Beimath, noch bie nach biefem fur frangofifche Lebens-



luft febr langweiligen Bintel ber Erbe geschickten Beamten. Dit Musnahme einiger pon ber taiferlichen Regierung befolbeten Schreibern machte besbalb Reber gern feinem Unmuth über biefe laftige Burbe burd Rlagen Luft, unb ba bie Englanber fich gleich: falls bemubten, Saigon, bas fie nur ungern in fremben Sanben faben, ale faure Trauben zu perfdreien, fo tamen bie Angriffe pon allen Geiten, pon Freund und Geinb, obne baf Jemanb befonberes Intereffe barin batte finben tonnen, fich gum Bertbeibiger biefes Brugeliuben aufzumerfen. Dazu tam, bag bie Berlufte ber Frangofen bei ber Belagerung Gaigongs allerbings gang en or me gemefen maren, und bie gange ber Tobtenliften einen bleibenben Ginbrud gurudlaffen mußte. Die außergewöhnlichen Berbaltniffe bei einem Gelbauge in einem porber nicht befetten Lanbe tonnen inben nicht als Dafftab bienen, benn in abnlicher Beife litten bie Englanber auf bas Entfetlichfte im birmanifden Rriege, mo bei Rangun campirenbe Regimenter zweibunbertunbledeig pr. Dille perloren, ohne bag beshalb bem Rlima Rangung ein fpecieller Bormurf zu machen mare, ba es fich vielmehr feitbem als ein unter ben Tropen befonbers ertrag= liches ermiefen bat. In Saigong trug bie geringe Bertrautheit ber frangofifden Marinearste mit ben Tropentrantheiten (befonbers ben oftinbifden) bagu bei, bas Rlima Saigongs in Berruf gu bringen, inbem fie pericbiebene in ben bortigen Breitengraben gang gemobnliche RrantheitBericheinungen burch feltfame Beidreibungen ausstaffirten und mit ichredbaren Ramen belegten. hartmann machte in einer Gigung ber geographifchen Gefellicaft in Berlin baruber einige intereffante Mittheilungen. Die frangofifden Colbaten find überhaupt wenig geeignet, bie Garnifon einer Tropenftation au bilben, mehr wie bas Rlima tobtet fie l'enpui \*), wie Thépenot bemertt, und ba Frantreich in ber erften Beit feiner Befetung eine ungewohnlich ftarte Befatung in Gaigong zu unterhalten batte, ertlart fich leicht, baft ftatiftifche Mufnahmen ein febr ungunftiges Mortalitateperhaltnig geigen murben. Das Unbebentliche bes Saigong-Rlima ergiebt fich am beften aus ber allgemeinen Stimmung, bie uber baffelbe in Oftafien herricht,

<sup>\*)</sup> Ce qui tue les soldats, c'est l'ennui, et ce sont les ercés, qui en dérivent, de mauvaise nourriture, le service trop penible (am Scnt-sal). Illutt genligenten Berfichtemafregelt löft febr tillerem Rufenthalte jebes Riime ertragen. Die Dienficht baf bekalb nide zu lans ien.

indem man felten Jemand Anftand nehmen fieht. Saigong au bejuden, mogegen bei Blaten wie Batavia, Calcutta (wenigftens vom August bis November, wenn unter ber Malaria: Intoxication ftebenb), Molmein u. f. m. oft noch bie Frage nach bem Rlima aufgeworfen mirb. - Much bas Rlima Caigongs ift feines: megs ein angenehmes, ba es eine Menge tleiner Unbequemlichteiten mit fich bringt, und ben banon geplagten Guropaer oft baruber ftobnen lagt. Dagegen ichlieft es fein birect tobtliches Element aus enbemijchen Rrantheitsurfachen ein und wird auch pou Epibemien nur felten beimgefucht. Rury guiammengefant liefte fich bas Urtbeil über Caigona babin aussprechen, bag es als im Tropenflima\*) gelegen, an allen allgemeinen Rachtbeilen eines folden naturlich participire, aber von ben oft noch besonbers bamit vertnupften frei fei. Da nun ferner eine Flottenftation fur richtige Erfullung ibres 3medes mabr = icheinlich immer in ben Eropen, und jebenfalls immer am Meere angulegen mare, fo murbe eine Ermerbung Saigongs, menn überhaupt ermunicht ober ermoglicht, portheilhaft zu neunen jein, ba bie meiften ber besonbers Gelb und Bejundheit toftenben Unlagen erfter Begrunbung burch bie Frangofen icon vollenbet finb. Gelbft bie aus ben Rieberungen und bem Glugbelta ermachienben Rachtheile find in biefem Salle nicht fo ichlimm, wie fie a priori icheinen mochten, inbem uns noch ber eigeutliche Ginblid in ben primus motor flimgtifder Erfrantungen fehlt unb aus theoretifchem Demonstrationseifer bie traurigften Reblariffe

\*) Die vergleichende Bhufiologie ift noch in ihren Anfängen, ba burchgiebende Reifenbe felten Gelegenheit baben, genfigenbe Beobachningen anunftellen. Das hanptmoment in ben Unterschieben eines talten und warmen Rlima liegt in bem Uebermiegen arterieller ober venoler Blutbilbung, in ber größeren Ansbilbung bes Bruft- ober Bauchipftems Die Cotimo, beren breite Brufttaften fich bei ben auf ibren Boben in verbunnter Luft lebenben Oneduge wiederholt, find burch bie Rettbilbung, wie fie ibre olige Nahrung begunftigt, gegen bie Ratte gefchutter, und bunften eine warme Atmofphare um fich ans, mogegen bie Sant ber ben überichilfigen Robienfloff in Farbenbigmenten ablagernben Reger, fich fühl anfilbit, fo baß Stavinnen biefer Race im orientalifden harem mabrent bes Sommers borgejogen werben. Da alfo bon ber Ratur berichieben angelegte Apparate borgeforgt fint, folgt bon felbft, bag ber Bewohner gemäßigter Rimate in beigen Lanbern in Leberleiben fallt, wogegen ber Gobn ber Tropen im Rorben burch Lungenfrantbeiten aufgerieben wirb. Auch bas geiftige Leben fieht bann in natürlicher Abbangigleit babon, je nachbem bas Gebiru burch mehr weniger fauerftoffgefättigtes Blut gefbeift wirb.

gemacht werben mogen. Die Mortalitat, bie anfanas in Sonatong \*) und mabrend ber englifden Befetung bes Tidufan: Archipel muthere, ift faft ohne Beifpiel, obwohl es fich in beiben gallen nicht um Rieberungen, fonbern um bobe Stationen, nicht um überichwemmte Glugufer, fonbern um trodenen Gelegrund banbelt, und noch ber vermeintliche Bortbeil infularer Lage bingutam. Alle biefe Berhaltniffe find bis jest noch wenig verftanben, bie Mimatifden Gragen Oftaffens fomobl, mie (meniaftens in Deutid= lanb) bie commerciellen Intereffen bort, und bie oben ermabnte Broidure batte nur beabiichtigt, bie Aufmertfamteit bes Bubli= tums barauf bingulenten bei einer burch bie politifchen Berbaltniffe gebotenen Gelegenheit. Richtige Benuting berfelben barf freilich erft bann erwartet merben, wenn bie wieberholt machaerufene Aufmertfamteit fich mit bem ibr porgebaltenen Gegenftanb bereits vertraut gemacht bat. Mugenblidlich ift bie allgemeine Stimmung noch nicht genugenb porbereitet, um ben engeren Rufammenhang unferer politifden Intereffen mit außereuropaifden, mit benen bes fernen Oftafiens berauszufühlen, ba ja felbft ber eng gezogene Borigont unferer fogenannten Beltaefdicte noch immer fieben Achtel bes Globus pon feiner Betrachtung ausichlieft. Es bleibt beshalb munichenswerth, jo oft ein Anlag gegeben wirb, berartige Fragen zu erörtern, um (wenn auch gunachft fein prattifder Erfolg gehofft merben barf), bie bei benfelben nothwenbigen Gefichte: puntte ju gelaufigen ju machen und baburd allmalig ein beutlicheres Berftanbnif angubahnen. Schlieflich fei noch bemerft, baf bei etwaigen Berhandlungen über Flottenftationen nur Oftafien in Frage tommen tann, mo es in Gegenben, bie augerhalb bes europaifden Bolterred: tes fteben, materielle Intereffen von meiter Musbehnung gu ichuten giebt, mabrend fie in Amerita burd ben biplomatifden Bertebr mit gleichgeftellten Regierungen gefichert find und in Afrita eben fo unnut ober felbft binberlich fein murben, wie Anlegung neuer Colonien, fur melde bie Beit langft porüber ift.

<sup>\*) 30.</sup> Dengfong farfen 21 Proc. curspälliger Eelbaim, 71', Brec. Ditthe, 10 Proc. Guiselierien. In Machara betrug ist "Erefisidiet (1882)—1868) 35 Proc., in Medicinates 60 Proc. 3m Zapte 1821 Estragen 16 Anthonyon, 11 deposity at prederest case steme Referand bon 1953 Manni 174,99 and 1922 Proc. (J. Manstele). — Ben 1960 Manni in Zidajian warten bie Dillie beinfunffijia jund 35 Mannis 174,99 at Naturiti waren men neh 70 geluntu.

## Afiatifch - amerikanifche Polargegend.

Beitidrift ber Befellicaft für Erbfunbe (1866).

Je naber nach Rorben gu bie Ruften ber beiben Continente gujammentreten, bie in bem Bintel ber Bebringeftrafe auslaufen, befto mehr machen fich bie Rolgen ber ftattgebabten Mijdungen auf ber einen, wie auf ber anbern Geite bemertbar. In ben Ramollos am Borgebirge Tidutotetoi Ros und lange ber Bucht Raulioutidingtoi bis jur Munbung bes Unabpr ift icon pon Lutte ber ameritanifche Urfprung, im nachften Unichluft an bie Esquimos (Aichfimeg ober Raralit) ober Innuit nachgewiesen, und bie einheimifden Cagen ber Aleuten (bei Benjaminom), baft fie auf ihrer naturlichen Infelbrude von Mfien berübergemanbert feien , befigen , Alles abgewogen , mehr innere Babrideinlichteit, als bie entgegengefesten, bie (nach Rejanom) Aljasta gum Musganaspuntt machen. Gie haben burch ihr feilartiges Bortreten bie polaren Esquimos, bie fich in ben Thuaina mit ben ameritanifchen Inbianern berühren, von ben Ronjagen, Rabjafe, Tidugatiden und ihren Bermanbten getrennt, in beren Arbeiten fcon polynefifche Runftfertigfeit ju Tage tritt, bie auf ben Charlotten- Infeln und bem Rutta-Sunbe noch bobere Bolleubung erreicht, mabrenb in ben Rolofden bie von Often berübergebrungenen Stamme an bie Rufte herantreten. Gerabe ba, mo Aljagtas Bergtetten bie mit ben warmen Stromen bes Pacific berbeigezogenen Rolibri von ben Balroffen bes eifigen Polarmeeres icheiben, treffen auf engem Raume bie Rreugungen ber vier SimmelBrichtungen gufammen, aus öftlichem Amerita und weftlichem Afien, aus polarem Rorben und fublider Infelwelt, fo bag gur Abicabung ber vericieben-

artigen Clemente eine genauere Renntnig ber Dythen und fprachlichen Berhaltniffe febr ermunicht fein murbe, ba nur aus ihr einiges Licht auf bie Borgefchichte biefes michtigen Erbenmintels und feiner Bewohner gefcopft merben tonnte. Dis jest fliefen bie Quellen noch fehr fparlid, merben aber mohl balb reichlichere Beitrage liefern, wenn bier bie Saben bes telegraphifchen Bertehrs aufammengefnupft find und baburd bie nenen Berren ber furalich cebirten Befitungen mit ben Ruffen Gibiriens aufammengeführt merben. Wenn bann in bas Gewoge bes großen Belt= banbels bineingezogen, merben bie leichten Rraufelungen überfluthet merben, bie bas Bertehrsleben bort jest treibt, und es ift beshalb von Intereffe, ibren Spuren gu folgen, ebe fie gang perfcmnnben fein mogen. In fruberer Beit, als bie Efcutifden (bie'Rennthier = Tiduttiden ober Olennnie : Tiduttidi) noch in feinblichen Begiebungen mit ben Ruffen ftanben, benen fie ftets bie Rablung bes allen übrigen Stammen Gibiriens auferlegten Jafat ober Tribnts vermeigert haben, bezogen fie ihre Sanbels: artitel burch bie Bermittelung ber Lamuten, Jutagiren und Ticumangen, feitbem aber bie militarifche Befatung bes Forte burch Raufleute einer friedlichen Factorei erfest murbe, befuchen fie felbft bie brei Jahrmartte gu Oftromnoje, Gijiga und Anabyr, um bie bort erhanbelten Baaren ben Stanb: Efduttiden (Dagebluje ober Gibjatidie) ober Ramollos auguführen, bie fie bann an bie "Bahnmenichen" ber Infeln ober bie Entargi Glem (Engartaulem) ober "Bartmenichen" \*) Ameritas pertreiben. Die Ramollos, wie . Lutte bemertt, vermogen fich mit ben Rabiaten an verftanbigen, mogegen ber Dialett ber Tidnetiden mit bem ber ihnen vermanb: ten Roriaten übereintommt, bie nicht in bie unwirthbaren Gegenben bes Gismeeres folgen wollten und burch bas Burudbleiben im Guben ihre Freiheit verloren.

Ueber bie Bergmeigungen ber bie beiben Continente verbinben-

<sup>&</sup>quot;) Wan hat beite Bezichtung, do auch bie hanischen Erichtungsfellen ber Nortent von Anzuber ieben, aus ben ei der Geftings-Erzeibilen von Kunde nicht auf erzeiber deren wellen, doch und in nicht juridgefehren Waterlen erfürern wollen, doch mit die finzelne obepart, die sieden einem Heisergan ju dem reichen Jasergen der der Wentgenare kreiten der Runging niegen, und fin leich von einem beharten Wentgenpare kreitind was von himmed mit der Gereg alleigen fein. In der metratubes genannt Mangennung wirken Urangi mit ber an der der der gefallen frie. In der metratubes genannt Mangennung wirken Urangi mit den.

ben Deffe auf ber Infel 3matlit (in ber St. Diomeb: ober Smosbem Gruppe) bat Wrangell biefenigen Gingelnheiten geliefert, gu benen ibn fein langerer Aufenthalt besonbers befabigt batte und mie fie icon pon Robebue und Beeden gefunden maren. Im Commer mit Baibaren, im Minter auf Golitten tommen bie, ruffifche Baaren und Rennthierfelle berbeiführenben, Ticutifden mit ben Bewohnern bes Can Ruchta ober Brince Bales gufammen. bie von ben im Rotebue Gunbe und meiter nach Rorben mobnenben Stammen Belamert und Malrofigabne erbanbelt baben. um gum Mustaufch zu bienen. Rach ben pon Grantlin gefebenen Deffern ruffifder Arbeit ideint fich biefer Bertehr weit an ber Rorbtufte Ameritas entlang ju erftreden, unb Baer, ber bie Gefimo bie Bhonicier ber Bolar-Lanber neunt, macht barauf aufmertiam, baß fich bie SanbelBerpebitionen ber Efrallinger bis nach ber Stelle bes jetigen Bofton erftredten, mo fie von ben (nach Rafn) auf Rhobe Bland angefiebelten Rormannen gefeben murben. MB Bmifdenhanbler nach ber fublicheren Rufte Ameritas bienen ben Tidutifden bie Bewohner bes Gelfens Ulimot und bie Mfiatmu: ten (ber Infel Mfiat), bie ben Rrummungen bes Ufers auf ihren bemaffneten Baibaren folgenb, pon ben bort mohnenben Bolfern Belgmert fur bie auf Imgtlit erhaltenen Bagren eintaufchen. Co erreichen fie gulett bie Manbung bes Paftols, mobin bie Musbeute ber Jagb aus bem Inneren bes Lanbes, befonbers von ben Rluffen Rwichpad und Rustofmim und von ber Meerestufte bis gur Infel Runiwot und ber Munbung bes Rustofwim gufammengebracht wirb. Die Baftolmuten (Unmobner bes Raftol) erhanbeln im Paufe bes Jahres von allen jenen Bolfericaften Pelgmert unb Balrofgabne und erwarten bann bie Unfunft ber Mfiatmuten, bie, fobalb fie ihre Baibaren mit ben eingetaufchten Baaren befrachtet haben, nach 3matlit gurudfebren. "Auf biefe Beife verforgen bie Efcutifden mit ihren Baaren bie Bewohner eines Ruftenftriches (wenn man nur ben außeren Ranb berudfichtigt) von ungefahr taufenb (italifden) Deilen, und batte bie (im Jahre 1797 auf bie Ramilie Schelichom's übergegangene unb 1799 bestätigte) ruffifch anteritanifche Compagnie feine Rebouten am Rufchahat und an ber Bucht von Renai angelegt, fo murben ohne Zweifel bie burch bie Eichutifden von ber Rolyma gebrachten Waaren, 3. B. Reffel, Meffer, Tabad und Glasperlen, felbft bie Renaigen erreichen." Die Renaigen maden Jagb auf milbe Rennthiere, wie bie Atuger unter Aufftellung funftlicher Gebege, bie ihnen ale Sallen bienen, gleich ben Chacos ber alten Berugner bei bem Treiben ber bortigen Balbthiere. 218 Linana franca hat fich, abnlich ber von ben Tupi ausgegangenen Lingoa geral in Brafilien, eine Bertehrofprache gebilbet, bie an ber Rufte nicht nur von ben Agolegmuten, Rijaten, Rostofmimer, Amichpader u. f. m., bie mit ben Rabjaden gu einem Stamme geboren, gleiche zeitig perftanben mirb. fonbern auch, wie Coof fanb, pon ben Tidugatiden und ben Mleuten ber Infel Unglafchta, obmobl fic bie letteren ibrer Befichtsbilbung und Gitten nach beutlich pon ben Nachbar Bolfern unterideiben, fo ban ber Rame Meuten auf bie Bewohner ber TudBinfeln beidrant; bleiben follte, und nur falidlich pon ben ruffifden Entbedern bei ibrer erften Befanntichaft auf bie Rouiggen ober Rabiater übertragen murbe. Dagegen mill Berchen fomobi linguiftifche wie phyfifde Ibentitat gwifden ben, pon ibm ale meftliche, bezeichneten und ben oftlichen Gefimos an ber Subionsban, in Gronland, auf Igloolif, fowie überhaupt lange ber norblichen Geefufte Ameritas gefunben baben. Bebris gens beidrantt fich auch bie Hebnlichfeit in ber Gprache bes Mlenten Archinels mit ber ber Rabiad Infeln auf einige Borter bes gemobnlichen Bertebre , bie allerbinge Reifenben querft aufftoffen muffen und barum bei oberflachlicher Befanntichaft am leichteften ju Arrungen Beranlaffung geben tonnen. Es liegt bier nur baffelbe Berhaltnig por, wie im Detthan, mo auch bie bramibiiden Bolter mit bem Gremben Sinboftanifc reben, ober mie in ber inbifden Infelmelt, mo bie malaniche Universal- Gnrache bie Bielfachbeit ber einheimifchen Diglette überbedt. Reben biefen regelmakia organifirten Berbinbungsmegen bes Großhanbels, ber iabrlich pon ber Deffe auf 3matlit feinen Musagna nimmt, finbet fich noch bie primitivite Ctufe menichlichen Berfebrs in bem ftummen Sanbel, ben bie Tiduttiden mit ben Bilben ber Infel Gt. Porengo unterhalten, inbem fie auch bort bie Bagren ber Milagtangen (Reuermeniden) ober Ruffen gegen bie einbeimifden Brobuctionen austaufden. Ginen besonberen Sanbelgartifel, ber an Berbaltniffe ber europaifden Borgeit erinnert, bilbet fur bie Ronjagen ber Bernftein, ber, wie Solmberg fagen borte, befonbers nach Erbbeben von bem Deere in reidlichen Spenben ausgemorfen morben mare. Gie verhanbelten ibn unter ben Bolfern an ber Briftolbai und feuten ihn auch noch weiter bis an ben Mufe Aufdagat ab. Der alte Konjagengreis Arfenti Aminat erzählte von großen Schäten au Bernjtein, die von bem Entbedern aufter Justell Untamot gefunden seine, das spätere Eigentlum seines Vaters. Außer der Bohnniruch, die, wie der angespülte Jauberstein. Zichimtich bei den Aleuten, zu Tatismanen verwandt wurde, erhielten die Konjagen eine andere Gade des Meeres in den an üben Strand geworfenen Eigenflückgen, die sie fie schon vor Antunft der Auffen fie der Auffen fie der appendie under Geralbschaften zu verwenden wußten. Den Thinfitten dagegen wurde das Eisen erfen der Auffen fie Ecknopen Jahrhuiderts befannt, und waren bis dahn bei ihme Leinwerkgung im Erbrauch.

Ueber bie Communicationen ber Gstimos langs ber Rufte bes Gismecres ift burd Cimpion Raberes mitgetheilt, nach ben Angaben bes Gingeborenen Ert-fin-ra. Die Estimos von Boint-Barrom gieben auf ihrer jahrlichen Sanbelfreife nach Often bem Meeregufer entlang jum Colville Rluffe und ichiffen ben meftlichen Munbungsarm binauf bis jum Theilungspuntt, mo fie auf bem meftlichen Ufer bie Ru-na tang-meun treffen. Rach Auflofung bes Renbes pous geben bie Ru-ua:tang-meun langs bes Colville in ihre Beimath gurud. Die Point Barrom: Estimos bagegen begeben fich nach Barter-Point (Tung at) und numuat (Manning-Point), um unter ben öftlichen Gefimos mit ben Rangmali-enguin gufammengutreffen. 3mifchen Boint: Barrom. uub Robebue: Gunb finben fich Estimo-Anfiebelungen am Cap Smpth, Bainwright-Inlet, 3cn-Cap, fomic an anberen Buntten, und ift eine ununterbrochene Rette bes Bufammenhanges im Polargirtel von Gibirien bis Gronlaub bergeftellt.

Die Tschutschen ober (nach Litte) bie Ischautisch sind dos nietersjantesje, aber leiber gerade das am wenigsten bekannte Bolt Sibiriens. Alte Cagen verfnüpfen sie mit dem jeht verschmundenen Utvolt der Tschuben, das über die weiten Länder als umberen Utvolt der Ischauben, das über die weiten Länder als umbestittienen Herrichger gewaltet bode, so lange nur die Gebettanne in dem Bäldbern ihr stolzes Haupt erhob. Als sie aber einst zwische ihren einseinischen Echammen die Ictione Weisspiere aufpachsen gesehen, da hätten sie erkannt, daß die Boten des weisen Czaren nicht serne sieien, und seleen weiter gewandert nach Norden, dis Sas Eismer ihre Cschritte gedemmt. Bon den übutigen Kämpfen, in denen sie mit den Aussie gestemmt. Den den übutigen Kämpfen, in denen sie mit den Aussie gestemt. Den den übutigen Kämpfen, in denen sie mit den Aussie gestemt. Den den übutigen Kämpfen, in denen sie mit den Aussie gestemt. Den den übutigen Kämpfen, in denen sie mit den Aussiere und bliketunger-Bole chas Kad der Bermöftung und bas Zobeitsch Aunde geben. An der polaren Küfte traten sie als Gebieter auf und die aufässigen Ontlion (Leute des Weeres) ober Namollos (die Fischer der Etande Lichartschen) mutiem sich ihren Beifesten sügen. Sauer beispreibt die Köpregreide der mit gleichen mischen Kenntsier-Lichartichen, dowoss Gediene ihr involuntes und fost gigantiches Auslichen mehr der weiten Gemandung zuscheiden will, die sie den den fanpp und eng bekleideten Tungulen auszeichnet, die gleich ihren nomabiliren. Auch Lessen der die Gesche der der in gestellt ihren nomabiliren. Auch Lessen die bei Größe der der Tighen verenwöhren Korstellen (Kora aber Kenntsker) auf, im Bergleich mit den Kenntsche State (die Auslieden Bergafeld) mit den kleinen Kamschadelen (und der sont für der Faupt für die Polarolleter abartelistischen Menzengefallen

Gin bochbeiabrter Miffionar, ben ich in Irtutft traf, machte mir vericiebene Mittheilungen über bie Efcutifden, unter beneu er ben aronten Theil feines Lebens jugebracht hatte. Der ihnen gemobnlich gegebene Rame fei nur ein pon ben Ruffen beigelegtes Schimpfwort (ebenfo wie ber ber Tungufen ober Onbibamme). inbem fie fich felbft Duri\*) nennen und bann eine meitere Begeichnung bes Stammes bingufugen. Die fibirifchen Bolter, befonbere bie Rennthier-Tungufen beifen bei ihnen Raramti (Domaben), bie Ruffen bagegen Dilgi-Tan ober Teuer (Dilgi): Baffen (Can). Bei ber erften Untunft in bem pon ihnen jest bewohnten ganbe wollen fie milbe Ruffen vorgefunben haben, bie fie angrotteten, und feitbem feien fie in Geinbicaft mit ben ipater nachgefommenen Brubern biefer Barbaren perblieben. Much bie Tidumangen am Unaber follen in ben Rriegen mit ben nomabis iden Tiduttiden pernichtet fein, fomie bie Rongbing, auf beren gerftorte Dorfer bie Ruinenftatten an ber Roluma beuten. Unbere Trabitionen geben auf bag Borbringen ber Safuten ober .. Cochalar gwifden bie lauge ber Lena, Jana, Inbigirta, Rolyma und Anabor mobnenben Stamme gurud. Damale feien bie Omoti ju Grunbe gegangen, beren Weuer an ben Ufern ber Rolyma "jablreich wie bie Lichter bes Sternenhimmels" glangten, und bamals auch bie bie Eunbras burchmanbernben Schelagi, mabrenb nur bie

<sup>\*)</sup> Die Estimes hängen mut (Menich) an ben Namen der Localität (Huffe, Berge), mm des Bolt zu bezichnen; die Tanai-na gekranden des Affer na, 3. B. Kolouscha-na (Rofolden), Konska-na (Rofolden eber Affen) n. f. w. Ach De Scafa bekuntet der Name der Technktischen; Berkannte.

Refte ber Puthagiren ober Anbon Domni in ben Metal (Gefted: ten) ber Roriaten übriggeblieben feien. Die Ramichabalen fagen, baß ibr Bfeubo-Rutfa, ber bie Runfte bes echten nachmachen wollte, fich von ber Gee meg nach Rorben retirirt habe, in bas Panb ber Rorjaten und Efdutifden, und nad Steller follen bie Rorjaten abnliche Muchen befigen, wie fie bie Stalmenen von Rutta ergab. len. Die Dichuttichen, meinte ber Diffionar, ertennen eine Gotts beit an, bie fomohl Gutes als Bofes thun tonne. Gie mobne oben im Simmel, mobin Riemand tommen taun, und mirb Menen genannt. Bei ben Aleuten beift ber Echopfer, ber bie Angelegenbeiten ber Erbe ben boien und auten Geiftern (Ruggth und Malifajad) überlaft. Nauguth, und gift als ber Goopfer (nach Beniaminom). Bon Menen ober Gott merben bie Schamanen ber Efduttiden Gottmeniden (Menen Riamil) genannt ober Unanilen. Bei ben gewöhnlichen Cultusbanblungen fungirte ber Meltefte bes Stammes ale Chamane, und agirt bei Racht mit ber Raubertrommel por bem gener. Birb bagegen bei michtigeren Geremo= nien ein mirtlicher Briefter gugegogen, fo barf teine belle Rlamme fladern, fonbern Alles wirb erlofcht bis auf einige glubenbe Roblen, Die in ber Duntelheit ihren bufteren Chein verbreiten. Die in menidenabulider Form aus Solg geidnitten Goben merben Rama genanut, und foll biefes Bort nach Unficht ber Tidutifden ihnen aus ber Grembe jugetommen fein. Der nationale Gultus bes fapanifden Gintobienites tnupft an bie Rami an und leitet auf bie Ramoi ber Minos ober Jeffo, bie por ber fubliden Gin= manberung bie Jufel Beffo bewohnten. Die feit Ginführung bes Bubbbismus als Damonen gefanten Ramoii bilbeten ben eigent= lichen Gegenftanb ber Gottesperebrung im alten Rambobia, wie noch jest bei ben Romer boran, und baffelbe Bort febrt in perichiebenen Barietaten bei anberen Rationen Sinterinbiens mieber. Die alte tartarifche Form, Ram, ale Bezeichnung bes Commanen. bie im Altai erbalten ift, bilbet bas erfte Glieb einer Rette, beren meitere Berfolgung jeboch bier ju weit fubren murbe. Außer biefen menichenabnlichen Gogen, bie, wie bie oftjatifden, mit einem in ben Dunb gestedten Stud Sped regalirt an merben pflegten, fteben bei bem Sichultichen in einem fleinen Berichlage anbere Goben ale Sofgotter, und merben augerbem Gobenbilber (meiftens in thierifder Form) an bemerkensmerthen Theilen bes Deges (wie bie Ei in Bolynefien) aufgeftellt, &. B. an Ueberfahrten,

als Ueberfahrtsgotter. Beim Tobe eines Bermanbten wirb, um bas Unbenten an benfelben lebenbig ju erhalten, irgenb ein Begenftanb, ber Schnabel eines Bogels, ein Rnochen, eine Gifchgrate ober bergt. m., neben bem Rama niebergelegt und bort vermabrt. Sollte bei Menberung bes Mobnplanes ein Abaug nothig merben. fo find mit ber Gogenfigur alle biefe Reliquien fortgutransportiren, und bie Denge berfelben belauft fich oft auf mebrere Guber, mie ber Milfionar beobachtet batte. Much bie Samojeben beburfen aumeilen eines eigenen Colittens fur alle bie Baraphernalien ihres Schutgottes. Bei feftlichen Gelegenheiten find bann bie Tiduttiden gewohnt, alle biefe Gegenftanbe auszubreiten, und bie an Dabingeichiebene erinnernben Stude merben von ben nachften Bermanbten angelegt. Die Tobien merben entweber verbranut ober man legt ben aufgeidnittenen Leichnam auf einen Sugel mit einem geichlachteten Sund ober Renntbier baneben. Bei ben Thlintithen ober Roloiden \*) merben bie Geelen berjenigen perbrannt, bie es in ber anbern Welt marm ju baben munichen, und wenn fie fich bort nicht felbit bebienen wollen, muffen Gtlaven geopfert merben. Gollte ein Tiduttide bes naturlichen Tobes fterben, fo murbe es feinem Stamme gur großen Chaube gereichen. Beigt fich beshalb bie Unnaherung bes Cobes \*\*), fo verfammeln fich bie Bermanbten um ben Sterbenben und icarfen por feinen Mugen bie Lange, momit fie ibn burchftechen, nachbem fie ibm Gruge an bie in's Jenfeit porangegangenen Freunde aufgetragen haben. Ob auf ben ruffifden Diffions-Ceminaren Berobot gelefen wirb, tann ich nicht fagen, jebenfalls aber hatte mein ehr=

<sup>\*\*)</sup> Aus Gurcht vor Dactsch, der aus der Unterweit in die Hitte des Steckenden zu kommen pflegt, tragen die Kamscadalen den dem Sode Rachen aus der Paltie, weit diese sonst niedersperiffen werden müßte, wie es auf Radjat riegen der in Geschenker der verwandelien Section geschicht.

murbiger Gemahrsmann fein Leben gu fehr ben fibirifden Beiben gewibmet, um fich viel um bas Griechifche ju fummern. Es ift beshalb taum ju furchten, bag ich bier eine gefalfchte Copie ber gu Bamolris gefanbten Ctlaven erhalten hatte, ober bes Blutigrigens, um ju Obin ju geben. Auch bie Ticherteffen erfennen nur benen bie Beroen-Chren gu, bie im Rriege gefallen ober burch ben Blis ploglich erichlagen finb, mabrend ihnen bie im Bette langfam babin Siedenben unter einer Strafe ber Gotter ju leiben fcheinen. Bei Musbilbung friedlicher Cultur. Berhalt: niffe brebt fich, leicht begreiflich, biefe Auffaffungsweife in ihr Gegentheil um. Dann find es por Allen bie Geelen ber unerwartet und vorzeitig vom Tobe Ueberrafchten, bie rubelos umberfcmeifen und feine bleibenbe Statte finben fonnen. Ueberall in Guropa ipufen bie Manen ber Erichlagenen an ber Stelle, mo bie Morbthat begangen ift, in Gerbien machen bie Geelen por ber Sochzeit verftorbener Braute bie Balber unficher, und in Giam merben befonbers bie Geifter ber Gebangten ober an geutem Beitichlage Erlegenen als idredbare Geipenfter gefürchtet. Gang anbers bei ben mit robem Selbenmuth erfüllten Bolfern, bie auf ihre Befunbbeit troten und nur phnfifder Starte pertrauen. Bei ihnen wird ber Geliebte ber Gotter in ber Gulle ber Jugenbfraft babingerafft; nur bann, und in Rolge eines gewaltsamen Tobes. permag, wie ber Battaer meint, ber Donbi ober ber Geelengeift ju ben Simmelsbergen emporanfteigen, benn fallt ber Menich ben Beaus ober Rrantbeitsbamonen anbeim, fo freffen biefe ibn ganglich auf, Leib und Seele, ohne etwas übrig zu laffen , mas fortleben founte.

Wie im beutichen Bolfsglauben ber tideliche Balferenann bie Zeetlen ber Ertundenen in augedetten Topien bei fig zurückbebält, so ist ihnen auch bei ben Lichutlichen ein besondern untscheiten bas bestigten, und, wie mir der Wissonam mittheilter hitend, die ertrunkenen Freunde, bie in ihre Gewalt gerathen bind, damit ab wedirften ein, den mit ab ewirtfen. Die Berpfischungen zur Butrachfind, bie ertrunkenten Freunde, die in ihre Gewalt gerathen ihn, damit zu bewirtfen. Die Berpfischungen zur Butrachfind, dam der die gestigten der ausgehilbet und werten von, da bie Lichutlichen Ranzeiten. Es komm uitunter vor, da bie Lichutlichen Ranzeiten das den amerikanischen Infen unternehmen, um Mödigen ober Estaven zu rauben, und gewöhnlich ist ein sie fachen Raste ein angeschenen Ausgusting, der wie bei ben alten Gerem Raste ein angeschene Ausgusting, der wie bei ben alten Gere

Der bofe Geift mobnt, wie mir ber Diffionar mittheilte, nach ber Unficht ber Tichuttiden in bem Bapach genannten Bilg\*), ber amar nur felten angetroffen wirb, aber menn er fich finbet, immer Gelegenbeit zu großen Reftipitaten giebt. Er muß inbeß in Stude gerichnitten perichludt merben, ba es bebentlich fein murbe, ben Teufel ju gertauen. Wenn fie, in Folge bes berauichenben Giftes, anfangen fich fcmach zu fublen, fo fagen fie, bag ber Teufel anfange, fie ju übertommen, und wenn fie in vollem Raufche gang abgemattet baliegen, fo fagen fie, bag fie icon gu ber Burbe eines boben Sauptlings erhoben feien. Alle ber Diffionar bie Efduttiden fragte, meshalb fie benn pon biefem Beng aften, wenn fie boch muften, baf ber Teufel barin ftede, fo ermieberten fie ibm mit pornehmer Großthuerei; fie perichlangen biefen Bilg, um ibre Rrafte mit bem bofen Geift gu meffen und gu erproben, ob fie ftart genug feien, feinen Unfallen zu miberfteben. Die Gunbe ift eben fuß, wenn auch ein ficherer Ragenjammer folgt. Much in Sinterinbien und ben benachbarten Jufeln pflegen übermuthige Bergftamme bie Gottheit jum Streite herauszuforbern und glauben fie beffegen gu tonnen, mabrend burch Gefittung bof-

lichere Bolfer ben Menfchen im Ringfampf unterliegen laffen. Db inbeft ber im Raufche \*\*) fprechenbe Damon bem lichten ober

<sup>\*)</sup> Nach bem Genuß beb flüsgensfinmennet, ber auch in gelöstenen lien ein Menne gentratien wieb, ih er Kansflechbeit (odly Artsfinmintell) freibild ober traurig, feiner Natur unto seinem Chapter gemöß. In bielem Juliante behapter fie, feine immer Zolles und Sorrectwartes om henen gelöstlich, im Kultrage bes Bligts gu istum. Zahrer beschreiben, wie er nich bem Ormig bon Derfold bie Naumenneffputung verferen, gedebt und gewindste blier, vog Sorbeit bei Artsfied bei Artsfied onsetricten mödete, nachen bie angenehme Empfinkung vog Bestgenitäter Zobeißlic. Die Catasutijs jehen ben Stand bes Schronmens Ausanita mu carkin in die Nasie.

<sup>\*\*)</sup> Die Bamachari (Anbeter linter Sanb) unter ben Ghafta-Berchtern in

bem finfteren Reiche angebort, bangt von Rebenumftanben ab. Die Grieden ichmelaten in ben Gaben bes gottlichen Dionnios. aber bie Cfniben tobteten ibren Ronia Etnles, ber fich gleichem Dienfte ergeben batte. Der nach ben lebren egnptischer Briefter mit bem Blute ber Giganten bemafferte Beinftod mar bas Brobuct ber Schlange nach ben Encratiten, bie bie Anathematifirung bes Rebenfaftes icon por Mobamed und Dagigfeits. Bereinen gur Pflicht ber frommen Glaubigen hatten machen wollen. Dagegen sollt Baratbuftra Anbetung bem Lebenstrant bes , beiligen Saoma, ber ben Tob entfernt", und in ben Bebas ftromt ber Coma, "bes Simmel's Benger und ber Erbe Beuger, bes Mani Benger und ber Conne Beuger, ber Benger Inbra's, ber Gebanten Beuger" Rach bem Decretum Gratiani mußte mit ber Junge aufgeledt merben, wenn etwas von bem Blute bes herrn auf bie Erbe tropfeln follte, und bie Defibis pflegten mit Wein benette Erbe (nach Riebuhr) auszugraben und befonbers zu vermahren, um fie por jeber Entweihung gu fonten. Die peruanifden Jubianer treten burch ben Genuft eines Stechanfelbecortes in Communica: tion mit ben abgeschiebenen Beiftern ihrer Porfahren.

Alls den bekeutenhjen der Jahmattle nannte mir der Misionar den bei Wernalf (nördich von Kolymst) abgehatenen. Der von dort jährlich aussichende Stamm, um mit den Amerikanern zur handeln, hieße Kamerarnfti (Kamerarnfti im Plural). Wenngell unterfichted die indrolligen Gstimso an der Behringsstraße von den nestlichen, die indicks vom Cap Roboney bis zur Halbinfel Aljaska und am ichngaststischen Weerbufen wohnen. Das Borgediege St. Cliad, wo Behring zuerst an dem, vor ihm von Kschielden, Schninente (20. Juli 1744) anterte, sib im Handelsvertebr mit den Almaern am Kupierschip stehen, den von den Russen gegen der Bendelsen und kennen, die im Handelsvertebr mit den Almaern am Kupierschip stehen, den von den Russen jogenannten Eisenmännern oder Rescheinater (Reschip) oder Sisen), weil sie allein unter ihren Rachbarn das Gisen zu bearbeiten verstehen. Die au den distingen und nörde Geschieden Wedenschissen der den den der kondenn das Gisen zu bearbeiten verstehen. Die au den distingen und nörde sichen Wedenschissen der den den der kenterfusse wohnenden

Indien nennen die Beintrinter Birs ober hetben, die Tectolaller Thiere fober Pofied. Benn nur bas in ben Tantras vorzeichriebene Onantum genoffen werben foll, sangen fie ben Bein durch einen Strobbalm aus, wie es abnlich bei ben Karen-ni geschieben, daren-ni geschieben, der

Stamme nennen fie entweber Roltichanen (Fremblinge) ober, wie befonbers bie Renaner, bie fich felbft als Inaina (Inai ober Menich) bezeichnen, Galganen (Gafte). Die Renager wieber nennen bie Bewohner Rabjads, von benen fie in ihren Rriegen oft Gefangene erbeuteten und ju Efloven machten, Ultichna (Ultichaaa ober Gflaven !. Gie trennen fie nach ben zwei Abnfrauen, bie ber icopferifche Rabe gebilbet, in zwei Stamme, von benen ber Gine in fechs Beidlechter, Radgija (vom Gefrachze bes Raben), Rali (vom Rifdfang), Tladtana (von einer Grasmatte), Montochtana (von ber Sinterede in ber Sutte), Tichichgi (von einer Farbe), Rafci (bie bom Simmel Gefallenen) gerfallt, ber Unbere in funf Beidlecter. Tultiding (pon ber neigung fich im Spatherbit gu baben), Ratluchtna (von ber Liebhaberei, Glasperlen an einanber gu reiben). Ediidlachatna (Betruger, bem Raben abnlich), Rutichicai und Raltana (pon Bergen am Gee Cfilad), Seiratben innerhalb beffelben Ctammes find perboten, wie bei ben Auftraliern amifden ben Mitaliebern eines gleichen Robong; bie Tidugatiden und bie vermanbten Rabigen feiten fich vom Sunbe ab. bie Jufuludluaten, bie fich (nach Baffiliem) beim Tange mit Somanenflaumen überichutten, perfebren mit ben Dagimuten, einem verwandten Stamme ber Infaliten, ber (nach Glafunow) einen gemifchten Dialett fpricht und an ben Stromen Rwichpad, Rustotwim, fomie an ihren Buffuffen lebt. 3milden ben Rluffen Rnichagad, Algajad, Chulitua und Rustolmim finben fich bie Rustofmimer (Rufchtutmafmuten), bie ben auch inbifden Ctammen befannten Gebrauch beobachten, bag alle mannlichen Bemobner bes Dorfes in ber außerbem fur Berathungen bienenben Salle (Rashim genannt) gufammenmobnen und ichlafen. Die jahrlichen Spielgelage merben ebenfalls bort abgehalten und gemobnlich find auch Comitftuben fur bie beliebten Dampfbaber mit ber Anftalt verbunben. Die Ugalengen mobnen gu mehreren Familien in langen Saufern beifammen, wie bie norblichen Karenstämme.

Tie enssischen Bestehungen in Amerika wurden von dem in Neu-Archangelst aus Sisch erspirchen Gowverneum regiert, der guschich von Schäftigungsrecht über die von dahängigen Bolteridaglien erwählte Zasionen oder Reliesten beschied Wegen übere Mahr zu den nufflichen hamptquartieren sind die Kolosigen oder Tiellen von ieher Auflächten wegen bestehund gewelen und haden wegen

ibrer ausgebilbeten Mnthologie mehrfach bie Aufmertfamteit auf fich gezogen. Rach ben Mittbeilungen eines langere Beit unter ihnen aufäffigen Beamten (Geren Dorofdin), ben id auf meiner fibirifden Reife im Ural traf, finbet fich ein perbreiteter Feuer-Gultus bei ibnen, fo bak in jeber Sutte ein eigenes Reuer unterhalten ift, beffen, ben Birthen bes Teuers gugefdriebenes, Er= lofden ale bole Borbebeutung angefeben mirb. Benn fie in bie Berge gieben, merfen fie Rett in's Reuer aus Rurcht por Rluish, beffen Born auch bie Thnginang burd Beranberung ihrer Eprache ju permeiben fuchen, wenn fie in ber Rabe feines Bauber Balaftes jagen. Die Mittheilungen über bie Rolle ber Raben in ber Rosmogonie ftimmten meiftens mit benen bei Solmberg überein, Bon Reshl ober Safcathun, ber por feiner Geburt icon eriftirte unb obne au altern niemals ftirbt, erhalten bie Thlintithen Runbe burch ben Oftwind, ba er an ben Quellen bes Rag-Rluffes lebt, in Ragchafijeshl. Bon feiner Mutter, bie ibn, nach bem Tobten ihrer fruberen Cobne, burch ihren Bruber, mit bem Berfchluden eines Meeresfteines empfaugen batte, erhielt er Bogen und Pfeil, um fur fich ein Reberfleib pon Colibri-Bogeln ju erlegen. \*) Dit bem Bala eines getobteten Rranich angethan, flog er ju ben Bolten und mit bem einer Ente vermochte er gu fcmimmen. Um ben in Dunkelbeit lebenben Meufchen Licht zu bringen, ließ er fich in Geftalt eines Grashalms von ber Tochter bes Sauptlings veridluden, bie Conne, Doub und Sterne in Riften peridloffen bielt, und öffnete nach feiner Beburt bie Dedel, fo baf Donb und Sterne an ben Simmel flogen, mabrent er ben Connentaften felbit mit in bie Sobe nabm, aber burch bas Deffnen bes Dedels bie beschienenen Meniden in Thiere permanbelte (wie ber bie Luft burchfliegenbe Teuergeift Komagata bei ben Dupscas). Das Teuer holte er aus einer Infel im Meere und pertheilte bie aus ben Roblen fprubenben Runten in Steine und Sola; bas BBaffer murbe aus bem Brunnen Rhnanufb's, bes von ibm felbit als alter und machtiger querfannten Stammpaters bes Wolfgeichlechts. aeraubt.

<sup>\*)</sup> Wrangell will eine Berwandischaft zwischen ber Sprache ber Koloschen und der der Kuten gefunden baben, die ihren Gott Duigtiepechtli als Gelibri vereibten. Rach Buschmann sieht die Sprache ber Koloschen den aufapasklichen sern, denne er aber die der Kenaier ausschliche.

Much bie nörblichen Nachbarn ber Koloschen an Aupierstule istein sich von dem dieblichen Nachen ber, der der der bei Eckennete für die Schöpiung zusammenstahl; die Judianer in Ober-Kalisornien dagegen wollen vom Wolfe abstammen, der zwei else in die Erde schop des gestellt der den Abstandie vor verwandelte. Nach der Schöpiungsmußte der Konigagen wird von Scham Schoo dem Herren der Welte ist erschopiungsbundlichen Verhamistervar auf die Erde gelegt, dessen Kinner ferben, well die Schwester die Verlamischen Verhamischen Verlamischen Verhamischen Verlamischen Verlamischen Verlamischen Verlamischen Verlamischen Verlamischen Verlamischen der Verlamische Verlamischen der Verlamischen

Am Tage, mo ber Schamane (3chts) feine Jamber-Cetermonieu übt, um die Geifter (3cts) herbeigigieben und sie den Ansiedelungen günstig zu stimmen (als liewn Schube vertrauend), müssen alle steine Berwaubken sollten und sich durch Erechnisten erinigen (wie es die Betwohner der Ansiehten vor den Litbern lierer Jemes thaten, indem sich Jeder bort berrch eine Zeder zum Bomiten reizte, um sie zu ehren). Die Catautist reinigen auch ihre Junde durch Allystiere. Die sier Jeilung der Krantsfeiten geruftene Nachugath (Nach oder Arznei) bestihen zugleich die Wacht, den Menschen pu schaben.

Eie beim Leidenbegaingnisse geopierten Stauen (Ralque) jollen früher bei ben Koloschen unter einem Balten während bes geligkagage bobigeschien sein, wie es bie Junnen mit ihren Geeingenen machten. Manche' ber Bolter an ber ameritanischen Nordweiftlige batten bas Rockstich für ben Zang ber Berflorbenen, bie Koloschen sehne beit bei ber beit bei Berchich für den Zang ber Berflorbenen, bie Koloschen sehn bei Grideinung ihrer Selben und bie Grönfländer bas Baltiplet ber Seefen, wie ähnliches bie Scanbinauber aus Auchten Zeit.

Nach ben Roloigien und Andinanen lehrt ber Körper beim Tode jur Erde gurtid, ber Schatten geht im die Unterwelt umb lebt unter bem Flede seines frührern Ausenthalte auf ber Erde, wenn es ber Schammen burch sein Trommeln bertägeseigt ab habig er ben Juniberung vermied Der Geist der steht im bie knit, wo ber Gnite rushig seht, während ber Verbrecher von ben Vollen unftält umbergetriechen mich. Sublich von Mount Elias hangt man ben Kopf bes Berftorbenen in einem Kaften über bem Sarge auf, nachbem er von Rumpfe getrenut ift (wie auf Neu-Guinea, um ihn zu einem Karrvar zu weichen).

Die Schamanen werden bei den Koloschen nicht verbraunt, jondern in sieneher Stellung begraden und mit einem durch Schnibereien verzierten Holzfalten umgeben. Die Leichen der Stlaven wirst man in's Weer.

## Die Ralmükken.\*)

Die Ralmutten find in Europa bie einzigen Reprafentanten bes Bubbhismus, jener weit verbreiteten Religion, bie bie großere Salfte Mfiens fullt, und von Mfien tamen fie berüber gu ihren jegigen Banberplagen, an ben angerften Grengen Europa's. Die Scheibelinie zwifchen ben beiben Belitheilen ift bort nicht fo feft beftimmt, wie weiter im Rorben, wo ber Ggar best gigautifden Ruflaubs feinen boppeltopfigen Abler aufgepflangt hat, um zwei Continente gu fcheiben. Un ber großen Strafe von Dostau nach Cibirien fieht zwifden Rafan und Jefaterinburg ein einzelner Pfeiler, ber mit einer Sanb nach Beften, mit ber aubern nach Often zeigt und nur bie zwei bebeutungsvollen Borte tragt: "Beg nach Guropa", "Beg nach Mfien". Manches armen Berbannten Muge, wenn ibn bas Dreigefpann ber Ribitta bort vornber nub ben muften Deben entgegen führte, mag auf bem Borte Affen gehaftet haben, als ein Beichen, bag er nun fur immer jebe Soffnung gurudgulaffen und mit allen feinen Grinnerungen ans ber Bergangenheit abzufchließen habe. Diefe Grenzbeftimmung bafirt inbeft auf ben geographischen Berhaltniffen, ba gerabe bort bie Chenen bes Wolgagebietes fich gu bem welligen Sugellanbe bes Ural emporgubeben beginnen, und fie ift rein in folder Rudficht feftgelett, ba fich meber Stabt noch Dorf in ber Rabe finbet. Dur eine niedrige Sutte, von einem Schufter bewohnt, fei neben bem Meilensteine gebaut, und fpefulative Ropfe tounten fich bort Stiefeln taufen, um mit bem einen Ruge in Guropa und mit bem an: bern in Mfien gu fteben!

\*) Globus (1866). Baftian, grogt, u. ethnolog. Bilber. Im sablichen Rußland, zwischen bem Schwarzen und Raspischen Weere, haben die Ansschund ber Geographen mehrfan die den Paunt dissertiert, welcher als Gengs anzunehmen sel. Da inbes verschiedene talmuttische Stämme auf bem linten Ufer ber Wolga nomabiliren, kann über ihr Anrecht auf Europa tein Aweilet sein.

Die Ralmutten bewohnen jest als beimathlofe Wanberer bas Land, mo ibre Borfahren als Gurften geboten. Gie reiten auf ibren Rameelen über bie Ruinen bes weithin fur Pract und Reichthum berühmten Garai, und ihre Chafe grafen auf ben Stellen, wo einft in bem Bette ber golbenen Borbe bie Groffurften ber Mostowiter Sulbigung und Tribut bem Chan ber Chane barbrachten. Inbeg find bie Ralmutten erft nenerbings nach jenen Plagen gurudgefehrt, bie in vergangenen Tagen ihre glangenben Baffenthaten gefeben batten, und ibre zweite Ericheinung mar nicht wie fruber eine ber Groberer, fonbern ber Aluchtlinge. Der Rame ber Mongolen fdrieb fich mit Tidingischan's Geburt in bie Gefchichte ein, aber bie mongolifden Eroberungen murben meiftens burch bie unterworfenen Tataren und andere Stamme ber Turtpolfer pollenbet, Die fich ber weftlichen Gebiete bemachtigten und bort als Anfiebler perblicben. Als Batu's ungebeueres Reich un= ter inneren Rriegen gerfiel, mar bie mobammebanifde Befebrung icon im Fortidreiten begriffen , und alle Sataren in Rafan, in ber Krim, am Ruban und unter ben Noggiern befennen fich fetst gum Blam. Die Mongolen bes Ditens bagegen bemahrten ben Bubbbigmus, und als Anuta's Ralmutten fich am Enbe bes 17. Sahrhunderts von ihnen abtrenuten, brachten fie biefe Religion mit fich nach Guropa. Gie erfannten bamals bie geiftliche Oberhobeit bes Dalai Lama an und gehörten ju feinen eifrigften Berebrern. aber feit bem Rudauge ber grokern Salite ber Ralmuften, bie fich unter Ubachech auf dinefifdes Gebiet retteten (1771), baben fich bie ruffifden Beamten beftrebt, bie Begiebungen mit Lhaffa in Tibet moglichft zu unterbrechen und unter ben Ralmutten ein gang felbititanbiges Rirchenregiment einzwichten.

Da bie Ralmatten indes nie mit der Erischeinung solcher Erbeit, götter beglücht wurden, wie sie sich unter den Chututtus der Raltas und anderen ihrer mongolischen Brüder manifestirt haden, so bildet der Titel des Lama die höchste Würde in ihrer Gestische eit. Seit dem Tode des letzten Auma (1861) war, als ich unter ben Kalimitten mich befand, noch tein neuer ermößt, und es verlah, mägrend meines Befuches, der Batholi interimitisch eine Kunttionen. Er residirt in dem Riostertempel des Erteten Stiau-Uluß, der mägrend des Winters an den Kusten des Kaspischen Weeres lagert, in der Rähe des Keinen Hafens Serebrowstaja.

Mit bem Beginn des Frühlings beicht ber Uluf (Stamm) nach den nabegelegenen Borchügeln des Kantajus auf und nomat bifirt bort im Commer zwissen der Bergisser des Gebings), bis der annabernde Winter die Heibe von Angle des Gebings), bis der annabernde Winter die Heibe von Angle des Gebings), bis der annabernde Winter bie Heibe von Angle des Gebings, bis der annabernde Winter bie Heibe von Angle des Beitsche unter fich ein berühntes Wild Bubbha's oder Burchans, das den künfligen Volt Maitreya vorfellt, und das bei den Manbergigen auf einem reichgeschmidten Pferde vorungstragen wich.

Andrend meines Aufentsfaltes in bem Binterquartier biefest atunitischen Sciammes (im Februar 1865) wurden gerade Bore-bereitungen für ihr Arfthlingsseit getroffen, nu ben Jagan Jara (ben weißen Wonat) zu feiern und bann bas Wanberleben net un beainnen.

Der beutsch Photograph, herr Werdmeilter in Affragan, hatte in Bilb ber gejammten Gefflichfeit ber Aufmitten, bie fich mahren ber Durchreit ber unfflichen Theonologien aus lieren gerftreuten horben alle in Mitcadan gulammen saben, aufgenommen, unter ihren bamals außeichtente aman, ber mahren ber Rückteft wie beifer Reich führe beiffen Verlink von seinem Wolfer nech inter beiffen gericht von seinem Wolfer in der bei bei bei bei bei bei bei bei kalmutten ein gu seinem nie beitagt wurde. Ich hörte die Kalmutten ein gu seinem nie beitagt werde bei bingen, und meine freundliche Wirtsig, die Rau eines vossische Beausten, hatte die Güte, mir basselbe gu bereiten. Es alunte slagendermaken:

Bon bes Meeres weißbebedten Wiesen Bogen froblich wir, wie ein Gesang. Er war bei uns, ben wir Alle priesen, Den wir seierten mit Lieb und Klang.

Roch bas schwarze Roff, bas gern er begte, Stehet bort im Sitberschmund bes Zaum, Aber Er, ber brauf zu reiten pflegte, Er wich von uns, wie ein schöner Traum.

An ben Tempel, wo bie Gotter icheinen, Gaben wir bie Schimmel, bie er fuhr.

Bas bleibt feinem Bruberden, bem Rleinen, Als ber Rame eines Baifen nur?

Fort, zum Moster, mit den schwarzen Rossen, Lleber die gebot das Lieblingspferd! Alter Diener, dessen Zhränen slossen, Was bleibt dir nun am verwaisten Heerd?

Ad, sein Freund, er sab die Bahre breiten, Sah, wie man ihn auf das Kener legt: Jeht lehrt er zursid, das Pserd zu seiten, Das die Knochen seines herren trägt.

Bei ben Bubbhiften fallt burdsichnittlich die Erhickgift eines Möndies an die Prieferfachti. Es obigit es im birmesslichen aus amasiet: Wenn ein Zalapoin stirbt, so haben feine Verwambten tein Anrecht auf dem Bestig. Beim Zobe eines Obern unter den Zalapoinen sallen auf feine Gerchsschaftgeiten und Wöbel an den nächst Shöpen, ober an den, der ihm in seiner Wiche so soll ihm in henre Butde sollen, Die überigen Sachen werden in wier Testife gestellt, von denne zwei dem zweiten Zalapoinen gehören, und der Rest wied auf in Neuer in wier Testife gestellt, von denne jud ben in wier Testife gestellt, von denne den in wier der Bestigen den Familiengslieden zustammen.

Bon ben Rathfeln ber Ralmutten wurden mir folgenbe mitgetheilt:

Es ift im Baffer geboren und fürchtet bas Baffer. (Das Salz.)

Man schneibet ben Kopf ab, man zieht bas Berg heraus, man giebt zu trinten und last reben.

(Die Feber.)

Das Felb ist weiß, ber Same ist schwarz. (Die Schrift auf bem Papier.)

Der Budlige und ber Rrumme laufen nber bas gange Gelb. (Die Gichel.)

Radeiner von ber gewöhnlichen Weltent fte hungstheorie ber Bubbhiften abmeichenben Berfion ber Kalmutten beigt es:

Andem es ans dem zein Seiten (ben acht Seiten der Mitheofe, sowie von oben und von unten) des Naumes zu wesen anfing, worden Wolfen zusammen getrieben, durch deren Regen ein Ocean entstand. Aus den Seichalmen besselben bildeten sich allertie bliegeschalten, und derunter eine giganische Schild froste, die

balb lluheil zu ftiften anfing, inbem fie bie übrigen Thiere verfchlang. Danbfafdiri, ber biefes (von fenfeits bes Ranmes) fab, nahm feinen Bogen und burchbobrte bie Schilbfrote und beftete fie an bie Grbe auf bem Grunbe bes Deeres an, fo bag fie rubig liegen mußte. Un bem Griff bes Speeres (ber eben fo boch aus bem Deere bervorfteht, als beffen Spite barin eingetaucht ift), legte fich ber Chaum bes Deeres (daleke) an, und baraus entftanb allmälig bie fefte Erbe. Der oberfte Ropf bes Speeres bilbet ben Berg Sumeru. Rachbem bie Erbe gebilbet mar, erfchuf Abiba bie lebeuben Befen auf berfelben. Inbem er Steine auf bie Belt marf, eutstauben baraus bie Denichen, baun erichuf er ben Ronia Safarmabom (mit 1003 Grauen) unb beauftragte ibn. über bie Menichen zu regieren. Bei feinem Tobe (ber bamals im Alter von 380,000 Jahren eintrat), übergab Safarmabom feinen 1003 Cohnen 1003 Golbbecher, Die verfiegelt maren. Beim Deffnen fanb ein Reber in bemfelben einen Rettel, mit ber Rabl von Jahren, welche ibm bestimmt feien, uber bie Welt ju regieren. Querft folgte ber als tefte Cobn, Chigi mit Ramen, feinem Bater. Als ber fiebente folgte Muni, ber noch jest regiert und Schigi: Duni (ber Duni aus bem Gefchlechte bes Schigi) genannt wirb. Gein letter Borganger, ber fechfte Regent, mar Danbfafdiri. Gein nach: fter Radfolger, ber achte Regent, wirb Daibari fein. Rachbem alle 1003 Cobne bes Gatar : mabom ausregiert haben, nabert fich bas Enbe ber Welt. Bur Ernenerung fchidt Abiba eine zweite Conne, bie alles Baffer auffaugt, und lagt bann nacheinanber fechs Connen erfceinen, woburch Alles vertrodnet und verbraunt wirb. Wenn bie auf bem Boben bes Deeres liegenbe Schilbfrote bie große Sige fpurt, wird fie unruhig, und indem fie fich gulest gang berumbrebt, bemirtt fie ben Untergang ber Belt.

## Die felfentempel von Ellora. \*)

Indien ift bas Land ber Bunber, und bas Bunber von Inbien ift Ellora. Port in ober Balbeinsamteit fclafen bie gi= gantifden Geftalten ber Gotter bes Schaffens, Erhaltens unb Berftorens, bort liegt in verborgenen RelBreceffen bie gange bunte Belt ber inbifden Mnthologie begraben. Der Blam, ber feine einformige Dofder über bie meiten Gbenen Sinboftani's gewolbt hatte, tonnte in ben fublichen Thalern ber Salbinfel feinen feften Fuß fallen, obwohl auch bort manche ber Berricherfamilien fich an ibm bekennen. Dabmub Toablut fafte nach feinen Grobe= rungen ben mabnfinnigen Plan, Die Stabt Delbi nach Deogiri. wo icon in alten Beiten ber Sanbelsplat Tagara blubte, gu verlegen und, erbaute baneben Dowlatabab. Die Bewohner ber alten Raiferftabt erhielten Befehl fich borthin gu verfugen. 3animernb verliegen bie Sunberttaufenbe von Burgern mit ihren Tamilien, Gerathicaften und Beerben bie Beimath, mo fie geboren waren, und murben burch bie roben Afghanenhorben auf einer Reife von hunbert geographifden Meilen nach ben beifen Brovingen bes Detthan getrieben. Die Alleen ber Luftgarten murben umgehauen und auf bie Lanbftraften pon Domlatabab gepflaust. bie Balafte murben ibres Comudes beraubt, um ben neuen Bunftling gu gieren. 3bn Batuta, ber Delhi balb nach biefer Musipanberung (1340) befuchte, beidreibt bas traurige Bilb ber Bermuftung und Berftorung, bie bamals biefe Stabt, bie ber Deib ber Welt genannt worben mar, barbot. Die weiten Ringmauern lagen verobet, bie Mofdeen verlaffen, in ben Saufern wohnten

<sup>\*)</sup> Bremer Conntagoblatt (1859).

Sadafle und Bille. Aber ber Machipruch eines Einzelnen fannte nich bir Bege ber Geichigte verrüden. Schon und wenigen Jahren musier Zogblut leben, wie die Bewölterung nach bem Voodwa gurückfehrte, und Dowlatabab bietet jest fast benießen Mnbild des Bereiliebe, wie ihn einer frühere Reifende von Deits giebt.

Es mar in bem zweifelhaften Lichte ber Morgenbammerung, als wir fein eingefturgtes Thor paffirten und über Coutt und Erummer in ben mintligen Strafen unfern Weg nach Deoghiri fuchten, ber auf ihrem hoben Bafaltfelfen uneinnehmbaren Gatters burg. Rad Befichtigung biefer Reftung, beren Befdreibung nicht bierber gebort, fubrte uns eine in ihren maffigen Gunbamenten noch bier und ba erhaltene Runftftrage auf bas Sobenplateau, an beffen Raube bas armliche Dorf Roga ("ber Ort ber Graber") liegt. Murunggeb (Allumghir, ber Groberer ber Belt), ber bas Grogmogul-Reich gu bem hochften Gipfel ber Dacht führte, aber por feinem Lebensenbe icon ben nabenben Untergang befimmert vorausfeben mußte, liegt bort begraben in einem unicheinbaren Maufoleum, bas melancholifch contraftirt mit ben prachtigen Gebauben, bie er in ben Beiten feines Gludes aufführte. Ueberall mar bie Gbene bebedt mit ben Ruinen aufammengefuntener Doicheen, großtentheils aus ber Beit ber mobamebanifden Gouperneure, und in einem ber beffer erhaltenen Grabgemolbe richtete ich mid mit meinen Dienern ein, ba ber Degbungalom ber eng= lifden Officiere gerabe burd eben angefommene Chupraffies fur ben Empfang einer am nachiten Tage ermarteten Bergnugungspartie porbereitet murbe. Doch erhielt ich balb barauf, in Folge einer Empfehlung bes in Aurungabab ftationirten Oberften S., eine Ginlabung pon einem in ber Rabe anfaffigen Englanber, herrn Ralph, einem jett bochbeighrten Greife, ber, feit feiner fruheften Jugend in Indien einheimifd, ein langes und wilbbemegtes Leben an bem Sofe peridiebener Raighs geführt und fich fpater bortbin gurudgezogen batte. Er mar bei feinem einfieblerifden Leben ein bodit origineller Conberling geworben, aber feine Unterhaltung bot viel Intereffantes, befonbers wenn er von ben iconen Zeiten fprach, mo man in Inbien nur ben Pagobenbaum ju ichutteln brauchte, um ale Rabob nach Guropa beimgutebren. Bon feinem Garten blidte man in eine gefchloffene Thalebene, bie fich bufeifenformig an bem Rufe bes Plateaus berumzog, und ihre bunteln Saine bebedten ben perfteinerten Gotterhimmel von Ellora.

Bei Relfentempeln tann naturlich von einem Total-Ginbrud feine Rebe fein, und überhaupt je munberbarer und machtiger man fich von ber Pracht ihres Innern ergriffen fühlt, befto lebhafter empfindet man bie Unmöglichfeit, in einer Befdreibung ein nur irgend genugenbes Bilb bavon gu liefern. Dan untericheibet buddhiftifche, brahmanifche und Jain-Tempel, je nach ben in ihnen enthaltenen Sculpturen, fowie nach bem Stole ber Architeftur, und in bem Streite über bie Prioritat bes Brahmauenthums unb bes Bubbhismus murben fie von beiben Geiten geplinbert, um Grunbe gur Ctube ber vericbiebenen Anfichten gu liefern. Da Ellora Gotterfreife aus allen Berioben ber inbifden Gefchichte und aus allen Provingen bes Laubes enthalt, fo bat aus ihnen alles Beliebige entnommen werben tonnen, indem über bie Beit ber Erbauung gu enticheiben fein einziges biftorifches Datum feft= ftebt. Doch bat man fich jest mehr babin geeintat, ihr bobes Alterthum (bie Braminen fprechen fogar pon achttaufenb Sabren) gu bezweifeln und ihnen eine relativ neuere Entstehung gugu= fdreiben. Die jungften berfelben icheinen ihre lette Bollenbung erft in bem 8. ober 9. Jahrhunbert n. Chr. erhalten gu haben. In ben verschiebenen Befdreibungen, welche bie Ertlarung ihrer Cculpturen versuchten, berricht ein giemliches Chaos, beffen Auftlarung taum gu erwarten ftebt, fo lange bie Jufdrif= ten nicht mit großerer Giderbeit gelefen finb. Die Bermirrung ber icon an fich permirrten Muthologie Indiens ift noch bebeutend baburd vermehrt worben, bak man ftete feitftebenbe Religionsfusteme zu feben glaubte und einander gegenüberfette, wo nur vericbiebene Entwidelungsflufen berfelben Begriffe porlagen. Die einfach großen Gefange ber einmanbernben Arier, in benen "ber Fromme ben beiligen Comatrant preft," fanben icon einen vielgestaltigen Polytheismus ber Gingeborenen por, und bie Bebas murben übermuchert von ben banbereichen Buranas, in benen jebe Gecte ihren Localberos feiert und uber ben ihrer Rachbarn gu erheben fucht. Die Brahminen, bie als Staatsbeamte an ben Sofen ber Stammesfürften nach Unfeben ftrebten, fanben meiftens ibren Bortbeil barin . ben nationalen Gotenbienft burch bie Antorität ibrer beiligen Bucher ju ftuben. Much ale ipater bie Bubbbiften bie efoterifden Lebren ber Brieftercollegien öffentlich gu prebigen begannen, nahmen fie vielfach bie Boltsgotter in ibre Bethaufer

auf, bie besonbers in China bas ungeordnetfte Gemisch von Statuen enthalten.

Auf bem Bege von Roza nach Ellora tommt man an ber heiligen Quelle vorbei, in ber nach ber Sage Rajah Geloo, Gründer bes seitlich liegenben Dorfes Ellora, seine Gesundheit wiederfand.

Die Tempel find in einen felfigen Bergfraug, ber fich etwa zwei englische Deilen in einem Salbmonbe berumzieht, eingebauen. und bie periciebenen Grotten, beren Gingange oft pericuttet ober taum auganglich find, enthalten im Innern ein fo unregelmäßiges Magregat von Sofen, Corriboren, Treppen, Stodwerten, Galerien, Baltonen, Felsbruden, Bellen, Rifden und jeber Urt von Baulichfeiten, bag es tagelanges Umbermanbern erforbert, bis man fich zwifchen biefen verzauberten Steinmanben, mo jeber Boll benutt ift, um irgend ein phantaftifches Erzeugnif ber inbifchen Muthologie berporichauen zu laffen, einigermaßen gurecht finbet. Ginige ber Tempel zeigen eine reich verzierte Thurfaçabe, bie meiftens nach Weften ichaut, und find nach oben burch bas Musarbeiten freiftebenber Monolithen burchbrochen, mabrenb man an anbern, beren Gaulensenfter bas Epheu überrauft bat, unbeachtet pornbergeben murbe, wenn nicht ber gubrer in bas Innere ber Soble leitete, um bie prachtige Ansstattung ju zeigen. Die Gange und Rebenraume ordnen fich gewöhnlich um einen Sauptfaal an, beffen Dede von furgicaftigen Gaulen ober maffiven Pfeilern in rechtwintligen Durchichneibungen getragen wirb. Ihren Reiben entfprechen an ben Banben porfpringenbe Pilafter, bie Rifden fur bie Bilbmerte gwifden fich einschließen. Beite Treppenfluge fubren aus ben Sofen gu ben Galerien und Baltonen ber oberen Stodwerte. Das Connengewolbe ber bubbhiftifden Grotten, bie nicht wie bie anberen nach angen geöffnet find, ichlieft mit einem halblugligen Mufbau, ber mitunter Reliquien enthalt. Die erfte Grotte, ju ber man, von Rorben beginnenb, gelangt, wirb von ben Subrern, bie allen Figuren brahmanifche Ramen beilegen, bem Jugganauth zugefdrieben, jener icheuflichen Entftellung bes beitern Rrifdna-Dienftes, bie noch jest ihren morberifden Bagen bei ben Feften ber ichmargen Pagobe rollt. Rach ber gangen Saltung ber unbetleibeten und mit ber boben Tiara bebedten Riauren wirb man fie inbeg unter bie Jaintempel rechnen muffen, gumal auch bie Dedenmalereien fur ihre jungere Entstehung fprechen. Ginige ber Steinbilder haben schöft bei Augen gefärft. Das untere Stodwerf ist zum Their verschüttet, das obere bilde ein längligkes Rechted, bessen zu dach vierersgem Pfeilern und in der Witte von vier runden Säulen getragen wird. Die umlausende Berandad ruft auf vier cannelitten Säulen, beren Kapitäle mit aufsteineben Böden gedömdler find.

Gin Durchaang perbinbet ben Tempel bes Jugganauth mit ber Salle bes Abnauth ober Carsmanatha, bes Begrunber ber Jaina-Cecte. Die Riguren ber vierundzwanzig Tirthataras (Reinmacher) ober Batriarden, bie fich burch ihre Bukungen bie Bergotterung erfampft baben, merben ftete unbefleibet bargeftellt, ba ihnen ber Simmel bas Rleib ift. Ihre Lehre tann als ein Musmuchs bes Bubbhismus angefeben merben, übertrifft aber in einigen Bunften noch bie haarspaltenbe Charffinnigfeit ber tibetanifchen Lamas. Die Jains find jebenfalls bie ertremften aller Begetarier. "Ginige", fagte ein mit ihnen mobibetannter Reifenber, .. tragen beftanbig ein Stud Leinmand por bem Dunb, bamit fie nicht etwa ein fliegenbes Infect verfcluden und ibm bas leben rauben. Anbere fubren überall eine garte Burfte bei fich. um bie Stelle abantebren, mo fie fich binfeben wollen, bamit fie nicht etma ein Thierden gerquetiden. Unbere tragen ein Gadden poll Debl ober Buder ober ein fleines mit Sonia gefülltes Gefaß unter bem Mrm, bas fie auf bie Refter pon Ameifen unb anberen folden Thieren ftreuen, bamit es ihnen nicht an Rabrung feble. Roch andere taufen Thiere, Die fur bie Rleifchbante beitimmt finb. und erhalten fie am Leben. Buweilen bezahlen bie Banganen arme Leute, bamit fie an Orten, mo es von Ungeziefer wimmelt, ihr Lager aufichlagen und fich von ihnen gerfreffen laffen, um biefen armen Thierden ihren Unterhalt zu verfchaffen. Giner, bem man bie Bufammenfegung bes Baffers mit einem Mitrostope gezeigt hatte, burftete fich in Rolge beffen gu Tobe."

Der von Bonen bemochte Thormog ber britten Cfotte feiter gu einem Hofraum, in dem fich ein ringdium mit Sculpturen über- ladener Pyrambentempel erfodt, einen vieredigen Allar einschießend, zu meldem elegante Säulentighten fichern; baneben fiebt ein reichnegierter Deleiß, der tricher einen Bowen getragen fiebt oll, nub an der andern Seite ein tolossialer Elephant. Die seitlichen Gewolbenischen und Mande ber Gorribore entgalten alle Arten von Midburetra. Eine Texpe jüdet nach dem oberen

Stodwert, mo bie gigantifde Figur Inbras, ber bie bunfle Bolte mit bem Blipftrabl fpaltet", auf einem fnieenben Glephanten fist, und ihm gegenüber bie ibm vermablte Gottin unter einem Dangoebaum, ein Rind auf bem Schoofe haltenb. Diener mit Rliegenwebeln, ein tonigliches Emblem im alten Jubien, fteben au beiben Geiten. Der Gagl ift nach porn offen. Durch Gaulenreiben werben zwei ineinander geschachtete Raume gebilbet, von benen ber innere einige Stufen uber ben außeren erhaben ift. Rapitale, Schafte und Fuggeftelle find auf bas Reichfte verziert, bie Banbe überall mit Figuren, religiofen Symbolen und Arabesten gefdmudt. Bon ber Dede bangt ein gierlich perichlungenes Blumenbouquet berab, und auch ber Bugboben ift vielfach ausgemeißelt. Zwei fleine Pfeiler in ber Dabe bes Thormeges geben beim Unichlagen einen eigenthumlich hohlen Rlang, und merben ihrer Beit benfelben 3meden gebient haben, wie abnliche Dafchinerien, bie mit ben Oratelfiatten Ganntens und Griecheulanbs perbunben maren.

Sin niebriger Eingang führt zu bem vierten Tempel, bem Barufa Aman's, bes Dorfäupfers der Brahmann, ber bie übermütigig Kriegerloffe einundsyonig Male vernichtete. Er schaft für Erberungen ben heiligen Manneru und erbat fich eine Erink And wom dem Werersgotte, ber Maladar für ihn trocken legte. Als ihm aber bie Brahmannen and bortisin folgten und mit ihren ungeftümen Bitten nicht undsließen, bis sie biese Bespikung noch dagu ergalten hatten, zog er sich nie Boratau gurück, wo er nach der Cage des Wolfen noch beute teleb.

Der nächste Tempel heißt Ohurma Lopia, won der großen Kigur des Todtenrichters in der Unterwelt, der mit einer Keute am Eingange sigt, gegenüber einem Gotte in taugender Selflung, den der dangen figt, gegenüber einem Gotte in taugender Selflung, den der der Arland ausgehöbsten Appelle, die selfst wieder im Innern ausgehöbst ist, um einen Umgang um den sei in der Mittle stehende seitingam zu genachten. Der gange Haum, von dem fie einen Theit ausmacht, ist einhaumbertzweinubstäusig Auß tief, einhunderbeitzig Rus fang und bei sehnen den die einhaumbertweinubstäusig Auß tief, einhunderbeitzig Rus fang und bestehen der den noch eine sich die binubert Just darung werden. Der gange den den isch die him der der den noch eine sich die hunder Auß darüber erhobende Keldmassie zu tragen geben, sind donn entiprechenden Perpoportionen, über seinhan füs im Immauge.

Un einem über milbes Steingerolle berabfturgenben Bafferfalle porbei, um ben Galerien in ben Gelfen eingehauen finb, gelangt man gu Somens Tempel (Janumaffee), mo Brahma in verfchiebenen Scenen hanbelnb auftritt, bie ibn in feinem Charafter als icopferifche Rraft beurfunben. Reben einer Sigur bes Rrieges gottes Carticena, ber von Latidmi, ber Gottin ber Coonbeit, geliebfoft wirb, ericeint Bifchnn in feiner Geftalt als Gber, ber bie untergefuntene Belt auf feinen Sauern ftust. Die theilmeis eingefallene Grotte bes Gri Ganeja enthalt bas Bilb biefes elephanten= topfigen Ungethums, bes inbifden Gottes ber Beisheit, ber von allen Dichtern und Schriftftellern por bem Beginn ibrer Berte angerufen wirb. In ben niebrigen Soblen ber Ghana (ober Dellaben) fteben mehrere Lingams umber, bie noch zuweilen Spuren ber rothen Oferbemalung tragen, und in ber Grotte Rilacantha find bie Figuren einiger Rifchi's fowie Darftellungen Latidmi's unb Barapatti's bemerkenswerth. Die nachften fleineren Tempel ent= balten von bem Runftler febr lebenbig behandelte Gruppen, bie fich in verschiebenen Wettfampfen ober Spielen üben, eine berfelben (Rama Barra) eine Scene gwifden Giva und Paravatti, welche bie Gotter in Gegenwart Rarab's (bes Gottes ber Zwietracht) in ihrem bauslichen Leben barftellt. Daneben feiert Saneta, ber Bater Citas, beren Entführung burch Ravana bie Groberung Ceplons jur Folge batte, feine Bermablung, umgeben pon einer großen Menge von Berfonen, Die theile als Gafte gufcauen, theils als Diener fungiren und die geweihte Corosnuß

Dann folgt ber Glangpuntt Elloras: Railafa ober bas Barabies. Durch ein reichverziertes Bortal tritt man in einen aus bem Felfen gebauenen Thormeg, mit Rifden an beiben Ceiten unb einer Gifterne friftallbellen Baffers am Gingange. Oben fpringt eine Caulengalerie por, und bie Banbe find überall auf bas Manniafaltiafte ausgemeihelt. Diefe geraumige Paffage leitet in bas Innere bes Berges, mo man plotlich in einen weiten Sofraum tritt, ber nach oben bem Tageslichte geoffnet ift. In ber Ditte beffelben erhebt fich ber prachtige Tempel Railafa, ber großte betanute Monolith, eine freiftebenbe Relbmaffe, bie ringoum pon ibrer Umgebung abgeloft ift und mit berfelben nur noch burch einige Steinbruden, bie fich zu ben oberen Stodwerten binuberichlagen, aufammenbangt. Er ift bunbertbrei Guft lang, fechound: funfaig Guft breit und im Innern fiebengebn Guß boch ausgemeifelt. mabrend über bem Canctuarium noch ein ppramibaler Bau, fappelartig' gefront, mehr als neungig Rug emporftrebt Ringbum in lebenbigen Runftwerten hervorquellenb, wird biefe gemaltige Relemaffe von maffiven Gaulenreiben getragen und in ben Gden burch toloffale Glephanten geftutt. Daneben befindliche Steinblode, bie ebenfalls frei losgeloft fteben, find zu noch machtigeren Darftellungen beffelben Thieres ausgearbeitet, boch leiber gum Theil beidabigt. Sinter ihnen fteigen gierliche Obeligten gu einer Sobe von vierzig Buf und barüber auf. Un ber Oberftache bes Tempels, an ben Banben bes Sofes, in ben vielfach verichlungenen Corriboren ber verichiebenen Stodwerte, in ben ungabligen Rifden und Canctuarien ber aus allen Theilen Indiens bier verfammelten Gotter, in ben Galerien und Baltonen ift tanm ein Platchen bes Gefteins unbenutt geblieben, bas fich in irgent eine Sculptur vermanbeln ließ. Ueberall treten bie riefigen Geftalten ber Gotter und Beroen ans ben FelBeingeweiben bervor, überall fieht man eine Gpifobe aus ber phantafiereichen Mythologie ber Brahmanen fich abmideln. Die Bilbmerte zeigen burchgebenbs, abgefeben von ben phantaftifden Abichweifungen, einen eblen Formenfinn und feine Muffaffung, obwohl, besonbers bei ben mebitirenben Gignren ber Bubbbiften, eine weibliche Beichheit gu febr überwiegt. Die Gewandung ift nur gering entwidelt und oft taum ale foldje gu ertennen, befto vielfaltiger aber bie Ueberlabung mit Ornamenten. Den vermidelten Grundplan bes Tempels beutlich anseinanber gu legen, murbe ohne Sulfe non Beidnungen unmoglich fein. Gine ichmache Thee mag aus ber folgenben Beichreibung Geelen's \*) gewonnen werben, bie ich, ba ich feine Dage benuten muß, auch mit feinen Worten gebe: "Der Lefer begreife, wenn er fann, bas überrafchte Staunen, wenn man ploglich auf einen gewaltigen Tempel ftoft, in ber Mitte eines weiten, offenen Sofes, anogehauen aus bem maffiren Geftein, mit allen feinen Theilen polltommen und lieblich. allein auf feinem Mutterhoben ftebend und ringenm pon bem umgebenben Gebirge losgetrenut . burch einen weiten Raum, faft zweibunbertachteig Guß tief und einbunbertfunftig Guß breit; und bann biefes-Seiligthum, bas feines Gleichen nicht bat, bas fein felfiges Saupt ju einer Sobe von fait bunbert Guk erbebt, mabrent feine Lange einhnubertffinfundpiergia (?), feine Breite zweinnbiechgia (?) Guft ift, überall trefflich gegrbeitete Thorgange zeigenb. Tenfier, Treppen an ben oberen Stodwerten, icone, weite Caulen enthaltend mit glatten, polirten Wanben und regelmakig burd Caulengange abgetheilt : bann bie gange Daffe biefes machtigen, aus einem Stude gehauenen Relbitude pon über achthunbert Rufe im Umfange, und (fo fonberbar es auch icheinen mag), mit brei prachtigen Ctatuen-Galerien ober Beranbas (jenfeits bes offenen Blabes), bie pon tunftgerechten Pfeilerftellungen getragen, in Gemacher abgetheilt. mit ben Riefenfiguren ber indifchen Muthologie gefüllt find; bann biefe brei Galerien in ihrer Gefammtheit, Die bie Soje einschliefen und ben faft unglaublichen Raum von beinabe vierhundertzwanzig Buf ausgehöhlten Relfens einnehmen, fie felbft im Durchichnitt etwo breigebn guß gipei Boll breit in ihrem gangen Umfange und piergebnunbeinhalb Gug boch -, mabrent nun noch über allem Diefen weite, große Sallen ausgearbeitet finb. In ber Mitte bes Sofes fteht Railas, bie Ctolge, munberbar emporftrebend, in einfamer Dajeftat, ein machtiges Relbergeugnift, übertroffen von feinem Monument bes Alterthums in ber befannten Belt." Es ift bem Beichauer, als ob er ben Genius ber inbifden Dichtfunft in ber iprubelnbiten fille und Ueberichmanglichteit feiner munberbarlichen

<sup>\*)</sup> The wonders of Ellora. Auch bie meisten ber übrigen Zahlenangaben sind biefem Werfe entremmen, ba ber Berfasser wegen feines langen Aufenthaltes in Ellora bie beste Gelegenheit hatte, bie Ressungum mit aller Georgiats bergunchmer.

Bhantaflegebilbe rings um fich spielen sähe und plöhlich, wie von einem Zauberstabe berührt, das gange Aethermeer der heraussessenen enem Traumibeen im Augenblide ihrer abenteuerlichten Berwirrung zu bartem Gestein erstarrt märe.

Unter ber erften Steinbrude, vom Gingange aus, fist auf einem Lotus, überichattet burch bie Ruffel zweier Glephanten, Bhamani, Die große Gottin ber Ratur, Die ichaffenbe Gemablin Barabrahmas fur ben Inbier, ber Menfchenopfer forbernbe Doloch bem milben Rhond. Un ben Banben bes Tempels pranat auf ber einen Geite Rama, an ber Gpite feines Beeres, gegen Ravana an Relbe giebenb, auf ber anbern muthet ber erbitterte Rampf amifchen ben Gefchlechtern ber Rurus und Paubus. in ben großen Epen bes Ramanana und Mahabharata fortlebenben Salbgotter Rama und Rrifdna haben jest meiftens bie alten Gotter ber Puranas verbrangt, inbem ber Gultus ber Sinbus gröftentheils ein Berocubieuft geworben ift, wie in ber fpateren Beit bes Sellenenthums. Beibes find Incarnationen bes Bijdnu und traten befonbers bervor, feit es Caufarna Acharna gelang, bie teberifche Lehre Bubbha's aus Inbien zu verbannen. Der burch biefen Canatifer mieber fefter begrundete Ging Gultus bat feinen Sauptfit uoch immer in Benares, bat aber feit bem Uebertreten Ramanoois (im 11. Jahrhunbert) gu ben Baiffnavas an Ansbehnung verloren. Dit Ramanund (im 14. Jahrhunbert) gemann bie Berehrung bes Ramas ihre weite Berbreitung, und auf bem Ganges borte ich felten eine anbere Begrugung als Ram Ram, obwohl and bie Tempel Mahabeva's nicht leer ftanben. Die Secten bes Rrifdna treiben, wie bie ber Gaftis, befonbers im Detthan ibr Befen, und ihre Refte arten burch bie Bertnapfung mit bem fivaitifden Lingacultus oft in bie ausschweisenbften Dr= gien aus. Die anberen Incarnationen bes Bifdnu - "Biel finb feiner vergangenen Geburten" - find großtentheils veraltet. boch follen fich in ben fublichen Ghats noch einige Tempel feiner gowen-Avatara (als Rarafinha) finben. Geine lette Berforperung, auf einem weißen Pferbe reitenb (als Ralti), wird am Enbe bes Ralijngas (unferes jegigen Zeitalters) erwartet; bann fallt Brabma in Colaf, bie Welt vergebet, bis ber Emige auf's Reue erwacht und bie machtige Schopfungefraft fich verjungt. Mit ber Annaberung biefer Gotternacht muß nach ben lehren ber Tantras-Briefter bie Entwidelung bes blutigen Ralibienftes gunehmen, ber fich befonbers

in Bengalen feigefest bat. Während meiner Atmosfendet in Galeutta opferte sich ein Bechmane in dem Tempel diese für zehntausend Jahre durch im Menschenopser erfreuten Gödtin, indem er sich vor dem Altar die Kehle abschaft, denn: "Was tann die Welf für Kreude genöhren, wo Alles sich verchäumert? Bönige siud gestärzt, Ströme versiegt, Berge versunfen, der Pol selbst finie gestärzt, Ströme versiegt, Berge versunfen, der Pol selbst hat seinen Jahren der Vollenstein der Verlage versunfen, der Pol selbst die im Verlage versunfen der Verlagen der von Hinnel geschendert." Da solge Anlichaungen in den Beden verschiedentitich auftreten, so würden sie wohl son schaft der Verlagen der kinderung gesichet daben, ohne die auf Alchaft dem Leben der alse Judier waren, zeigt ihre Wickerfer auch in den epischen keinder der versteilt gester der zeine Verlagen der der Leben der alse Judier waren, zeigt ihre Wickerfer auch in den epischen Kehleten. So so sat des Annaganat:

Co wie bie reife Baumeblrucht im Augenblide fallen tann. Duft bir, o Dlenich, bein Ertengiel beftanbig in Gebanten fein; Denn wie veraltet ein Gebau, fo feft es mar, in Erfimmer fallt, Co welft ber Sterblichen Beichlecht bem Tobe unanibattiam gu. Es tebret nimmermebr jurud bie Racht, wenn einmat fie entichwanb; Und mit bes Banges Baffer mifcht obn' Unterlaß fich Panuna (Jumna). Es feminben unire Tage bin, und aller Beien Lebensbauch 3ft wie ein Dunft gur Commergeit, ben aufwarte giebt ber Connenftrabl. Bur Seite manbert une ber Tob, febrt ein mit une von Jugent auf Und wendet fich mit und jurud, wenn wir am bochften Biele fint. Benn gran bas Sagt geworben ift, wenn eingeschrumpft bie Glieber fin >. Es frenen fich bie Menichen bier, wenn auf bie Conn', wenn niebergebt, Gie freuen fich jur Grublingegeit, wenn Alles jung nut nen eifcheint Ach, wie bas Jahr ber Beiten rollt, fo fdwindet auch bas leben bin, Bie bort am Lotueblatte fich ein Tropien Thance utternt batt. Co ift bem fteten Salle nab bes Menfcben gitternb Erbengtud Und wie im großen Ocean ein Spitter Bol; ben anbein trifft, Co treffen fich auf Erben bier bie Wefen einen Angenblid. (Rad t. W. Cdelegel )

In ben aus dem Aanagana entnommenn Bilbern von Kailas ist Nama stets von seinem treuen Berbündere Hannman begleitet, in der Mitte stimer Alfendanden, und heilige Assencosonien sinden sich mit victen indiscu Tempeln verbunden: Jaerinnere nich besjonders einer in der Iche von Benares. Sannuman selbst wird ebensalls mehrfach verecht, und mag der Gjuruppa der Malaya Curadaeu sein. Bon Brahma sieht dagegen in Indien nur noch ein verfallener Zempel an einme nichmen Ser Kalauntana's. a Die gange Fülle ber Darstellungen in den Ausgradungen Kallass zu beschreiten, würden Bände nicht zureichen, und eine dies Aufgählung ohne gleichzeitige Entwicklung der indischen Wychologie kaum verständlich sein. Auch sind der Verstellung im der den Genarter aller Spiel hinkanschie unterlucht worden, um über den Genarter aller Spiel vern besigtezen Aumen vedenten entwoder nichts oder sind unt ereinder, ihrer zu führen. Wande der Allburerte sind verstämmelt oder durch Nauch schwarz gefärdt, wahrscherte sind verstämmelt oder durch Nauch schwarz gefärdt, wahrscherte sind verstämmelt oder der nach der Eroberung des Detthans längere Zeit in der von ihm gegründeten Thomesstadt (Aurungabab) verweite und als bigotter Wassilman die Wommente des indischen heiten

In einem ber oberen Stodwerte, bas fur fich allein ein ganges Bautheon bilbet, find brei Galerien mit breiundviergig gigantifchen Gotterfiguren gefüllt, bie in ihren Rifden neben einanber fteben. Unter ben bemertensmertheren, bie bier ober in anberen Corriboren Railafa's vielfach wiebertebren, find gu nennen: Brahma, begleitet zuweilen von Saramatti und Sanfa (ber beiligen Bans); Gina, meiftens mit vervielfachten Gliebern ober als Isvara, ber ftrenge Buger, ber mit feinem flammenben Stirnauge Rama (ben Gott ber Begierben) ju Miche perbrennt; Anna Burng, Die Gottin ber Frudtbarteit; Govinba, ber verliebte Birtengott, Duftafeer, im Streitwagen feinen Bogen fpannenb, Bhairaoa, ber milbe Beros ber Mahratten, Bittoba, ein jungerer, aber hoffnungevoller Simmelscanbitat, Bhrigu, Latidman u. a. m. Bifdnu (meiftens darafterifirt burch bie Sornmufdel) ift abgebilbet mit Laffdmi. in ber Gifdgeftalt, ale Manulome aus ber Caule fpringenb, um ben unglaubigen Ronig an gerreiften; ale Schilbfrote, bie ben Berg Deru ftust; ale breifdreitenber 3merg; ale Rrifdna, ber bie fcmarge Chlange (Rali Raga) gertritt; auf bem dimarifden Garuba reitenb; in ber Geftalt feiner Berebrer u. f. m. Cbenfo ericeint er in ber Schopfung ale ber auf bem Dilchmeere ichmimmenbe Raragana, aus welcher ber, ben viergefichtigen Brabma tragenbe, Lotus bervormachft. "Taufenb gottliche Jahre folum= merte er auf ber Schlange Abifeifcha. Geine Begleiter maren Dacht und Beisheit, benn bas Berbangnig und bie Dinge maren noch nicht vorhanben, fonbern in feinem Schoofe verfcloffen." Dijden fur Lingam und Doni, Reprajentationen bes Stieres Ranbi,

Episoben aus ben Rampien ber Conne- und Monbaeichlechter ober aus ben Burangs, Ephinre ber manniafaltiaften Geftaltungen trifft man bei jebem Cdritt. Huch bie Sanbtbierungen bes Thugs find in einem ber Gemolbe bargeftellt, pon bem erften Musgieben ber Morberbanbe bis zum Erbroffeln mit bem Roomal. "Dort." fagte einer ber Gefangenen feinen englifden Richtern, ,,find bie Gebeimniffe bes Sanbels und Wanbels aller Menichen zu finben. benn es find Berte Gottes, nicht von Menfchen gemacht, und Thuge murben ibre Gebeimniffe niemals fund gethan baben." Das Bilb ber Trimurti findet fich verichiebene Dale, obwohl nicht in ber toloffalen Musfuhrung wie in Glephanta. Fruber bielt man es fur eine Reprajentation ber inbifden Trias, als Brabma, Bifchnu und Schima, jest aber ftimmen bie meiften Forfder uberein, baß es gewöhnlich nur Giva in brei verschiebenen Banblungen barftellt. Die Bufdriften, bie fich gum Theil auf ben Rorpern ber Figuren felbft finben, find meiftens in bem alten Devanagiri-Cha= rafter, boch erft gum Theil entgiffert.

Die große Tempelhalle bes Parabiefes, beren Gingang von zwei Riefenbilbern, ben Chubbas (Gutern bes Stillichmeigens) bewacht wirb, ift burch vier Reiben maffiper Gaulen gertheilt, bie in ber Mitte einen meiten Ranm frei laffen. Die großeren Coafte meffen elf Guft im Umfange, bie Rapitale gleichen gufammengepreften Riffen, und es bat bas Unfeben, als ob bie Gaule burch bas gemaltige Gemicht, bas fie an tragen babe, in ber Mitte ansgebauicht fei. Die Dede ift in Rachabmung von Balten ausgearbritet, bie auf ben Gaulen an ruben icheinen. Gine gablreiche Gotterperfammlung bat fich auch bier eingefunden, beren Mufgablung nur ermuben murbe. Um fernften Enbe bes Raumes fteigt man gu ber bunteln Belle empor, bie ben Lingam einschlieft. Diefer toloffale Steinenlinder, neben bem ber Stier Ranbi fniet. bilbet gleichfam ben Mittelpuntt bes Tempels, um ben fich alle übrigen Theile ber Architeftur wie eine Art Draperie anorduen. Die umlaufenbe Galerie fteht wieber mit funf anberen Tempeln in Berbinbung, beren feber pyramibenartig abichließt. Die Stein= brude, bie fruber ben Saupttempel mit ben Lanta (Ceplon) genannten Raumen, an ber gegenüberliegenben Bergmanb ausgehauen, perband, ift eingefallen.

Die Dimenfionen bes großen hofes wurden von Mallet gemeifen, als zweihunbertfiebenundvierzig Bug lang und einhunbertachtig Jul breit; er ist ungeben vom hundert zuß hoben Kelswänden. Die Göttergestatten sind oft zehn bis zwälf zuß hoch, die Erepanten über Lebensgröße. Ginige der Wände sind spiegelblant polirt, doch beginnen sie durch die überall emporwuchende Begetation zerfelst zu werden.

Dicht neben Railafa ift bie Soble ber gebn Incarnationen (bas Muatar), bie in ihrem oberen Stodwert einen meiten Saal enthalt, ber von acht Caulengangen getragen wirb. Dann folgt ber Tempel Zeen Tal ober bie brei Stodwerte. Das oberfte berfelben, an beffen Thur die Riefenbilber Rama's und Gita's figen, ift mit ben Ctainen ber funf Cohne Panbu's angefüllt, unter benen befonbers Arjun bervortritt, jene eble Belbengeftalt, bie mit fo meifterhaften Bugen im Dahabharata gezeichnet wirb. 216 nach vielen Jahren ber erbittertsten Rampfe fich bie bemfelben Ahnherrn entiproffenen Stamme ber Rurus und Panbus gur letten Ent= icheibungeichlacht gegenüber fteben, und Arjun icon auf feinem glangenben Streitmagen beranbrauft, um Tob und Berberben in Die Reihen feiner Geguer zu tragen, ba bemmt er plotlich feinen Lauf, benn er erfennt bie Gefichter feiner Bermanbten, feiner fruberen Freunde, und gebentend, bag, mobin auch immer ber Gieg fich neige, er ibn ber Rachftftebenben berauben murbe, legt er fdwermuthig Bogen und Pfeil gur Geite und fitt im Bagen nieber, benn "fur ber brei Belten Berricaft nicht" fonnte er fic jum Rampfe entichließen. Um ibn bagu gu bewegen, bedarf es erft ber Ermunterungen bes Gottes Bifchnu, ber in ber Geftalt Rrifchna's ibn als Roffelenter begleitet, indem er ibn, über ben jubjectiven Ctandpuntt bes Wefühles hinaus, gur Ahnung ber boberen 3mede ber Beltorbnung führt, in jener berühmten Gpifobe, die (nach Schlegel) beginnt:

Was nicht ju flagen ift, liagst bu, retent boch nach ber Beisen Sprinch, n. f. w. nub sich mit ber in ber bentschen Utebersehung weniger schwer-fälligen Unterredung zwischen Schwiedes und Glaufus vergleichen tägt, als sie im Schlachtgetümmet auf einanber treffen (3lias VI., 145):

Tybens Cohn, bu Dluth'ger, was fragft bu nach meinem Gefchiechte? n. f. m.

Die drei großen Raume biefes Tempels, bie über einander emporsteigen, überrafchen burch ihre gewaltigen Dimenstonen. Capitan Seelen giebt bie Lange bes unteren auf hundertachtzehn

Die übrigen Grotten werben von ben brahmauifden Führern nicht gern betreten und als Quartier ber Bermorfenen (Salalthors) ober Dehr-Barra bezeichnet. Gie fcheinen meiftens Biharas ober Rlofter ber bubbhiftifden Monde gemefen gu fein, enthalten eine geringe Mugabl von Riguren und oft an ben Geitenwauben binlaufenbe Steinfibe mit fleinen Bellen, bie als Wohnungen gebient haben mogen. Zwifchen ihnen erhebt fich, gleichsam als Dom, bie Grotte ben Bisvatarman ober Duthna (bes Leibens), bie gang in bem bubbhiftifden Style ausgeführt ift. Die Brahminen nennen es bie Soble bes Bimmermanns, bem fie bie Erbanung aller biefer Tempel innerhalb einer fechomonatlichen Racht gufdreiben. Um bie eigenthumliche Stellung ber Sanbe gu ertfaren, wie fie fich vielfach bei bocirenben Siguren finbet, fagen fie, bag, ebe er bas Wert vollenbet, er fich in ben Finger gefchnitten habe und bie Bunbe guhalte. Durch folde Rabeln entftellt jest oft bas ge= funtene Wefchlecht bie großen 3been ber Bebanta. Die Dede bes burch Caulengange von bem fladen Umgange getreuuten Saupt= raums hat bie Form eines Connengewolbes und wird im Sinter= grunde mit bem halbfugeligen Dagop gefcloffen, ber Bafferblafe ober bem Symbole bes Rirmana, worin alles Leben gerplatt; eine Bergleichung, bie fich icon im Camaveba finbet. Es beißt bort: "Die Ctoffe bes Rorpers geben gu ihren Glementen gurud, ber Geift aber empfangt ben Lohn feiner Thaten, marum benn flagen? Es fdminbet bie Grbe und ber Deean, ja bie Gotter felber vergeben, wie follt' es nicht ber Menich, bie Luftblafe auf ber Bafferflache." In ber bubbhiftifchen Anschauungeweife wieberholt fich biefes Bilb haufiger, wie auch bas bes Lotos, auf leeren Meeren ichautelub, als bas Cumbol ber mirflichen Belt. Muf ber uneublichen Bafferflache fprogt bie liebliche Blume auf, ihre Burgeln ein Spiel ber Bellen; fie entfaltet ihren alangenben Reich, fie freut fich ber belebenben Barme ber Conne, bann melft

Bon ber Dede fpringen Steinrippen por, bie ber Rrummung bes Gemolbes nach ben Rapitalen ber achtnibgmangig achtedigen Pfeiler, ber gangen lange nach, folgen. Der Architrav ift gn beiben Geiten mit manulichen und weiblichen Riguren ausgefüllt, und barüber ift ber Gries in Gelber abgetheilt mit fleinen unb groken Bilbmerten in unregelmakiger Abmedielung. Die Baltone. bie oben umber laufen, murben nach ben Angaben ber Gubrer als Mufitaglerien benutt. Der gange Saal biente mabrideinlich jum Berfammlungerte ber bubbbiftifden Donde, bie bier in groken Befellicaften beifammenlebten und biefe unterirbifden Banten ausführten, wie bie Schuler bes beiligen Antonius bie ber Ratatomben von Riem, von berfelben Begeifterung getragen, mit ber in unferem Mittelalter Generationen an ben großen Dentmalen ber Rathebralen fortbanten. Der Tempel ift achtzig Guß lang, zweiundvierzig Rug breit, funfunbbreißig Buß bod. Die gange Tiefe, bis gu melder bie Grotte vom augeren Gingange au ausgehauen ift, beträgt einhundertfechsundfechzig Gug. Mm außerften Enbe ber Caulenhalle fist, mit bem Gefichte nach ber Thur bingerichtet, por ber ermannten Bemifphare bas toloffale Bilb bes Bisvafarman auf einer fteinernen Bant mit berabhangenben gugen, bie auf bem Boben auffteben. Das mattenformige Lodengeflecht bilbet auf bem Scheitel burch Bufammenwinden ber Saare eine fegelartige Erhobung. Die Ohrlappchen finb burch ichmere Ringe lang ausgezogen, nach ber Art ber Oreiones. Geine riefigen Bealeiter zu beiben Seiten tragen bobe Tigren und bie breifache Schnur. Auch burd bas Aufzeigen ber Sanbfladen und ber perfolungenen Armbanber glaubt man fie als Geftalten ans bem Sivafreise carafterifirt, ba ber Gott, ale Lehrer ber Joga, oft

in meditirenber Setalung bargeftellt ift. Toch wird, jo lange bie atten Lessigionsgeschickte und ber wechselweise Einflig ber alten Lectrgebalve auf einander noch jo wenig aufgetfart ift, es bester sien, bie Grotten, in benen der Tagop erscheint, vorsäufig als bubbhsstielge schzubaten, um unsch vort zu wiele Unterabsschlessungen die Auffalzung noch mehr zu verwirren. Die Bedeutung des Bildarun, als Beltbaumeister, der, betleibet mit dem steingerwirten Peplon Eldoras, an seine Radwirtung die ant die spiecepfanzischen Lectrickten Temingen von Elensis und dem vertehisigen Krickielten der egyptischen Priestrelberen aufzusäuslichen. Die Rothen urturen den Gohn Brama's. In dubdhssisissen Schriften kern der ben der Gohn Erama-medha (dem Freihren Bisbadarum auf, der bei dem Tarva-medha (dem großen Göttern Lissonarum, der Mochen und der der großen Göttern Lissonarum auf, der bei dem Tarva-medha (dem großen Allopfer) erst alle Wesen und dann sich

In einem ber Corribore batten ein paar Kaffre (inbilde Bettelmönde) ihr Feuer jum Nachtlager angemacht, bie einigen emenschlichen Besen, die in biefem von der Hereftrage abgelegenen Thate sah, beisen Stille uur durch die umberfliegenden Bhogtafige unterbrochen wied. Die alten chinesischen kunden die eine die eine Guide under bie fremmen Buddhof b mocht die Erdemen webt.

Schon manche Geschichtsepoche ber grifden Bolter in Inbien mar abgelaufen, ebe fie bas Detthan betraten. Der Ganges treunte bas bewohnbare Canb pon ben Wilbniffen bes Binbhna: Gebirges. beffen romantifche Coonbeiten bie Gpen fo poetifch beichreiben. Rama gog fich bortbin gurud, als er ben Sof feines Baters in Anobbia (bas jetige Dube) verlieft, und verlebte bort mit Gita bie Sabre feiner Berbannung. Erft ale er, ben Raub feiner Gattin burd Rapana ju raden, nach Centon aufbrach und bas Reftland bis gu ber Gubipipe burdgog, lernte er bie fruchtbaren Thaler beffelben und feine lieblichen Rluffe fennen. Er erbante au ihren Ufern heilige Tirtha's, mo fromme Brahminen feiner Begleitung fich anfiebelten, um bie roben Gingeborenen zu civilifiren. Der Erfolg icheint fein großer gemefen gu fein, benn wenn fpater Selben fich in jene Balber verirrten, murben fie meiftens von ben beiligen Bugern um Gulfe gegen bie bofen Ratichafas angerufen. Die Banbu Bruber batten folde mebriach zu gemabren. und nach Ginigen maren fie es, bie bis Ellora vorbringenb, jene

Tempelmunber erbauten. Mis bas Befchlecht ber Beroen erlofden war, geriethen biefe fublichen Rieberlaffungen mehr und mehr in Bergeffenheit, und nur einzeln manberte ein fchulbbelabener Bilger ju ben Ballfahrisftatten bes Rerbubba und Tapti, um burch ben Duth, mit bem er ben brobenben Gefahren trotte, fich ein um fo hoberes Berbienft ju ermerben. Bahrenb ber erbitterten Religionsfriege im Gangesgebiete führten bie Priefter neme Colonien nach ben Ghats, bie bort verschiebene Reiche ftifteten ober fich in bie einheimischen Dungftien einbrangten und jum Beren auffdmangen. Dann fanben fie oft in abgelegenen Balbgrunben bie Tempelruinen jener erften brabminifden Gremiten, und mit ehrfurchtevoller Chen richteten fie bie umgefturzten Bilbiaulen mieber auf und reinigten bie Altare von bem übermachfenben Jungle. Aber ber Gultus, ben fie berftellten, mar nicht mehr ber ihrer Bater. Gie tonnten ibn nicht freihalten von bem blutigen Fetifchs bieuft ber naturftamme, pon benen fie umgeben maren, und ber große Mababeva, ber pon bem ichneebebedten Simalang nach bem Deffhan gemanbert mar, febrte, als ber milbe Cima, aus beffen glubenben Tiefen gurud. Entfeten erfante Brabma bei feinem Unblide. "Bohl tenne ich bich," fo rief er aus, "bu blutiger Gott, ber bu auf bem Stiere reiteft, mobl tenne ich bas Chidfal, bas fich erfullt." Und er mar ein blutiger Gott. Brabma's Saupter fanten unter feinen Schwerthieben, rings um Benares rauchten bie Erummer von Dorfern und Ctabten, Arnavarta verobete, und bie Bahl ber Schabelfetten fant feinen Raum mehr auf bem Rorper bes Berftorers. Aber immer weiter rafte er fort in ber Buth bes Bernichtens, noch mar,fein ichredlicher Durft nicht gestillt, und gulett in ber hochften Erftafe feiner Berblenbung gerrif er auch Durga, feine trene Befahrtin und ichleuberte ihre Glieber im milben Tange burch bie Provingen Jubiens, mo fich fpater bie Tempel ber Rali auf biefen Reliquien erhoben. Ranm aber ermachte er ans feinem Raufche, als bas Gefühl ber rachenben Reue ihn übermannte und er in verzweiflungsvollftem Comerge nieberfant an ben Ufern bes Banges, feiner Unfterblichfeit findenb, bie ihn verhinderte, ju vergeffen. Da fcmebte Bifchnu, ber bebre Raragana, aus ben Bolfen nieber, Mitleib ergriff ihn beim Unblide bes 2Bebflagenben, und auch feine Augen füllten fich mit Thranen. Eroftenb trat er beran und enthullte, ber Gott bem Gotte, bie emigen Gebeimniffe ber Mang, iene tiefe Religion ber

Wehmuth begründend, die feit Bubba's Incarnation ift sanfet Licht über die weiten Gebeter Affens ausgebreitet fal. In Indie ifte einigien Wonumente jeht uur noch in den Reflentempeln erhalten, besonders dem von Karti, den ich einige Tage spaker and dem Wege nach Bomban zu besichtigen Gelegenheit hatte. Doch ist and dont die boriende jegen den centralen Chettag zuräkritt, aufrecht speen nob nicht in jener Körperstellung, die den von eine der des moftliche Aum meditirenden Catyamunt charalteristig ift. Der Tempel von Elephanta, an der Bucht von Bomban, zeigt meist nur Embleme bes Scholsmus.

## Die alte fauptftadt Japans. \*)

Bobo, bie gegenmaritige Saupfiftabt Japons, ift eine neue Schöpfung. Bur Zeit, als bie Thaten Joritomo's bas Inflerteif mit ibrem Ruhme füllten, ftanb ber Thon in Ramatura und bart findet sich auch bas Grabmal biefes ersten ber weltlichen Raifer.

Bon Dotuhama, ber europaifchen Rieberlaffung, begiebt man fid bortbin uber Rangfama, ein an ber Diffifippiban gelegenes Stabtden, bas gu Baffer erreicht werben tann. Boin Ufer ans führt ein Reitweg burch niebrige Gebolge, Die fich fupplige Sugel binangieben und auf ber Spite berfelben Durchblide gestatten in angebaute Thaler ringoum, fomie eine freie Ausficht auf bas Deer. Dort finbet fich ein japanefifches Theebaus, geltartig aufgeichlagen. um bie Borübergiebenben mit Erfrifdungen gu verfeben und fie jum Ankanf eines Blanes pon Kamalura mit feinen Tempeln und beiligen Statten an überreben. Erfahrene Reifenbe laffen fich aber nicht mit folden Imischenbanblern ein. ba fie fich in einem fleinen Stfinden in Ramatura befinden merben, und bort bas Benothiate an Ort und Stelle perichaffen tonnen. Aufer biefen gebrudten Wegweifern miethen fich bie truppweife antommenben Bilger auch gewöhnlich einen Cicerone , bamit er ihnen bie bequemften Bfabe in ben Tempelanlagen geige und bei ber Musbeutnna ber vericiebenen Mertwurbigfeiten bie notbigen Grtlarungen, hiftorifden ober mythologifden Inhaltes, beifuge. Bon ber Bracht ber alten Refibengftabt, bie Porinofi, bas Prototyp bes Rriegsgottes Satman (nach Unterbrudung ber norblichen Re-

<sup>\*) 3</sup>ffuftrirte Deutsche Monatebefte XXIII, 133 (October 1867).

bellen im Jahre 1050) grunbete, ift nur wenig mehr erhalten, boch beuten Ueberrefte ber Reftungsmaner ben meiten Umfang an, ben fie fruber einnahm und auch bie Annbamente ber fürftlichen Palafte find erhalten. Die Partanlagen, in benen bie Sanfer jest borfartig gerftreut liegen, gieben fich in bichten Alleen bunbertiabriger Baume jum Juge ber Tempel bin, Die in ausgebebnte Terraffen übereinanber emporftreben und auf breiten Stufen er: ftiegen merben. Granitene Trimmphbogen fubren zu ben Bruden. bie ben auferen Graben überspannen und birecten Butritt zu bem Sanptgebanbe bes Centrums geben. Guropaifde Conriften finben inben biefes regelmania geichloffen, ba bie Mondspriefter ober Rami-mufie (bie Birthe ber Gotter), fobalb fie von Beitem bie Untunft biefer unermunichten Beincher erfpaben, Thure und Genfter bes Tempels verriegeln und fich in ben Bellen ihrer Rlofter einschließen. Rur bei einer feitlichen Rapelle tonnte man in bas Junere bliden, mo bie Rigur eines Riefenfdimmels mit rothen Mugen ftanb. Gie ftellte bas Lieblingspferb bes Ruba Gama (best gebietenben Geren) por beffen Baffen und Trophaen in bem oberften Tempel, neben feinem Gartophage aufbemahrt merben. In bem Tempel bes Rriegsgottes Satiman ober Satman foll fich eine Cammlung portugiefifder Ruftungen finden, bie bei ber Bertilgung ber Guropaer in Japan gur Beit ber Chriftenverfolgung erbeutet murben. Die in ben Seiligthumern umbermanbernben Bilger ichienen befonbers einem Omanto:fama genannten Steine Mufmertiamfeit gu identen, ber wegen Rinberfegen verebrt mirb und bie Sumbole bes Lingambieuftes anf feine Oberflache ausgehauen trug.

Ja ben Thechaliern bes Aledens fonnte mon fich bie gemöhnichen Erfrifgungen bes Londer berichffen und auf ben weichen Matten ber reinlichen Zimmere ausenhen. Der Japannfe übertrifft salt noch den Spilacein in feiner Verefrung des "beldembender nicht berandigenben Tähchen", wie es der Engländer nennt (the cup which eleers, but d'ont inebriate) und The interich in alten Orten und bei feber Welegneitet angeboten. Bei Spajergangen fübet man bie Thecerchaftein am Bege hoden, mit den Taffen auf einen utedrigen Tischofen und bem Robstenberfen daueren, auf der Merche fergent mat in der Thir des Gaffihanses der Wittshin mit einer Taffe Thee in der Jand, und in dem Ställen der fund in eine Laffe Thee in der Hand, und ist wei Ställen der in eine Laffe Thee in der Hand, und bein Den Ställen delugt man bie mitelig angelegten Theegafren, die sted im Schmuck der von der Zahreseit gebotenen Mülisen prangen, um im Genusse einer retzeuden Kernsich einer Zasse des gegeleche Gesteitenden und berutigenden Geträufes zu schlüferen, das alls eine Panacce sir jede Art gestiger und börperlicher Berstimmung gitt. Der japanelische Thee hat angesangen, seinen Weg zum europälische und besonders zum amerikanlichen Wartt zu finden, und obwohl auf eine solche Husfuhr nicht vorbereitet, meinen die Zapanesein doch leicht eine noch größere verforgen zu fonnen, do sie bisher immer nur einen Theil der Vernte gesammelt und die übrigen Blätter, als den Bedarf übersteigend, auf dem Rüssen

Die jugenblichen Aufmärterinnen ber Theegärten gebören gemöhnlich einem jener Japan eigenthümlichen Mödschenpensionater an, die nach weltlichen Begriffen eben so unvereindar mit Schieflickleit und guten Sitten scheinen, wie die frete und ungenritet Manier, mit ver die Abehäuser im Reche des Somnenausfangs benutzt werden. Alsod sah in einem Eempel Joddos eine Bildergalerie aufgewyteter Farenen und erfuhr von leinem Jährer, das fie die Fortnits der Farenen und erfuhr von leinem Jährer, das hentige Adung genossen die Durch Geist oder Körpervorzisse absliche Adung genossen der der berech gesten der keine Ging gläusenden Zehtren im Neiche der Lichmorifürsten im alten Magabha und in Cappten verwigte eine Pyramibe den Namen der fähren Robodose.

Am andern Ende Komaturas findet sich der in Japan weilberühmte Tempel des Taibot, bei dem die Zoseranz der bubdhislischen Weltreligion einen Freundlicheren Emplang verspielt, als
ihn die durch nationale Vorurtseile engherigen Priester des Schotkniede gemöhren. Indehe mind der Armeb auf den einem den Begen, die sieder Linden mit der Armeb auf den eine Bedien Einde bortin sichren, auf seiner den seine der eine Wolfen in Vereilische datten, da bort sow in wehrtag Angetisse vorgesommen find und nach fürstlich wieder zwei englische Officiere auf solchen Begeichgand binterride niedergedauen wurden. Die henre, geben damptlächtig von den Verlag der der Verlag der der der werdellemote, die Japan in berücktigt gemoch haben, geben damptlächtig von den Vonin aus, einer Alasse von Landien, die sich siehls für Geächiete ertfatt haben, um ihre geschwiderigen Unthaten delto rücksiedere verüben zu fönnen. Die Vertliedungen der mutdwacklich verfächnete Britter, die mit goefen Rosbhiten er mutdwacklich verfächnete Britter, die mit goefen Rosbhiten

bas Beficht perbeden und oft auf ben Strafen angetroffen merben, geben ben Lonin eine gute Gelegenheit, unerfaunt bas Land au burchziehen, bis ber richtige Angenblid ihres Enbawedes gefommen ift. In Japan ift jebes Kamilienbaupt fur feine Bermanbten, jeber Chelmann fur feine Bafallen verantwortlich, und beshalb ftont man icon in ber alten Gefchichte bes Lanbes auf bie Gitte, baß folde, bie gu einer vermegenen Unternehmung entichloffen maren, fich porber aus biefem Berbanbe losfagten, um bei etwaigem Reblichlagen nicht Unichnibige in ihre Beftrafung bineinguzieben. Die Abneigung ber Daimiofurften gegen bie fremben Rieber= laffungen fennenb, fieht ber Glient einen ficheren Bea, bie Gunft feines herrn zu geminnen, menn er beimlich einen ber verhaften Barbaren umbringen follte. Er lagt fich porber als einen Lonin erflaren, fo baf bie Regierung unter feinen Umftanben bas Recht hat, auf feinen Batron gurud gu tommen, obwohl ibm biefer gern Obbach und Cout gemabren mirb. Benn nach einiger Beit bie gerichtliche Unterfudung als fruchtlos eingestellt ift, tritt ber moblbeidentte Lonin mieber in bie burgerliche Stellung ein, bie er früher einnahm.

Die jepanefifden Gefchichtsbucher befdreiben in gefattigten Farben bie Dacht bes alten Ramatura, als ber fiegreiche Joritomo biefen Git feines Ahnberrn Porinofi, nach Beenbigung bes langjahrigen Zwiftes zwifchen ben Genfie und Beite, gur Refibeng ermablte und burch ben Statthalter feine Zwingburg Roffara beit firchlichen Sof bes Diato in Untermurfigfeit bielt. Als unter feinen Rachfolgern ber Diato Go-Daijo Jutriquen mit ungufriebeuen Lebusfürften antnupfte, murbe er pon bem Regenten nach ber Infel Ofi perbanut und ein neuer Diato an feine Stelle gefeht. Inben gelang es biefem nicht, fich in feiner Burbe au erhalten, und ben bas Banb burchmutbenben Cturm bes Mufftanbes zu beidmoren. Dit Silfe feiner Unbanger murbe Bo-Daijo aus feinem Eril befreit; er giebt mit einem gablreichen Beere gegen Diato und ber in ber Citabelle Roffgra eingeschloffene Gegenpapft, ber jebe Silfe auf Erfat fdminben ficht, giebt fich felbft mit allen feinen Beamten ben Tob. Durch ben Abfall bes Generals Minamotono-Tala Ubfi perftartt, belagert ber Diato Ramatura und bie eroberte Ctabt (1334) verfallt rachfüchtiger Berftorung, aus ber jest nur ihre wenigen Erummer gurudgeblieben finb. Damit hat bas Saus Fofio aufgebort gu regieren, unb bann beginnt ber Ripalenfrieg zwischen bem Miato bes Norbens und bes Sibens, dis sich mit ber Abbaufung bes letzteren und ber Uebergabe ber Reichslinsignien (1392) bie herrschaft bes neuen Sioaun befestigt.

Aenfeits ber Walbeinfamtelt auf ber Ruinenstätte bes atten kamatura difinete fich eine fruchtbare Ebene, aus der freundliche Tofrigen herabblidten, jedes mit seiner Wie ober Kapelle auf einer lieinen Erhöhung. Der Tempel Awanon-Halben-Katolos discies bie Figure ber Gdriu kronono- sam ein und baneben sinde isig, von den Baumen des Ausenhofes umschattet, die gigantische Bundertzwanzig Aus im Umfange mist. Das Jamere der Salbot, die, fünfzig Aus lang und zwanzist ist eine Beinische ausgearbeitet, dreißig Aus lang und zwanzist, eine Satute des Amiba (des Omito-sind der Chinsten) enthaltend. Auf umbergestellte Aupferplatten waren Settlen der Ressignsbacher eingraviet und die Priester zeigten auf Rachfragen verflichene Vächer und fachet und in der und der und in der Verflichen der Vächer und fachet und fachet und fachet und in der und in Ausgrapen

Im Tempel auf dem Higt eines der achgeglegnen Törfer fanden wir die Keifenftatue des Kwanon, als O'l-Kwanon, dis größen Kwanon, in seiner männlichen Brandlung und in einer Seitenfapelle das sechsändige Bild des Vorin-Kwanon. In einem wunflen Reces, wozu der Beg durch fünftliche Teisschlichten schiede, das aufgerollt die Teisfigund der Teisfigunden sieder Schlange Benteulman, der Schlange des dunteln haufes, und kegelarig gewundene Teine, sowie verschlichten krein von Bersteinerungen waren vor derschen niedersgelegt. In den anslossenden Getren war eine Buchstadisch eingerichtet, in der die Kinder vor niedrigen Lissen siehen und von einem Baar alter Bonnen unterrichtet wurden.

Die japanissen Religion be Seintobienstes weist burch bie Breechrung ber Kami auf bie Gingeborenen bes Landes gundig, bie in ben Stämmen ber Alinos wurzeln und nach Sibirien Abzweiger sanden, während sich andererfeits wieder ber Ginfluß Polynesiens mit ben an ber Osttüste landenden Ginwanderern geltend macht.

## 3m japanifchen Theater gn Hangafaki,\*)

Die Chaufpieler in Rangafati, wie überall in Japan, ftammen von Diato, bem Centralfige jeber funftlerifchen und wiffenschaftlichen Thatigfeit im Lande. Das Theatergebaube (Schibana) liegt in einem Geitenguartiere ber Borftabt und gleicht fo giemlich einer unferer großen Schanbubnen, wie fie an Sabrmartten aufgeschlagen merben. Es war bunt beflaggt und mit boben Bimpelftangen beftedt, mabrent von ben Galerien Bilber und Augeigegettel berabhingen, welche in großen Buchftaben bie Ramen ber aufzuführenben Stude gur Chan trugen, fobann anch jene ber barin auftretenben Berfonen. Un ber Gingangsthur mar bie Raffe; wir loften uns bort ein Logenbillet und murben burch einen Theaterbiener binaufgeführt. In ber Soffnung, bag bie Loge pielleicht leer bleiben murbe, batte fich eine Gefellichaft bort bereits niebergelaffen. Der Schlieger murbe aber balb mit ihnen fertig und trieb fie unceremonios jur Thur binaus, obwohl fich einige Monche in gelben Gemanbern barunter befanden. 3ch machte biefelben auf bas Gottlofe ihres Beginnens aufmertjam, ba bas Bufchanen bei Schauftellungen im achten Gebot mit befonbers fcmeren Strafen belegt ift, aber biefe Ungludlichen, beren Berg noch in bie Buft ber Welt verftridt mar, lachten über bie autgemeinten Borftellungen und maren nur barauf bebacht, fich einen nenen Plat zu erichwindeln, nachbem wir fie aus ihrem beauemen Logenfit vertrieben batten. Balb barqui fab ich fie iich auch in ber That in bas Parterre einbrangen, mo fie faft bie gange Dauer ber Borfteffung anshielten.

<sup>\*) (</sup>Stobus (1868),

Das Barterre mar ziemlich oefullt und amifchen ben Quicauern in ihren gefperrten Giten gingen auf übergelegten Brettern Rnaben mit Cigarren und Ruchenwert umber. Die Bubne mar burch einen Borbang geichloffen, auf bem bie Ramen ber Straken gefdrieben ftanben, mo in Diato Chaufpieler gemiethet werben tonnten. Gebrudte Theatergettel maren beim Logenichließer zu baben. Bir unterhielten uns bamit, bas Bublitum unter und zu beobachten, ale wir zwifden bemfelben, auf einem außerhalb ber Gige mit Matten belegten Gange, ein in piolette Seite gelleibetes Barchen ein Mannlein und ein Graulein, ericeinen faben, bas ber Bubne eutgegenmanbelte. Bei Annaberung an biefelbe theilte fich ber Borhaug burch Seitenguge in zwei Salften außeinander und zeigte amifchen ben Couliffen ein Softhor, hinter bem fich ber Gingang in ein Saus öffnete. Die Dame trat ein, mabrend ihr Begleiter, mit einem maffiven Regenfchirm unter bem Urm und zwei Schwertern im Gurtel, braugen fteben blieb. Gine Dienerin, Die fich burch einen Befen in ber Saub fur ibre Rolle bocumentirte, tam ibrer Berrin entgegen und ftellte ibr auf ber Baluftrabe einen Git gurecht. mo fich biefelbe nieberließ. Die weiblichen Riguren merben auf japanifchen wie auf dinefifden Theatern von vertleibeten Rnaben gefpielt.

In einer Bertiefung ber Wand bing eine Lange über einem mit weißem Pagier bebetten Topfe, bem Plate bell Schutgotten, und baueben führte eine Thur zu einem Cabinet, während eine nobere Pforte im Hintergrunde ben Ausgang aus ber Stube bite. Rach einiger Zeit ließ bis bis big mit fibren Achern monologifirende Tame ben braußen flehenben Herrn burch bas Thor ein und feite fich mit ihm, nachen bir Elenein eufteut war, auf einen Leppich nieber, um ber Unterhaltung zu pflegen, die mannlichefeits in ichreienber Kopffinnen geführt wurde, ba ließ im Sprechen eines fremben Dialettes bewegen follte Jugleich seiten bereiten bereiten der Brofeeniums faß ber Souffleur, der bie Stoffeniums gabampie Mufit. In einem täfigartigen Kalen bes Profeeniums faß ber Souffleur, der die Stoffeniums der bei ber dichmorte und die

Als nach länger forigefester Unterhaltung das Nachtbunkel einbrach, holte die Dame aus einem Aebenzimmer Matrage und Schlaftissen, schols die Thur forgfältig zu und seste siehe einigen coquetten Einwendbungen mit ihrem Beituder auf das Bett

Nach Beenbigung biefes einartigen Studes (Omigenich genannt) trat ber Theaterbirector vor und fuiete nach tiefer Berbengung am Rande ber Binfen eiber, um in feiner Anrebe bem Publitum fur bie erwiesene Gunft zu banten und ben Titel ber

morgigen Aufführung anzuzeigen.

Es folgte bann eine zweite Borftellung, bei ber bie Couliffen biefelben blieben, Gin auf Rabern laufenbes Boot murbe burch einen Schiffer mit Rubern auf ber Bubne pormartebemegt. Im Buge faß ein alter Rriegerfonig, Cabu = noffi genaunt, mit lang fliegenbem Saare von ichneeiger Beife, bas nur burch fein Stirnbiabem gufammengehalten murbe. Ueber feiner ena anliegenben Rleibung aus Burpur und Golb trug er einen meiten Mantel und gelbe Beinschienen, mabrend fein Gurtel mit vergolbeten Edmertern und anberen Baffen gligerte. Um Thore angelangt, murbe ber Ronig von bem bort mohnenben Bauer, ber ibm aus bem Saufe entgegenfam, in bie Stube geführt, mo ibm bie Grau einen bemuthigen Empjang bereitete, und bas Chepaar bebiente nun auf ben Rnien ben auf einem erhohten Git pla= cirten Ronig. Diefer bolte eine Fliegentlappe bervor und begann. fie jaderartig bin- und berbewegenb, eine emphatifche Unfprache, worin er feine Unterthanen an bie Pflicht ermabute, ihm in ben Streit bes beporftebenben Rrieges ju folgen. Dit Ginbruch ber Racht führte man ibn in ein Schlafcabinet, mo er fich nieberlegte, mabrend in bem auf ber Bubne gleichfalls fichtbaren Rebengimmer bie Rrau ihren Chegatten mit Weinen und Rlagen befcmor, feine Abiicht, ale Colbat auszuziehen, aufzugeben, und barin beftmoglichft burch bas Nammern ber Dienerin, bie bingugetommen mar. unterftust murbe. Die Frau fniete bann por bem Sausaltar nieber und betete bort unter tiefen Berbengungen mit gefalteten Sanben. Als fie bas Bimmer verlaffen batte, fing bas Tidufing (eine mit Gifentetten von ber Dede herabbangenbe Solgtafel pon vierediger Geftalt) ju raffeln an, und ale ber Dann eine Rallthur aufbob. ichmebte aus ber Tiefe ein Beift berauf, rothgefleibet, mit bichtem fcmargen Saar. Muf bie Unrebe bes auf einem Rolirftubl aus Bambus fitenben Befdmorers antwortete ber Damon mit nervofem Ropficutteln, als ob fein Sals abbreden wollte, und mit frampfhaften Budbewegungen aller Glieber feines Korpers, inbem er erit auf ben Guken ftampfenb umberiprang, bann auf ben Rnien, aulest auf bem Ruden, bis er mieber in ber Berfentung verschwand. Gin auf bem Efchufing gu= rudgelaffenes Tuch nahm ber Dann ju fich, ba es fibn in ber Chlacht unverwundbar machen murbe. Als bie Frau gurudfebrte, überließen fich beibe ihrer Freube über ben gludlichen Erfolg und traten bann ab.

Der Tichnfing begann nun auf's Reue ju rafiefen, und auf est Berlentung erhob fich die Erscheinung bes gelb getlebeten Geistes Ma tami, der in sonderdar abgestögenen Manieren zu tangen und zu fingen begann und dann verfchmand, nachkem ber ermachte König sich einer Zwisspenwand genähert hatte, um zu laufgen. Die Frau betrat dann wieder bie Bühne und brachte ihrem Gemacht seine Baffen, als ein Officier mit zwei kanzenträgern anlange und sich auch dem könig ertundigte. Diete vertieß baranf sein Schlafgenach und richtete eine begeisternde Rebe an seine Anhangen, ohe er mit ihnen unter Wasssengeliernde abmarkdiete.

Der Solbat blieb noch einige Zeit in Unterhaltung mit feiner Frau gurad, als von einem vor bem Benfter stehen ben Baume herab ein bort hinausgesteteterer Dieb ein Pillod abseuret, bessen knall von zusammengeschiagenen Bambussläben und umbergesperübten Funken popieren Fibibus nachgeahmt werben sollte. Der Rauber spraug berab, griff mit seinem Schwerte ben Hausberru an, bieser aber wurde burch sieft gesein bei den Beibe und Eich geschührt, und säbelte bageen sied und Eich geschührt, und säbelte bageen seinerstellt beinem Fetnice ben Kopf ab.

Sammtliche Schaufpieler traten bann auf bie Buhne, um Beitan, gevor u. ethnolog, Miber. 25

fich unter Berbeugungen und Rieberknien zu verabschieben, und bas Publitum, welches biese Hulbigung gefaffen enigegennahm, entfernte fich.

Wir ftatteten beim Weggeben einen Besuch hinter ben Couliffen ab und wechselten in ben Antleibezimmern fleine Geschenke mit ben Schauspielern aus.

## Meber die Schauspielertruppen in Indo-China.\*)

Die Chinesen bilben im fernen Often ein Wiberfpiel bes europaifden Mittelalters; bie feubalen Buftanbe find bort freilich fruber ale in Japan gebrochen morben, aber bie Berhaltniffe bes Stabtemefens baben fich befto ungehinberter entwidelt, und bieten, trot ben von Rebellenborben bebrobten Seerftrafen, bem taufmannifden Bertebr einen abnlichen Cout, wie .. in ber faiferlofen, ber ichredlichen Beit" gegen bie Raubritter. Unter ben complis mentenreichen Stiquetten ber bezopften Chinefen murben fich unfere ftreng auf Rucht und Gbre baltenben Borvater gang behaglich gefühlt baben, mabrent fie fich ichwerlich mit ben balbnadten Inbiern, bie, unter Balmen gelagert, bie Reisichnifel mit ben Fingern leeren, befreundet batten, und auch bie toifden Morgemanber ber auf Divanen rubenben Bellenen por ihren Gittenrichtern feine Gnabe gefunden haben mochten. Die Chinefen tragen einen anftanbigen Rod und weite Bumphofen, felbit ihre Sausfrauen ericheinen im Bloomer Coftume, Gie figen fteif und gravitatifc auf hoben Stublen mit ben rechtwinfligen Lehnen bes Roccoco= gefchmades, fie faffen ihre Speifen zierlich in bie Gabel ber GBftabden, fie ftolgiren in langgeichnabelten Schuben, und fie haben bie vernunftige Anficht, baß ju jebem Bett ein Ropffiffen gebort, wenn es auch nur aus Solg gefcnist ift. Und obwohl jest jebem Fortidritte abholb, burfen fich bie Chinefen boch ruhmen, burch bie Prioritat gar vieler Lebenserleichterungen bie meftlichen Barbarenreiche überflügelt gu haben. Dan mag burch bie Stragen Betings in Drofchten tuticiren, Die einem icon feit Jahrhunderten

<sup>\*) 3</sup>fluftrirles Monatebeft (1867).

eriftirenben Inftitute angehoren, ich habe bort als bequeme Scheibe= munge Papiergelb eingewechselt, beffen Ginführung auf eine frube Dynaftie gurudgeht, und ber moblunterrichtete Batriot nimmt fur fein Baterland auch im Buchbrud, im Schiegpulver, im Com = pag bie Ghre ber Erfinbung in Anspruch, und, wenn es angeht, in ben Dampficiffen noch obenbrein. Die bichtgebrangte Bevol = terung Chings bat bas gange Land in einen weiten Sabritbiftrict permanbelt. Bie Badtbiere und Grachtmagen bie Chauffeen ent= lang gieben, find Rluffe und Ranale mit Goleppidiffen bebedt, und in ben engen Strafen ber Stabte berricht ein rubriges Treibeit, fieht man Jeben geschäftig in feiner Bertftatt fortarbeiten und überall ben englifden Bablipruch ausgeprägt: Time is money. Un ben Eraumen bes Tropenlanbers bagegen bangt bie Beit als eine nutlofe Laft, ibm ift von ber Ratur eine mubelofe Tafel ge= bedt, und felbft bie Gebede machfen auf ben Baumen, ba bie Schalen ber Calabaffen ju ben Eggefchirren bienen.

Der beschaultige Indier hat die umgedende Welt durch muthoogische Gestaltungen bevölfert, und solche treten deshald auch in seinen Chaulpielen auf mit stereotoper Massenderleidung, gleich dem gerichsischen Prospoon. "Menschau zu gräulicher Unsörmlichbeit aufgestung, mit hohen Polisen wie auf Seigen einhermalichmit ungeheuren Masten, die über den Ropf hervorragen und das Mant weit aufreisen, als wollten sie die Jussandener verschlingen." (nach Uncina" Worten). Die Ginseln etnem gleichsialls eine Art phantassischer Gestämssische der Vergeichten und mit religiösen Spelichungiade, die sie wöhrend der Jahrensellen sig aber im gewöhnlichen Veben mit Komböten, die ihre Lemata ben Tagebereignissen eintelligen und eben so gut dürgerlich sind wie ein Vursisch Kobedweis.

Unter den die finiterindische Halbinfel bewohnenden Völlern finid besonders die Standen als Schaufpieler bertighen und gellen in Birma für geschäfter als die einheimische Darfteller. Sie felbs bagegen ziehen wieder für mande Arten der Tange die Peguer vor, von denen sich viele Einwanderer als Colonisten in ihrem Lande niedergeligen doden.

Im Allgemeinen werden im Siantefifchen brei Arten theatralifder Auflührungen unterschieden, die Lau Lethon oder Dramen, die Len Khon oder Maskenspiele und die Len Hon oder Marionetten. Außerdem giedt es die Khon Talot oder Pojjen, die Hun-

Der bramatifche Gegenftanb ber meiften len Lathon ift ber famelifden Ueberfehung bes Ramanana entnommen, bes großen inbifden Gpos. bas bie Rampfe bes Belbentonias Rama's, eine Ginforperung bes Gottes Biffnn mit Rapana, bem Tyrannen ber Infel Cenlon, ergablt, fomie bie Groberung ber feinblichen Sauptftabt und bie Befreinng ber geraubten Bringeffin Giba. Sanptrolle fpielt babei ber Affenfurft Sanuman, ber mit feinen Unterthanen gur Sulfe Rama's berbeieilte und über bie Deerenge eine Brude baute, um ben Angriff bes Secres ju ermöglichen. Die Mufführung biefer Dramen ift nach ber Beife ber Balletopern. inbem Gefang und Tang mit improvifirten Unterrebungen abmed: feln. Die Coftume find mit buntem Rlitterfdmud überlaben, boch find bie vericiebenen Charaftere ber Ronige, Minifter, Rrieger, Bringeffinnen, Ehrenbamen u. f. w. burch bestimmte Embleme getennzeichnet, und barum fogleich zu unterfcheiben. Colche Epifoben, in benen vorwiegend Engel, Teufel, Drachen ober anbere Ungeheuer auftreten, merben burch Dasteraben (Pen Rhon) bargeftellt, in benen bie Damen aber ihr naturlides Geficht bemabren. In ben dinefifden Theatern bagegen treten Frauen nur felten auf und merben meibliche Rollen burd Rnaben reprafentirt.

Die sameisige Buhne wird unter einem Bubenbache aufgeschagen, entweber langs ber Ertage ober in bem Hofe bessenigen Haufes, im welchgen ein Familierisst gefreier viele. Auch von Alosseriering welche man an besonderen Feiertagen theatralische Darstellungen, und beseinigen, bie ber Tamonenveresung ergeben find, verpflichen sich in seren Gelübben oft zur Ausstrügfigen

licher Spiele. Gin permanentes Local bafur, wie es fich in ben japanifden Stabten finbet, fehlt in Bangtot, und bas Theater ift bort noch bie mabre Scene, wie bis jur fiebzigften Olympiabe in Griedenland. Die Scenerie ber Bubne ift gewöhnlich eine febr einfache und befdrautt fich auf ein paar Borbange, benen auf bem Choros Buiche ober ein tunftlicher Rels jugefügt finb. Bor berfelben, etwas tiefer, fitt bas Orchefter, und baneben finben fich bie Roffer und Raften mit ben Garberoben. Dort mirb auch bas Untleibegimmer improvifirt, in welchem bie nichtbeschäftigten Berfonen ibre Cominte erneuern ober ibren Comnd veranbern. Bum tonigliden Coftum gebort eine bobe Rronmute und ein an Coultern und Rnieen flugelartig befettes Gemanb. Die erfte Liebbaberin zeichnet fich immer burch lange, nach rudmarts gebogene Rlanen aus, bie fie ben Fingernageln anschnallt, um biefe tunftlich zu verlangern. Der Tang besteht pormiegend in einer eigen= thumliden Berbrehung ber Arme und Gelente. Bei ben Birmaninnen, bie im gewöhnlichen Leben ziemlich entblokt geben, aber auf ber Buhne bie Beine burd ein eng anliegenbes Gemanb gufammengeschnurt haben, tritt außer ben Armverbrebungen nur ein Sin- und Berbewegen ber Buften bervor, bie fiamefiiden Tangerinnen bagegen agiren auch mit ben Rugen, ba ibre Tracht nur bis etwas über bas Rnie herabfallt und ben untern Theil bes Beine frei laft. Die pequanifchen Tange merben oft in burgerlichen Rleibern ausgeführt, ebenfo wie bie Laostomobien. ben dinefifden Rgin befteht bas Coftnm aus langen Unterund Obertleibern , wie fie in Ching Dobe maren , ebe bie mongolifche Dynaftie bie jetige Tracht furger Jaden und Sofen einführte. Auch wird bas Saar nach birmanifder und anami= tifder Beife in einen Bufd aufgefnotet, ftatt in Sopfe geflochten ju fein. Die Conliffen ber Raiu zeigen nach dinefifder Beife moblirte Stuben.

Die Juppen der Marianettentschater werben von oben burch Jinhfaben bewegt. Die Birmanen und Peguer lieiben bieselben gewöhnlich wie Einiele aus, die Stamelen ziehen Affen ober Ungeheure vor, und die Walapen lassen besonders Hispensteinen aufmeten. Jum Wechst ber Schnetz bienen eine Art Periatten, die indeh nicht wie die griechsichen auf Japfen, sondern durch die Selle, woran sie hangen, bewegt werden. Die Peguer, sowie der Zawoper, tangen in rasserten Zempo als die Siamelen und be-

bienen fich auch einer geräuschvolleren Dufit. 3m Orchefter ber Dalapen (ben Lathon Rhet) maltet bie große Trommel por. Berichieben von ber lauten Dufit ober Biphat ift eine fanftere Art, Mabori genannt, ju ber nur menige Inftrumente, mie Glasalodden, Buitarren und abnliche gebraucht merben. Die Laos find fur bas Blafen ber groken Robrorgel, beren melobifche Cone auch bem europaischen Ohre gulagen , berühmt. Das gemobnliche Ordefter ber Giamefen befteht aus Trommeln, Schellen, Biolinen, Beden, Deffingtrompeten, ben fonor flingenben Detalliceiben, bie Gong genannt merben, und einer Musmahl anberer Bertzeuge aum garmmaden, unter benen fich auch ein gerbrochener Topf ober Rinniduffeln finben mogen. Der Dirigent ift augleich ber Dufitmeifter ober Rhru Dontri und ertheilt ben nothigen Unterricht. Rur Dufit gebrauchen bie Giamefen bas Bort Dit-Gi- Li-Bao, bas bas Spielen ber vier Sauptinftrumente bezeichnet, namlich gu Rlimpern (bie Buitarre), ju Streichen (bie Bioline), ju Schlagen bie Erommel) und ju Blafen (bie Rlote). In ben bramatifchen Tertbuchern ift bas Ginfallen ber Dufit angebeutet und wirb auch bie Delobie bezeichnet, nach welcher biefelbe zu fpielen fei, ob im pequanifden Tacte, ob im flamefifden ober anberm. 3m Uebrigen geben fie nur bie allgemeine Unlage bes Studes unb überlaffen bie Musfubrung ber Scenen bem Improvifationstalent ber Spieler. Doch findet fich baufig ber poetifche Theil ber Rolle, fomeit berfelbe gefungen mirb, genauer ausgeschrieben.

In einem siamesischen Buche fant ich folgende Ginzelnheiten über bas einheimische Theaterwefen und bie Zusammensehung ber Eruppen :

"Um bie verligiebenen Ralen beigen zu können, bebarf eine Ghaulpielergeielschaft eine bestimmte Zahl vom Bertonen und beschaufpielergeielschaft eine bestimmte Zahl vom Bertonen und beschaft zu der Auflich der Aben der Erhausschlich auch der Erhausschlich genöben der Richausschlich zu der Verlig können Konzischen Konzischen Konzischen Frühausschlich und bann Klapperen, sinischen dose liechzein Ann. Dies sind bie Turchfahnschlich der Geschaft der der der Verligsen Ann. Dies sind bie Turchfahnschlich der Angeleich der Verligsen Ann. Dies sind bie Turchfahreits für einen Zag beträgt 7 Zamtüng, 10 Saläng (76%; englisse Fühlung). Eine John Eruppe lährt die Tramen alter Sagen auf, wie die Geschiedung der Angeleich Art.

übernimmt ber Director\*) beffen Rolle und bie erfte Liebhaberin spielt bie Pringeffin, bas fibrige weibliche Berfonal bilbet bie Shrenbamen. Die Dafdiniften reprafentiren bie Gbelleute unb Minifter, ber Romiter bie Sclaven. Bebarf es nach ber Anlage bes Ctudes eines Riefenungeheuers (Phana Jath), eines Drachentonigs (Phana Rath) ober eines Menichenvogels (Phana Rruth), fo merben folde Popange gleichfalls burd bie Dafdiniften bargeftellt, bie bie nothige Scenerie porbereiten und fich entiprechenb ausftaffiren. Gie fprechen ober taugen ober improvifiren unb fingen, wie es nach bem Bufammenhange bes Tertes nothig mirb. Mugerbem findet fich ein Coufffeur, ber aus einem Buche ablieft und bie Berfe ber Spieler berfagt. Die Unfführungen nehmen fruh am Bormittage ihren Anfang und banern bis jum Mittage, um welche Beit eine furge Unterbrechung gemacht wirb, bamit bie Spieler zusammen effen. Dies nennt man La Rona (bie Bubne verlaffen). Rachbem bas Dahl beenbet ift, beginnt bas Spiel auf's Reue und geht fort bis funf Uhr Abenbs, mit welcher Stunbe Alles poruber ift.

Die Lathon Katri genannten Dramen gehören zu benjenigen, bie von der Stadt Latfon (Ligor) eingeführt sind, oder auch von Taltung und Sangsfala. Die Joh der Saduhpieler sin icht groß und begreift nur den Director, die Damen der Gonversationsrollen, einen Waldsinissen und einen Komiker. Orchester sindet sich keine ausger einer dieden Teinmel und dam die Klapperer, sieß die sieden Wann. Der Preis des Engagements ist 3 Tamlung (30 engl. Spilling). Die Latfon Khet doer malapischen Dramen baden viel Kehnstüffen in die ihre keine Katri.

In den Ken Khon ober Maskraden zoht man als Wietzpreis der Bihne 1 Kang (10 Kft.) für den Tag, weil die Zahl der Schatzieler eine sehr beträchtliche ilt. Sie blieben steits auf der Bihne und unterdrechen das Spiele nicht, um Mittag zu machen, oh sie in Mitglefungen essen nub mit den Darstellungen wechsetn bis zur Zeit des Ziesen zu eicht, aber der Maskenspielen sinigen die Waskitzen nicht sieht, sowere eine andere Person singt zie sie, da die Waskitzen am Ericht in die bssen.

<sup>\*)</sup> Auch bei den Römern war der dominus grogis oder Director und der für das erste Rollenjach engagitte Schauspieler (actor primarum) oft in einer Berson vereinigt, wie bei den wandernden Truppen des volligen Jahrhanderts.

hineinschneiben ober fie emporheben wollen, fo murbe bas nicht hubich ausfeben. Die Dasten find aus bidem Bapier verfertigt, in verfchiebenen Lagen übereinanber. Ginige find grun bemalt, ambere mit Golbfarbe, anbere roth ober ichmarg. Gie ftellen Befichter bar von Menichen (Manut), pon Ungeheuern (Sath), von Engelgottern (Thevaba), von Ginfieblern (Rufi), von Bilben (Gno), von Affen (Ling) und verfchiebenen anberen Thieren. Die Damen bagegen zeigen fich in ihrem naturlichen Musfeben unb legen feine Dasten an. In biefen Dasferaben mirb nun bas Epos bes Ramathien (Ramanana) gefpielt, namlich bie Gefchichte bes herrn Ram und von Phra Latfaman, von Fran Giba, forvie von bem Affenbeere , bas mit bem Thoffatan genanntem Riefen fampfte, meil biefer Frau Giba geraubt batte. Das Bolt jener Riefen mobnte in bem Lanbe Langtha (Cenlon). Unbere Dramenftude merben nach Art biefes mastirten Opernballetes nicht aufaeführt.

In ben Sen Hun (ben Marionettenspielen) ist der Meithpreis O Tamiling (40 Tital) für ben Tag. Der Eigenthümer biefes Theaters similit ist aus Holz steine Figuren, die Personen verschiebene Art worftellen, wie Könige ober Belteute ober Soilbetten ober Damen ober Phiere, down sliebet er die Puppen aus und puth sie hölbs auf. Er zieht ihnen Jack und Beste an und kelts sie sich in Paaren gegenüber, wm sich in Wechselten zu unterhalten. Die von diesen Warionetten gespielten Elide sind biefelben, wie die der Konn ober Lathon, und die Auft gleicht der bei den Aussetzeden gebrücksführen, und die Auft gleicht der bei den Macketzeden gebrücksführen.

flar und beutlich barauf feben, aber bei Racht laft ber Schein bes Feuers bas Gange bervortreten. Das Engagement, um eine Racht zu fpielen, foftet 10 Bath. Wenn ber Gigenthumer irgendwo hinberufen mirb, fo nimmt er ein weißes Euch mit fic, 8 Got (8 Glen) breit unb 4 Ra (16 Glen) lang, bas er fcbrag geneigt aufbangt und es bas Cho. Mang (Schatten bes Relles) nennt. Dann wirb ein Reuer angegunbet und bie Glamme tnichtig genahrt, um burch ihren Schein bas Gange aufzuhellen und bie transparenten Bilber ju illuminiren. Dan poffirt barauf bie nothigen Leute, um bas Well bin- und bergubemegen, gu menigften neun ober gebn, aber auch zwangig und mehr. Much giebt es funf Dufitanten und zwei Berfonen zum Sprechen, bie bie Bilber ertlaren. Angerbem finbet fich ein Romiter, ber bas Bublitum burd feine Spage lachen macht. Wenn bas Rell bervorgebracht mirb, fo faffen es bie Gebulfen an bem bolgernen Gefiell und bemegen es por bem Cho Rang bin unb ber, fo bag bas burchfdimmernbe Reuer bie Bilber barauf abwirft. Bu biefen transparenten Rellen merben nur Scenen aus bem Gpos Ramatbien permanbt, anbere Gubiecte aber nicht."

Diefer Ueberfetung best fiamefifden Berichtes will ich nur bingufugen, bak bie frommen Bubbbiften auf bas Treiben ber Schaufpieler mit etmas perbachtigem Auge binbliden und fie fur ihr unbeiliges Gebahren nach bem Tobe bem Bofen perfallen glauben; boch find fie barmbergia genug, fie nicht birect ber Solle und ihren teuflifden Qualern ju übermeifen, fonbern fie laffen fie nur nach bem Cutbatnatut im Simaphan auf bem breigipfligen Railafa verbannt merben, bem bimmlifden Bergesfite Gipa's ober Phra Infuen's, auf bem, nach ben Befdreibungen ber brabmanifden Mnthologie, ein tolles und luftiges Treiben berricht. Die finfteren Asceten bes Mondislebens meinen, es fei entfehlich genug, einem folden verfallen und baburch ihrer efftatifden Geligfeiten und ber ichließlichen Soffnung auf Annihilation verluftig gegangen au fein. Mitunter aber icheinen fie ibre Ameifel gehabt au baben. ob bem froblichen Bolf ber Schaufpieler eine folde Strafe mirflich binlanglich ichmer portame, um fie abzuichreden, und fie baben beshalb einige Rebenumftanbe binquerfonnen, bie ber Gade eine gang anbere Geftalt geben. In einem Tempelgemalbe fab ich 1. B. bie Grenben bes Railafahimmels in ben uppiaften Scenen gefdilbert, aber bie Coftume ber Actoren und bie von ihnen gespielten Instrumente loberten alle in hellen Flammen, die auch die Micher ihrek Köppers verzehrten. Ueberhaupt sind die Wibbisten im Ausmalung ber inselitigen Beingungen sehr erfinbungsreich, und ba sie über 8 große Höllen 128 mittlere und 7120 Keinere zu verfügen haben, also im Gangen über 7256 Hollen, so hat ihre Bhantasse hintanglichen Spielraum, um sich nach Belieben im manntglachen Bariationen zu ergeben.

## Ein Befuch bei burätifden Schamanen.\*)

In vierundsmaxig Tagen und Radien war es uns gelungen bie wifife Steppe Gobi ju burchmeffen und nach turzem Aufentibalt in der Priestersabil Urga in Riadia anzulangen. Dort wurde die Ammelkaraman durch Beforderung mit der Post erlegt, und balb fuhren wir den liebligen Ulren der Selenga entlang, die und in wenigen Tagen nach Postat führere, der Selation am Pattalfee, der noch frei von Gis und folisse werden, und da de lebersahrt nicht sogleich dewersstellt werden, und da die Lebersahrt nicht sogleich dewersstellt werden, und da die Tage an diesem denn Strande etwas zu einsterung simfossen, der benutzt die für zu einem Ausfunge nach wen Dorfe Setpon-Ewwerchffin, in besten Akhe sich einige Riederlassungen schamanischer Parietten führen follten.

Mit dem Anmen Schamanismis wird im Allgemeinen ber erligible Reitschienst bezeichnet, der bei den verschiedenem Bolterschaften Selbiciens angetroffen wurde, und die allen Reisedschrift Spren und hervenmeinte, wie im Wester verschieden und Reuer elfen, sich Serenmeister, wie im Wester verschieden und Reuer elfen, sich Sechwerter durch den Beite tennen und im Justande propheisiger Etsafe die Geschwerter burd den Beite tennen und im Justande propheisiger Aufunti brobenden vorher verkünden. Auch die Bando von Gmelin's aussährtichem Weste sind voll von werdungt geschlage der Bertoffer jedom unachmal glutet, die Runftgriffe zu entbeden, wodurch die Aufdauer betrogen wurden. Alle Vertichte dammliger Zeit von Steller Arassantinntow, Einsberg, Lesten, Georgi tommen vollschaf zu bie hend zu unt.

<sup>\*)</sup> Ausfand (1866).

und neuerbings bat fich befonbers Caftren mabrent feines Aufenthaltes unter ben Samoieben und anberen Stammen bes Dorbens eingehenber bamit beichaftigt. Im Gangen ift inbeft in biefem Rabrbunbert menig neues zu ben icon im Laufe bes porigen nefammelten Beobachtungen bingugetommen. Die veligibien Operationen ber Schamanen fteben auf ber Grenze ber ichmargen Dagie, und mabreit fie, fo lange bie Gingeborenen nach ihren eigenen Bebrauchen lebten, ungescheut und am offenen Tage getrieben murben, gleben fie fich jest, feitbem bie ruffifche Regierung eine georbnete Regelmäßigfeit ber politifchen Berhaltniffe anftrebt, in bas Duntel eines verachteten und verfolgten Teufelsbienftes gurud. Die einfachen Raturreligionen unterliegen immer raich ben fuftematifchen Angriffen ber als bas Banuer hober civilifirter Betenner porangetragenen Offenbarungefchriften, und ber fibirifche Goamanismus bat gerabe mit ben zwei machtigften Gegnern ben Rampf gu befteben, bie ihre Groberungszuge über bie Erbe überall burch Siege und Triumnbe perberrlicht baben. Bon Rorben und Meiten nabt, geftust burch ben gangen Ginflug ber Staatsgewalt, bas Chriftenthum, bas pon bem Berattofter ju Bofolts feine Diffionare in bie umliegenben Lanbe aussenbet; pom Guben bringt, noch rafcher und erfolgreicher, ber Bubbhismus por, ber fcon bie gefammte Mongolei feinem Glauben gewonnen bat, und feit Rurgem unter ben Buraten folde Fortidritte macht, baf balb ber lette Reft ber Schamaniften perichmunben fein mirb. Mitte porigen Sabrbunberts murbe von ben Rachfolgern bes Lama Buntfut, bes Apoftele ber Buraten, bas berühmte Rlofter am Ganfefee gebaut: in ber Rabe Riachtas erbebt fich ein anberes, aus bem Baron Schilling bie merthvolle Cammlung tibetifder Religionefdriften erwarb, und neue merben in allen Theilen ber Broping bingugefügt. Die menigen Schamaniften, bie unter ben Buraten ihrem alten Glauben treu geblieben finb, haben fich in ber milben Umgebung bes Baital-Cees concentrirt, und bie in ber Ditte feiner fturmifden Waffer gelegene Infel Oldon bilbet jest ihren letten Sort, obwohl fie porausfichtlich auch biefen Buffuchtsort nicht lange mehr behaupten merben. Inbeg ift bie Chlange bes alten Aberglaubens nicht ungeracht gefallen. Doch im Tobestampfe bat fie bie triumphirenbe Rirche mit ihrem Gifte impragnirt, und in gang Mittelafien glichen bie Lamas als Tichoijintichinnam, meniaftens bis zu Tfongtaba's Reform, weit mehr ben Schamanen Sibiriens

als ben Talapoinen Sinter=Inbiens. Außerbem tann fich ber Schamanismus rubmen, noch an bem Sofe begienigen Serricbers geubt ju merben, ber auf bem bochiten und alieften Throne bes Continentes fist. Die Raifer ber Manbidu-Dynaftie haben ben Schamanismus ale ben angeerbten Cultus ibres Gefchlechte mitgebracht und fur benfelben in bem Balaftbegirte Befinge Tempel gebaut, wo (nach Spacinth) ber Dienft burch Schamaninnen verfeben wirb. Mugerbem folgen fie in Unertennung bes tibetifchen Dalai Lama bem pon ben Mongolen eingeführten Lamgismus. ber fich in Befing mit bem Soismus bes fubliden Ching berührt. Mls Cobn bes Simmels perfiebt ber Manbiduren-Surft bie Opfer ber Jahreszeiten, als Bater feines Bolles beobachtet er bas confucianifde Sittengefet ber Belehrten, als Sauptling feines Stammes betet er ju ben Tafeln feiner Abnberren, und in aukeraes mobnlichen Gallen bleibt ibm noch ber Recurs ju ben von ben Tao-ffe geubten Ceremonien, fo bak ber pon Lampribius beidriebene Etletticismus in ber Rapelle bes Aleranber Geperus nicht tolerauter fein tonnte.

In ber Dabe von Irfuist baben fich bie Buraten jum Aderbau und einem fenbaften Leben in Solabaufern bequemt; aber bie ents fernteren bewohnen noch bie Rilibutten ihrer mongolifden Borfabren. Gie nennen ibren Abnberrn Burat ben Bruber bes Delot, pon bem bie ju ben Deloten ober Gleuthen geborenben Ralmutten ober Uiraten ftammen. Rachbem bie ruffifden Ents beder bie Oftigten ber Steuerpflichtigfeit untermorfen batten und bis ju ben Tungufen porgebrungen maren, tamen fie jum erften Dale (1612) in feinbliche Berührung mit ben Buraten, bie in bas Land Tulfina ber langs bes Rem ober Jenifci mohnenben Ariner eingefallen maren und ben bort angebauften Tribut an Bobelfellen fortfuhrten. Aber icon 1620 murben fie burch Befetom , ber bie Bafferfalle ber Angara binguffubr, gezwungen, felbit Abaaben au gablen, mabrent fie fruber folde ibrerfeits pon ben Tungufen eingeforbert batten. Go wieberholten fich bier biefelben Berbaltniffe, unter benen bie Barager von Nomgorod unb Riem bie Unfange ber ruffifden Gefdichte begrunbet batten. Die Buraten geborten au ben unrubigeren Unterthanen, bie pericie. bentlich bas ihnen aufgelegte Joch ju gerbrechen fuchten, balb inbem fie Sulfe pon ben Mongolen erbaten, balb inbem fie bie Tungufen gur Unterftutung ihres Aufftanbes gmangen; aber

1643 beichiffte ber von Satutet ausgesanbte Rojadenofficier 3manom querit bas groke Binnenmeer bes Baital und befeste bie Infel Oldon, in beren Bergen ein Dreifuß und ein großer Reffel bemabrt murbe (aus Tidingistdan's Beit, mie bie Duthe fagt), und noch iett beilige Steine mit Zeichnungen und Infdriften gefunden merben follen. Balb barauf entftanben jene abenteuerlichen Geruchte, Die fich burch ben unbezwinglichen Golbburft felbft in ben Deben Gibiriens gu ben üppigen Bhantafiebilbern eines Dorgbo erhitten. Schon furs nachbem ber Oftrog Rragnoi-Car (bann bie Ctabt Rrasnojarst) auf jenem minenreichen Boben gegrunbet mar, beffen Schate erft zweihunbert Jahre fpater aufgemublt merben follten, murbe bie Aufmertfamteit ber Ruffen rege burch bie Gilberbeichlage an ben buratifden Gefdirren, ba fie bis babin unter ben armfeligen Gingeborenen Gibiriens nichts von eblen Metallen bemertt hatten, und bie Erpebition Chiripunom's (1629) mar hauptfachlich zu bem 3mede unternommen, ber Quelle biefes Reichthums nachgufpuren. Rach ber Entbedung bes Baitalfees murben neue nachforschungen angestellt, und als Bochabom (1647) querft nach ber fubliden Rufte überfette, riefen feine Berichte über ben Begen-Rhan ober Bifan-Rhan, ber an ben Ufern ber Celenga fein Soflager bielt, in ber Seimath bie Borftellungen eines Dibas bervor, und bie von bemfelben abgefertigten Gefanbten murben bon bem Cgar in Mostau mit großen Gbren empfangen. Muf ihrer Rudfehr murben fie von bem Bojaren Cabologtoi bealeitet, um einen bauernben Freunbichaftevertrag abzuichließen. Raum mar berfelbe jeboch nach leberichiffung bes Baital in bem Gebiete ber Buraten gelanbet, als gebungene Meuchelmorber ibn überfielen und ihn nieberftiefen. Auf bem milben Borgebirge, bas in ber großartigen Gebirgseinsamteit bort in bie branbenben Wogen porfpringt, erhebt fich gur Gubne bas Rlofter bes Gefanbten (Bofoletoi); bie getraumten Chabe ber Buraten ermiefen fich aber balb ale eine Chimare. ba fie ihre Comudiaden aus China bezogen, und erft mit ber Sanbelaftrafe pon Ralgan nach Riachta begannen bie erfebnten Reichtbumer in ben Cadel ber Raufleute einzufließen.

Bis in ben fernen Oftens Sibiriens, bis nach jenfeits ber Strafe bei ben Kolofden, bie bem Gott Rlitif gett verbrennen, empfangt bas geuer, wie es von ben Borfahren überliefert ift, tiefe Berefrung. Ginnal entganbet, muß es von felbft ertolden,

und ichmere Gunbe murbe ber begehen, ber es burch Baffer tobten wollte. Die Unmohner bes Amur fürchten fic, Feuer aus ber Sutte mitgutbeilen, und unter ben Buraten murbe fruber ein beiliges Jahreffest gefeiert bei bem, wie einst in Merito und (nach Mocutenius) im beibnifden Irland, bas neue Teuer nach langerm Duntel frifch entgunbet murbe. In Europa erlofch bas emige Reuer, bas wie in Upfala in jebem islanbifden Tempel ober Sof gebrannt hatte, erft 1386 in Wilna bei Jagello's Taufe. 3m Gebet wird bei ben Buraten bas Teuer angerufen als Galo-chanetie ober Ut-galai-dan, pon Schamaniften fowohl mie pon Bubbhiften. Die letteren baben bas gange Beer ber Tengri in ibr Bantbeon aufgenommen, und Chormusba liek fich willig pom Berg Alborbii nach ben Meru-Simmeln verfeten. In einem langeren Gebichte, bas mir ber Briefter Orlow mittbeilte, feiert ein buratifder Girbufi "ben bochbergigen Belben Cam. ber bie Stufen bes Altai erflimmte". Rach bem bubbhiftifden Buche Uligerun-Dalai mar unter ben letten ber funfbunbert Bor-Griftengen Schigemuni's ber Chamanismus bie berrichenbe Religion ber Die Briefter beffelben beiafen geschriebene Gefete unb magifche Bucher, burd beren Raubertunfte fie bas Bolt berudten. Die Mongolen ergablen bann bes weiteren, wie unter bem Couts bes Chan Obgambi ber große Burchan (Toin Gobom) im Streit mit ben Chamanen obfiegte, und baburch ben ihm feinblich gefinnten Bruber feines toniglichen Brotectors von ber fcmargen gur gelben Religion befehrte. Die Chamanen treten bier an bie Stelle ber Brabmanen, bie Bubbba an Bimbifara's Sofe gegenüberstanben, und wie bie inbifden fpreden auch bie lamaiftifden Bucher pon feche Ergfebern, Die im Bettfampf unterlagen. Die Lamaiften haben ber Gottheit bes Bubbhismus alle Teufel ber Chamanen jugefügt, und ihr Dotifdin-Dienft hat befonbers gur Aufgabe, bie letteren unicablich ju maden. Much bie Schamanen fuchen nur biefe feinblichen ober ichwargen Wefen (chara dsugun tengri) burd Opfer und Gebete in guter Laune gu halten, fummern fich bagegen wenig um bie weißen ober guten Gotter (zagan daugun tengri), pon benen nichts ju furchten ift. Bu ben Tengri merben noch bie Bren gufun fulbe ober bie neunundneunzig Coutsgeifter gerechnet, bie uber Berge, Gluffe, Balber, Buften unb Thiere berrichen. Ril führt aus einem alten Liebe ber Schamanen bie Strophe an: "D, ihr nennunbneunzig Tengri, macht uber uns!

Mltai-Chan, Runtei-Chan, bie ihr uber und gebietet, tommt gu und!" Derfelbe beidreibt bie perfciebenen Rlaffen ber Tiditfur ober Teufel in folgenber Beife. 1) Die Glje ober Elge, bie in ber form eines Sabicht ericeinen, einem Pfeil gleich über bie Buften babinfliegenb, auf einem wilben Pferbe, in beffen Dahne fie ihre Rrallen eingeschlagen haben. Das Geficht eines Gije bebentet bem Menichen Unglud. Birb aber ber Glie pon Semanbem erblidt, ber fich mit bem Gebanten getragen bat, ein Schamane gu merben, fo hat er barin bie gottliche Berufung gu erfennen fich feinem Umt zu weiben. 2) Die Abba flattern in ungabligen Mengen auf ben Ginoben gwifden bewohnten Unfiebelungen umber, ichreden und entfegen, rufen Streit, Unorbnungen und Leibenschaften bervor. 3) Der Albin ift ein nedenber Robolb, ber wie ein Brrwifch in Gumpfen und Morafien umberftreift, Borübergebenbe anfdreit, fie burch Gauteleien taufcht und irre führt. 4) Der Rurifdin ift ein graulider Unholb, ber furchtbare Geftalten annimmt, bag es bem Menichen grauft. 5) Bud ift ber Rame bes Sausgeiftes, ber in ber Durte lebt und bort allerfei Unbeil anrichtet, wenn man nicht einen Schamanen bezahlt um ibn auszutreiben; alfo mie Bud, ein Buffe ober Sauspule (nach Seimsreich), mabrend ber islaubifche Bufar mehr eine bollifche Ratur augenommen bat. Die Albin icheinen nach obiger Dar: ftellung auch bei ben Mongolen mit ber trugerifden Tarntappe pertraut, bie Glie (beren Ramen Schmibt auf ber Infdrift pon Rertidingt las) fahren geipenftifc burch ben Rebel, wie ber Elfentonig mit strone und Comeif, bie Rinber idredenb, Rurt ichreitet in Bales ale riefiger Camr, und bie Buften find aberall mit einem boswilligen Bauber gefüllt. Geit ihrer Befauntichaft mit ben Ruffen nennen bie Buraten ben Gott ber Gemitter Proroc (Brophet) Gling, und feben in ben Bliben bas Rollen feiner Teuerraber (wie bie Bolter bes Rantajus). 3miiden ben auten und bofen Damouen fteben als eine Urt Mittelmefen bie Ongon eine unenbliche Rabl, bie fich ftets neu aus ben Geelen perftorbener Schamanen refrutiren und ein antes Gebachtnik von bem bienittbneuben Briefter verlangen, bamit er bei ber Citation feinen vergeffe und baburch beffen Born berbeigiebe. Begennber bem Grab eines Schamanen (Tidinban) wird ein fleiner Steinbaufen (Baritia ober Ulu) errichtet, mo ber Berehrer feine Opferagben nieberlegen tann. Fur ben, ber reich genug ift, ihn genugenb gu

honoriren, substituirt ber Schamane ben Popang bes Abagalbei fur bas große Beer ber Ongon, mit benen sich bas gemeine Bolt begnugen muß.

Um in ben Stanb ber Schamanen ju treten, bebarf es ber entfprechenben Geiftesverjaffung, bie Ug garbul genannt wirb. MIB Beiden folder Canbibaticaft gelten; baufige Dhumachten. aufgeregte und reitbare Stimmung, Berichloffenbeit, murrifches Befen , Sang gur Ginfamteit und anbere Comptome eines empfangliden Rervensuftems. Wenn fich folde in einem Rinbe manifestiren, fo pflegen fich bie Eltern an bie bervorragenbften ber manuliden ober weiblichen Chamanen (Buge:Ilbagan) gu menben, bie gunachit bie Geifter burch Opfer und Gebete gu perfohnen fuchen. Das mit Blumen gefchmudte Opferthier mirb berbeigeführt und unter verlangerten Qualen ju Tobe gemartert. Rad Abichlagen bes Ropfes bangt man bas abgefclagene Rell auf einen Baum ober einen boben Pfabl. Der Dagen barf beim Musmeiben nicht verlett merben. Benn alles Rleifc vergebrt ift. merben bie Rnochen auf einen Saufen gufammengetragen und perbrannt. Siemit ichlieft im erften Grabe bie Borbereitung zu ber Beibe, bie erft mehrere Nabre fpaier vollzogen wirb, nachbem ber Canbibat gur Schamanenwurbe in allen Runften feines neuen Standes mobl unterrichtet ift. Der Lehrer mablt im Balbe eine abgelegene Cielle aus, mo Birten madjen, ober lagt folde pflan= gen, in zwei einander gegenüberstehenben Reiben, in benen bie beiben aukerften Alugelbaume bie bochften finb, als ber Gte-Dobo (Mutterbaum) und Etfeve-Dlobo (Baterbaum), gleich ber mann= liden Gide (tas ohsols) und ber meiblichen Linde (ta leepe) ber Claven. Rachbem biefe Baume ringgum mit Rellen vericbiebener Thiere umbangen find, legt ber Schamane fein priefterliches Ge= manb an und ergreift bie Sanb feines Coulers, mit ibm bie Baume ju umlaufen unter Supfen und Gingen. Er fpringt bann auf einen ber hoberen Baume, mo zwijchen ben Zweigen eine Plante eingefügt ift, auf ber er fteben tann. Dort beginnt er nun in wilber Beife ju gesticuliren, ju fchreien und umbergufchlagen, mas Mlles von feinem Couler, ber ihm auf bem anbern Baume gegenüber ftebi, nachgeahmt merben muß. Colche Uebungen merben nenn Tage lang wieberholt in jebem ber neun Jahre, welche bie Lehr= geit bauert. Saufig giebt ber Junger icon fruhzeitig Angeichen, bag ber Unterricht nicht an ibm verloren ift, mitunter aber bleibt

feine Ratur unempfanglich, und bann tritt er entweber in bas gemobuliche Leben gurud. ober er wird ber Ergiebung eines anbern Deifters übergeben. Ift enblich bie Prufungszeit gludlich überftanben, fo besteigen Lehrer und Junger noch einmal ihre Birtenbaume. Der Schamane brebt fich auf feinem Baume im Rreife umber, und wenn ibn bie Etftafe ergreift, verfunbet er bem verfammelten Bolt, bag bie erforberliche Bahl ber Jahre ausgehalten morben, baf feines ber Opfer perfajunt fei, baf bie Tengri und Ongon bas ihnen Rutommenbe erbalten baben, unb baf ber Couler jest volltommen befähigt ift als Commane gu fungiren. Rraft feines Umtes verleiht er bann bie Orbination, nachbem alle umftebenben Schamanen ihre Ginmilligung gegeben. Der junge Schamane improvifirt ein Lobgebicht zu Ghren feines Meifters, bantt ibm fur feinen Unterricht und ichmort, bag er ibn ftets als feinen Lebrer verebren und ibm gehorden murbe (als feinem Guru).

Bei ben meiblichen Schamaninnen merben abnliche Ceremonien beobachtet, und auch bei ihnen geht bie Erziehung natürlich gunachft barauf aus, bas Dervenfuftem in jenen Buftanb empfanglicher Reigbarteit zu feten, in bem bie unwillfurlich agirenben Refferbewegungen möglichft burch Gingriffe bes Bewußtseins geftort merben. Alle bie verfciebenen Phanomene ber Befeffenen, Conambulen. Debien u. f. m. beruben auf benfelben und einfachften Grundgefeten bes Rervenfuftems; aber bennoch mirb bie Belt, wenn fie bier und ba auftauchen, jebesmal wieber auf's Reue in Stannen gefett und wittert übernatürliche Wunber, ba bie Binchotogie leiber noch immer in ibrem Stubium vernachtäffigt bleibt. obwohl fie allein bie Menichheit von ber bis in unfere Gegenwart unier neuen fomobl wie alten Dtasten fortwuchernben Beft bes Aberglaubens ichlieflich mirb befreien tonnen. Die Mittel, einen folden Buftanb berbeiguführen, find vielfacher Urt, und bie Charlatane aller Beiten baben fie ftete nach ben Umftauben mobifieirt. je nachbem ob fie auf bie nervigen Strange eines Raturfinbes. ober auf bie fenfitiven Raben bufterifder Batientinnen einzuwirten batten. In Sibirien muß bie Behandlung mabrend ber Jugenb eine etwas banbareifliche fein, und ber ruffifche Boftbeamte in Bofotts ergablte mir, wie er einft auf einer feiner Amtgreifen Rachts bei einer Bergichlucht vorbeigetommen fei, mo ein Dabchen in engen Leberhofen in Sprungen und Schreien ein Reuer um-

tangte, mabrent eine alte Bere, bie baneben ftant, ibre Bemeaungen mit einer Betpeitiche anfenerte. Die auten Rolgen folch ftrenger Erziehung zeigen fich bann in vorgerudten Jahren, unb bie fcredbafte Ratur ber alten Schamaninnen, Die bei ber leifeften Berührung ober unerwarteten Bewegung entfest gufammenfabren, ift eine Thatfache, bie fich vielfach in ben Reifebeichreis bungen wieberholt. Die mannlichen und weiblichen Schamauen muffen ftete bie großte Chrerbietung fur ihre Lebrer und Lebrerinnen bemabren, nicht nur mabrend ihres Lebens, fonbern felbft nach ihrem Tobe. Der Schamane nimmt feine Speife gu fich, ohne porber einen Theil berfelben nach ber Beltgegend bin gemorfen zu haben, mo fein Deifter ober beffen Geele meilt. Er vergottert ihn nach bem Tobe und ftellt ihn in gleichen Rang mit ben Tengri, inbem er oft zugleich fur ben taglichen Gottesbienft fein Bilb in ber Purte bewahrt. Die Butten ber Schamanen find immer fenntlich burch bie Pfable im Soje, an benen bie Welle ber gefchlachteten Thiere aufgehangen merben, wie (nach Abam von Bremen) an ben Baumen in Upfala. Fruber murben Chamaninnen porgezogen, ba auch bie Gibirier pon ben Frauen glaub: ten: inesse iis sanctum aliquid et providum.

Der pon mir beinchte Schamane mar pon brei Schulern umgeben, bie bei ber Befragung ber Schulterinochen biefelben fur ibn brannten ober ibm bie beburftigen Geratbicaften reichten. Bei einer nachtlichen Beidmorungsicene, in ber nur burd bufteres Feuer erhellten Durte, tobte ber alte Schamane in milbem Stampfen und beftigen Sprungen im Rreife umber, nachbem er bie Beifter in einem monotonen Gefange unter Bieberholung routb= mifder Cabengen citirt batte, und fo oft er fich bem Blate feiner Bunger naberte, fielen biefe mit gefalteten Sanben por ibm nieber. worauf er ihr Saupt mit ben beiben Ctaben berührte, bie er aleichformig in feinen Sanben umberichmang. Doch mar biefer Schamane felbft ber Schuler eines noch boberen Deifters, und er entidulbigte mit bem Berbote beffelben bas Reblen ber eigenthumliden Chamanen:Ruftung, bie nur von ben Mitaliebern ber oberiten Rlaffe angelegt merben barf. Ginige pollftanbige Eremplare fab ich fpater im Dufeum von Grfutet. Ril fubrt als bie Infignien eines Schamanen an 1) bie Orgoi, ein aus funf Arten Beng gufammengefebtes Gemanb, bas funfgebn Unreinigfeiten in ben Rathfelformen unreiner Thiere barftellt, beren Bilber aus

Kupfer und Eisen gearbeitet sind. 2) Maya Chapussia oder ein gehöntter Eisenbeim, von dem kleine Glödschen herabskängen.

3) Moagaldet, ein aus Leber, Hos und Wetaul gearbeiteter Puppenstopen, mit longem Kinudart, der in verschiebenen Kauben demand wurd der der Lambourin, das mit Gloden umbängt ift und von unten geschlagen wird. Die Zort, ein mit den judis Jeisen des Teinerbeites verscheines Wedsillon. das um den Hos die getragen wird, die Wedschen der Hos eine Arbeiten der Gloden und habelt zu symbolisken. 6) Gorby oder Schalbes, das sich sammalige Pierd, das den Glode mit Pierdeköpfen als Embleme repräsentiet wird (wie in den standingen Rediangen und am Angheld in sieder Fauenskanisch).

Die Inspection ber Schulterfnochen mar fcon in ben alteften Beiten bei ben Mongolen (wie nach Girarbus bei ben flamifchen Coloniften in Bales) in Gebraud, und folde, bie ben Chamanen baburch befragen mollen, muffen ben Rochen mitbringen, ober noch beffer ben lebenben Sammel, bamit er birect von bem Opferthiere genommen merben fann. Dein Gefährte fragte über eine Rifte. bie auf ber Reife verloren gegangen fei, und erhielt eine boppelbeutige Antwort, wie fie bas Oratel ju Delphi nicht beffer batte geben tonnen. Der Couler legte bas Coulterblatt porfichtig auf bie Roblen und umgab es ringsum mit bunn gefcnittenen Solgfplittern, bie an verfchiebenen Stellen erneuert murben, bis bie gange Oberflache gleichmakig ichmargebrannt mar., Gr übergab bann bas mit einer Bange Bervorgezogene in bemuthiger Saltung ben Sanben feines Deifters, ber verfciebene Dale barauffpudte und aufmertfam bie Riffe und Sprfinge unter Ceufgen und conpulfivifdem Gabnen beobachtete. Doch fdien ber Ginn nicht gang flar, benn es beburfte noch ber Berausgabe einiger in uuferen Taiden befindlider Gelbftude und bas Mufmerfen berfelben, um bas Berftanbnig aufzuhellen. Dag Debreres buntel blieb, mar vielleicht bem Dangel bes mehrfach verlangten Bobti \*) gugu= idreiben, und batte ich mich besbalb fpater bei bem nachtlichen Befuche beffer bamit verforgt. Bor jebem Schlude murbe eine Libation in's Reuer getraufelt. Erft ein foldes Coma-Opfer idien bie rechte Begeifterung berporgubringen. Die citirten Geifter murben an ber Thur gerufen, gemobnlich aber tommen fie burch

<sup>&</sup>quot;) Brauntwein.

ben Rauchsang gesahren, die natürliche und (wenn jene verschlossen ist) einzige Schlaung der Jurte. Seitbem man Gotteshäufer nauerte, sollte menigkens doen im Tach eine Noch für den Gingang und Ansgang des Gottes gesaffen werden, bemerkt Grimm zu Tacitus: "Non cohibere parietibus deos", und Kestus: "Perminus quo loco coledatur super eum foramen patebat in tecto, quod nesse esse putarent, Terminum intra tectum consistere."

Die manuliden Chamanen merben bei ben Buraten Bob genannt, mit einem Wort, bas ben Buftanb geiftiger Aufregung bezeichnen foll : bie meibliden beiben Dbegon. Beibe bilben bie Mittler, burd bie fich ber berabgeftiegene Gott manifeftirt. Das bei ben hinterinbifden Bolfern gebrauchliche Rat bebeutet gleichfalls ben in ben Geftienlationen ber Befeffenen ericheinenben Da: mon, wie Rata im Canffrit einen Schaufpieler bezeichnet. Im Allgemeinen ift bie Rabigfeit, ein Schamane gu merben, in beftimmten Jamilien erblich, und muß es icon fein, ba bie gauber= fraftigen Erfolge nur mit Sulfe ber verftorbenen Mhnen errungen merben tonnen. Unter ben Geremonien ber Opferbanblung bricht bie Efftale aus. Die Geele bes Schamanen manbert fort, um fich mit ben Geiftern ber Berftorbenen zu pereinigen und pon ibnen im Chattenreiche bie gewunschte Belehrung gu empfangen. Der ingwijden auf ber Erbe gurudgebliebene Rorper ift, als feiner Seele beraubt, unempfinblich gegen Comers, und vollführt mab= rend ber Abmefenbeit bes Bemuftfeins alle iene fonberbaren Runftftude, bie bem Bolfe gur Beglaubigung bes echten Propheten bienen, indem er unbeidabet in bas Teuer fpringt, ein glubenbes Gifen in ben Sanben traat (wie Bifchof Bopo in Glespig), beife Deffer uber bie Bunge gieht, bis fic bie Sutte mit bem Geruch verbrannten Rleifdes fullt u. f. m.

Bon ber icon im Leben erlangten Burbe des Schamonen mirbe de wieder abhängen, of feine Seele nach dem Zode nur als Gespenst sputt, oder ob sie in den Jereonstijd der himmlischen Götterverlammlung aufgenommen wird. Im tehteren kalle erhölt er Betflotene Berechtigung zu Opfern und Berechtung, und um seine Retragbridge geltend zu machen, pflegt er sich einem der frührers Bermonkten im Traume zu enthülten, damit dersiche das Bolt ermachne, dieser neuen Gottheit nicht zu vergessen. Bor einigen Zahren ereignete es sich, das in einem der Baitalftamme jedes Mitglied won Kopfwed, und Schmetzen im Nachen geptagt wurde, Witglied won Kopfwed, und Schmetzen im Nachen geptagt wurde,

bis man zuleht ansfand, dog biefes Mittel von einem jüngft verforbenen Schammen gemählt war, um baburch bie Schmigen von ber hoben Beforening au nutertidten, bie ihm im Jenfeits zu Theil zeworben. Sobalb ber entsprechenbe Gultus angeordnet war und bie Wohlgeruch er Opfer aufstiegen, verschwanden bie Aufale.

Wenn ein Burate in Rrantheit fallt, fo liegt ber Grund barin, bag feine Geele fortgefighrt ift, ohne bag er felbft etwas bavon weiß, ba bie animalifden Tunctionen ihren ungeftorten Fortgang baben. Dan muß beshalb raich einen Schamanen berbeirufen, um bas verlorene Coaf gurudgubringen, ebe es fich allan meit verlauft. Deiftens find es nur bie Beifter großer Coamanen, welche bie Geele auf ihren Manberungen mit fich nenommen hatten, entweber fur ibre Beluftigung und Unterhaltung, ober um fich von berfelben bebienen gn laffen. In foldem Falle wirb es nun bem icamanifden Arate burch feine collegialifden Begiehungen leicht gelingen, bie vermifte Geele von feinen Borfahren gurudquerhalten, befonbere menn es ihm bie Bermanbten bes Rranten burch ibre Freigebigfeit ermoglichen, benfelben ein fleines Douceur in bie Sanbe ju bruden. Buweilen aber liegt bie Cache ichlimmer, wenn es namlich ber Bofe felbft, ber gebornte und befrallte Tichetfur gemefen ift, ber bie ungludliche Ceele fortgefchleppt bat und in feinem Sollenaminger feftbalt, mo fie alle Arten Qualen und Martern erleiben muß. Jest bangt bier wie anberemo Miles pon Protection ab, unb ein Chamane, ber fich feiner machtigen Connerionen gn erfreuen bat, mag bas Gemehr nur in ben Graben merfen, benn im Rampf mit bem Tenfel in eigener Perfon mochte er felbft bas Genid brechen. 3ft aber ber Bauberer einem altberühmten Gefdlecht ber Schamauen entfproffen, fo verliert er ben Duth nicht. Er fahrt in bas Geifterreich, bie Schatten feiner Grokvater und Urgrokvater um ihre Guffe gu beidmoren, und por ihren Bilbern ober Utidufnt, melde bie Banbe feiner Durte fdmuden, ftimmt er ein preifenbes Rubmeslieb an, indem er fich auf bie porubertreibenben Botten bes Rirmaments, bie Mles umgebenbe Luft, bie Berge, bie Grundveften ber Erbe beruft, Beugnig abgulegen von ben großen Thaten feiner Abnen, bie unerfdroden und furchtlos lange Jahre por ben Sollen Pforten ausharrten, bis fie fich öffneten, bie bann neue Bacht bielten por ber zweiten Ringmauer, mit unerschutterlicher

Entichloffenheit ihre Endzwede versolgten, ob auch bas Pferb zum Geripp abmagerte, ob auch ber Sattel mit bem Ruden vernuchs, und bie schließeich ihr Ziel erreichten, bie ertofte Seele triumphirend aus bem graufen Gestangis befreiten und ihrem bahiniechen:

ben Rorper gurndgaben.

Rad ber buratifden Rosmogonie, wie fie fich unter ben Schamanen bewahit hat, mar im Anfang bie Erbe muft und Icer, mit grauen Baffern gefüllt, mornber Bogel flogen. Auf bes Gottes (Burdan) Befehl eridien ber Baffervogel Anguta, ber, auf ben Grund bes Gemaffers niebertauchenb, mit feinem Schnabel ein fleines Ctud rother Grbe beraufbrachte, bas, auf bie Cberflade bes Baffers geworfen, Ecaum bilbete und bann bas Reftland. Beiter gebot Cottes Wort, bag Thiere gefchaffen mitben, und por allen entftanb querft ber Sund, beffen Rell bamals alatt und haarlos mar. Dann fouf Cott bie Menfchen, anfangs noch ohne Geele, inbem er einen Korper von ausgezeichneiter Coonbeit und frei non Rraufheiten bilbete. 216 Gott jum Simmel binaufftieg, um bie Geele ju bolen, überließ er bie Bewachung bes Rorpers bem Sunte und legte es ibm an's Berg, barauf 'au achten, baß fich Riemand feinem Coutling nabere. Aber icon eriftirte feit ber Urgeit Gottes bofer Biberfacher Erlung ober 211bibn. Diefen erfüllte es mit Reib, jenen Rorper au feben, fo ausgezeichnet von Econbeit und frantbeitofrei. Er nahm beshalb mabrend Gottes Abwesenheit bie Gelegenheit mahr, fich beranguichleiden, und fucte ben Sund zu überreben, ban es ibm erlaubt fein mochte, bas bubiche Beien ein wenig gu ftreicheln und gu berühren. Der Sund aber bielt treu und ehrlich Bacht, und lien fich nicht burd bie ichmeichlerifden Worte bethoren. 2113 ber Teufel feine Abficht nicht erreichen tonnte, jog er fich voll Merger und Born nach bem Rorben gurud, und ließ von bort eine fo burchbringenbe Ralte bervorblafen, bag ber por Groft bebenbe Sund es nicht langer ertragen tonnte und fich jur Ermarmung gufammentanerte. Den Mugenblid benutte ber Boje, berbeigufpringen und ben Rorper ju bejpuden. Mls Gott bei feiner Rudtebr feine Ecopfung vernnreinigt fanb, wollte er ibr auch nicht bie frubere Econbeit laffen und entftellte fie, inbem er ben Den= iden umftfilpte und bas Innere bes Rorpers nach augen manbte. Er ließ bann gwar bie himmlifde Ceele barin eingeben, aber ber Reim fur Rrantbeit und Job war icon empfangen und ift bem

Menschen seitbem verblieben. Der Sund aber verlor gleichfalls seine frühere Schone und ist seitbem mit einem rauben und zotigen Saarvelg betleibet.

Mis bochfte Gottheit verebren bie ichamaitifden Buraten ben 3begeh : malam : tengri ober ben fablfopfigen (malam) Bater (itzegeh) bes Simmels (tengri), ber im oberften Ctodwert unter bem Dache lebt, bas fich als Simmel über bie Erbe molbt. Der Bornehmfie feiner Diener ift Chwa folbun tengri (ber Simmels: geift bes gelben Sternes) ober ber Planet Benug, ber Seerben ober Reichthumer ichafft und bafur angerufen wirb. 3begeb malam: tengri fist gang allein in feinem Simmel und bat feine anberen Gefährten als feine Frau Ifdienuren-tenari (Afdi ober Mutter). Er bat, wie ber littbauifde Bramgings, im Simmel ein fleines Renfter, und wenn er bies Bobenloch offnet, um auf bie Erbe berabaufdauen, bringt ein Strabl glangenber Glorie bervor, von auter Borbebeutung fur ben, ber fie erichauen tann. Der Bofe (Albibn ober Grlit) wohnt mit feinen Carbu genannten Selfers: belfern in einem unterirbifden Reiche bes talten Rorbens, mo bie Conne niemals icheint. Inbeg tommen fie von bort gelegent= lich bervor, um bie Meniden ju gualen, ober wie bie Schimnus ju verführen.

Außer bem Obigen theilte mir ein betehrter Schamane, ber in Brtutet als Schullebrer unter ben Burdten angestellt mar, noch folgenbe Ginzelnheiten aus feinen fruheren Erinnerungen mit.

Begünftigte Seelen geben nach bem Tobe in bie Sadagolar. Oas entiernte Land) genannte Welt ein, wo sie ben irbischen Belödftigungen folgen und unter ihren Hauptlingen wohnen. Auch bie Schatten der Schamauen schweben doert umber, mächtig und bie Schatten der Schamauen schweben doert umber, mächtig und erstrückten der Verlegen gleicher, welche die nahligen Todenecremonien vernachsäsigs doen, müssen ihren Auskender Unterstätte unggestieden Ratbern nehmen und verkleiben in der Kähe des Grades. Die Seelen der Ertrunkenn bleiden unter Welfer, und kommen nur mitunter hervor, um in Belissen unter Welfer, und kommen nur mitunter hervor, um in Belissen unter Welfer innipakten. Es währde eine große Sudde finnipakten. Es währde eine große Sudde finnipakten. Es währde eine große Sudde frühreit. Zeuer zu verlöschen, und der Warten, bis es von selbst erstrückten. In der Verleich Verleichschaftel würde der Gallien, den Setzer, hestig erzürnen, und seinetwogen muß das Feuer (geal) versche des singlische werben, währende sin selbsten waterlein Worten der inglische singlische werben, währende sin selbsten waterleinen Worten der inglische singlische

Gabe ber Ratur hochgeachtet wirb. In bem Cultus bes Baffers richtet ber Burate feine Berehrung an ben Coutgeift (Uniffin. ber Berr bes Baffers ober Unbine), ber inbeg ein bosmilliger Benius ift und feinen Befallen baran finbet, Leute gu fich berabaugieben und zu erftiden. Berichieben von ihm ift ber Baffer: tonig Udunchat, ber mit feinem Gefolge (wie ber frangofifche Drac) in einem glanzeuben Balafte auf bem Grunbe bes Maffere lebt und fein Bohlwollen burd Berabfenbung von Regen geigt. In bem Gultus ber Conne und bes Monbes mirb bie Berehrung an bie prafibirenben Engel Raranbordi (unter ber Conne), Raldia: tun (Fran Ral) und Garaborchi (unter bem Monb), Galchatun (Grau Gal) gerichtet. Die Buraten perfertigen fleine Scheiben nub legen fie an bie Sonne, gumeilen aud anbere fur ben Monb, bie mitunter burch ein eingefügtes Solgden beibe verbunben merben. Da biefe beiben Damen, bie Conne und Mond bewohnen, mohlwollend und gutgefinnt find, fo ift ihre Berehrung eigentlich uberfluffig und bloger Zeitverluft, boch fuhlen fich bie Buraten gumeilen fo fehr burch bie von ihnen empfangenen Boblthaten bewegt, baß fie ihnen ein fleines Beiden ihrer Dantbarteit ju geben munichen. Bur Grtlarung bes Gefchlechts fügte mein Berichterftatter bingu, bag in ber icamanifden Dichtfunft Conne und Mont als weiblich behandelt murben, bag aber bie manuliche Salfte babei immer unterftanben mare. Er gab mir zugleich folgenbe Erzählung. bie bas ftaubinavifche Rinberpaar Bil und Sinti mit bem beutichen Solzbieb verbinbet. In fruberer Beit lebte einmal ein Dann mit feiner Frau im Balbe, bie ihre Tochter megfdidten um Baffer ju icopfen. Gie blieb fo lange aus, bag ihre Mutter argerlich murbe, und fie vermunichte, bag Conne ober Mond fie fortnebmen mochten. Sonleich tamen bie beiben Bruber berab und bie Sonne ergriff fie guerft. Der Mond bat aber feinen Bruber, fie ibm au überlaffen, ba er bei feinen nachtlichen Wanberungen eines Bachters beburitiger mare, und bie Conne gab nach. Das Dabden batte im erften Schred, als bie beiben Simmelstorper auf fie los: tamen, nach ben 3meigen eines naben Bufches gegriffen, und als ber Mond fie mit fich in bie Sobe nahm, brach ein Blatterbufchel ab, ten fie noch jett in ber Saub balt, mie im Mond gu feben ift, mabrend fie in bem anbern Urm ben Bafferfrug tragt.

## Ein Ritt burch Meriko.

(1860)

Mu einem beitern, flaren Morgen, wie er gewöhnlich bas meritanifche Sochthal überftrahlt, ritten mir aus ben Thoren ber Sauptftabt bie breite Strafe entlang. Gie trat balb in bie Boben und jog fich in ihnen binein nach einem freien Buntte, von bem mir noch einen Rudblid genoffen auf bas prachtige Geenplateau Anabuac's, bas burd feinen pou ber Luft gurudgefpiegelten Schimmer Alles mit bleubenbem Strahlenglange übergog und auch bie Riefengeftalten ber Schneevultane in feine fluffigen Bellen auflofen ju wollen fdien. Es mar bie lette Musficht, benu turg barauf bog ber Weg in buntle Sugelholzungen ab, in benen er fich burch fteiles Anfteigen raich falteren Temperaturen naberte. Poblbefannte Baume und Geftrauche ericbienen um und und gautelten ben Mugen bas Bilb eines beimathlichen Balbes por , wie er bie Abbange Thuringens und bes Comgramathes ichmudt. Dann murben bie Reiben lichter und es blieben nur bie nadten Cannen pon ihren meidlicheren Brubern gurud. Gie umftanben auf ber Ruppe bes mit ausgebrannten Rratern bebedten Miusco ein breites Solggebaube, bie jum Pferbewechfel bort erbaute Pofistation, bie wir fur unfer Rachtquartier bestimmt hatten. Das Innere bot feinen verführerifden Aublid. 3mei lange niebrige Bimmer, gefullt mit Rauch pon bem frei auf ber Erbe brennenben Geuer. obne anbere Mobel ale ichmutige Bante und Stuble und faft obne Banbe, ba überall in ben nicht mit Strob verftopften Gugen ber Tag bereinichien, bilbeten bas meritanifche Sotel.

Der Birth, im zerriffenen Poucho, lebute, seine Cigarrette schmauchend, an ber Thonmand. Gine wenig appetitlich aussehenbe Rochin handtierte an ber Erbe, und in Lumpen gehüllte Bettler

lagen in ben Gden umber. Gur bie Racht erhielten wir gwei Edragen, auf benen Bondo und Gattel ein Bett machten, obwohl ein falter Wind, ber vom Abend bis jum Morgen burch's Bimmer pfiff, und ichon fruh auftrieb. Bir verliegen balb bie Region ber Tannen und mit ihnen bie grauen Rebel, bie bort bie Morgenfonne perhillt batten. Bir faben balb wieber ein im freundlichen Connenicein liegendes Thal, und betraten bann, nachbem mir bas Rreus bes Cortes (Cruz del Marques) paffirt batten, bie Gtabt Guernavaca, bie astetifche Ronige fur ihren Sommerpalaft gemablt hatten. Innerhalb meniger Stunben, mab: rend bie Site febe Minute gunahm, maren mir einige taufenb Ruf binabgeftiegen von ber Sobe von 9500 Ruft, auf melder bas Erus bes Marques fteht, bis gu ber auf 1500 ber Clevation von Cuernamaca. Bon bort fentt fich bie Gbene in geneigter Rlade nach bem Ruf ber Berge, auf benen Tasco liegt, bas mir momoglich zu erreichen hofften, wenn es (wie es bie Folge erwies, nicht ber Kall mar) bie politifchen Berhaltniffe bes unter fo vielen Revolutionen erftidten Canbes erlauben follten.

3ch werbe nicht die Auseinanberiehung einer jener ungbligen Renolutionen biefes unglücklichen Caarlst unterenfeme, die die ben Darfteller eben jo fangweilig zu erzählen, als für ben Lefer anzuhören find. Se geninge zu wiffen, bag mit eantu Annas die Etetatur ber ichon fange göhrende Auffinald im Schen des Tanbes, befonders in ber Proving Nacquico, wo er von Moarra, gefeitet war, sich weiter und ber Aupflicht zu werbreitet batte, jo bag Tasko, bie Stabt alter Goldminen, nun von ben rebellichen horben unichwörent wer

Meine beiben Gefahrten waren Vergwertsbefiber von dort, be nach ihren Kamilien gurückgufeben wünschen, während mir ber Zielpunkt ber Neife gleichgittig war und ich bieielbe nur ihrer jelbst wegen unternommen hatte. Um nächsten Tage begegneten wir mehreren Reisenben auf ber Straße, die von ben Verheerungen und Graufamfetien ber umberziehenben Kauber erzählten, und bald barauf einer von ber Küfte herauffommenben Karanvane, die beutliche Zielgen bowon aufzweielen. Won ihr höheten wir, daß bie in Tasto gelegene Garnison zur Escorte ber Briefpoft in ihrer ganzen Statte hatte ausgieben missien und ist die jeht in ber nächsten Station am Kung best Berges befinde, von wo sie

nicht gurudgutebren magte, ba bie Begelagerer in ber 3mifchengeit bebeutenbe Berftartungen an fich gezogen batten, in Tageg felbit feien alle Strafen pericanat, bie Burger batten fich moglichft mit Daffen perfeben und man fei auf bas Schlimmite gefaßt. Co lauteten bie fur meine Begleiter nicht gerabe troftliden nadrichten, uub fobalb mir in bem pon ber Garnifon befetten Dorfe angefommen, faben mir une nach einer Bohnung um, ba ein langerer Mufenthalt vorauszufeben mar. Bir fanben biefe bei einem Gaft freunde meiner Mitreifenben, ber und bereitwillig einen Blat feines Saufes einraumte, in bem bie mitgebrachten Gefdirre freilich bie einzigen Dobel bilbeten. Um baffelbe lief eine Beranba und gemabrte einen freien Blid auf ben am Gufe bes Martens poruberfliegenben Strom und bie am anbern Ufer emporfteigenben Berge, innerhalb beren Tasco liegt. Bir lagerten uns unter ben Caulen . um pon bem langen Ritte auszuruben und bas Abenbeffen gu ermarten. Ginformig und tabl mar bas Thal . gerriffen .. in tiefe Baranten, bie überall bas vulfanifche Gebirgsplateau Meritos burchidneiben. Aber bennoch hatte ich ftunbenlang bort liegen und binausicauen mogen in ben burdfichtigen Duft ber Lanbichaft, Die balfamifche Luft ber Tropen einzutrinten, Bobl blidte überall ber nadte Stein gwifden ben fparlichen Baumen bervor, mohl tofte fich bie Oberflache rings in verbraunten Schichten ab, aber fie branuten in bem marmen Strom ber Connenalube, und in ber Conne Gluth verquoll Land, Baffer unb Luft.

Der Oberst ber merstanissen Teuppen, der Gouvereuer von Caso, der sein untreiwilliges Eril ziemlich stolich zu ertragen schien, murtdige und feines Bestudes und hatte bie Gerongensteit, sich zur Legte einzulaben, woddung voir und um so mehr geefert ichste munten, de nature den zeitervöhltnissen ein solcher Wann nicht zu verenchtässigen war. Er faling und far den nöcht gewenden Worgen eine zischgaten in dem nach gestgenen Wussen wer der ben nöcht ein werte den gegen einen plosition eine Ander und ben Beite giete, um gegen einen plosition liederfall der verrongenen Ranber geschied, um gegen einen plosition liederfall der verrongenen Ranber geschäht zu sein, war es boch nur ein tachtlissen Fischer, was wir als Teophe devonortungen.

Die Fluffe ftromen meift in Mexito in tiefen Betten bagin und bringen bem Lanbe nur wenig Angen. Co mar es auch

Die verweilten mehrere Tage in bem Dorfe und benutten bie Beit, um einige in ber Nabe gelegene Zuderplautagen zu bestüdigen. Da indes ber Oberft noch immer teine Anstalten zur Forcitung feines Rudmeges traf und erst Berftatung von Merito erwarten zu milfen glaubte, meine Gefährten allein aber nicht weiter vorzugehen wagten, fo sah ich mich gezwungen, nach Merito umzutehren, wo ichon meine Borbereilungen zur Abreife nach zeitst für die nächste beschalb ein paar Maultsiere und einen inbiaufichen Führer, um mich nach Euernavaca zu bringen, von wo ich noch einen Absteher nach Abschiecke voch Schieften der

Da bie Hertstroß wogen ber Näuberbanden nicht sicher war, chiun ber Arritro Nebenwege ein, die und burch verschiedene verlassen. Det eine Burch verlassen in benen enge Thore jum Durchreiten gelassen waren. Im Abend gelangten wir und einem einsumen hause, das sie einer verstedten Bergmulbe siand, um Nachtquartier zu nehmen. Wir sanden dort eine anschuliche Geschlichgaft, angeblich die Familie, die verseirent eine anschuliche Schae und Todgete vos Nachgero, eines siatet gebauten, sinsten botten Ghen und Todgete vos Nachgero, eines siatet gebauten, sinsten blidenbem Mannes, in desse Nächse durch geberd, als zwei leere Sattellassen mitch zu hier bestehen deren Gepord, als zwei leere Sattellassen migt fügt. Webalb nurd wer bestehen ist sich signei leere Sattellassen mitgesührt. Webalb und ver Webped, als zwei leere Sattellassen migt fügt fragen, aus der Umgebung ließ sich sichweich ein Grund bassen der Ausber der Bunde mehrerer Welsen von einer steinigen, menschenkeren Gezoein unsehen war.

Innerhalb bes Saufes ftanben Roffer und Raften aufgebauft, und als ich vielleicht etwas vermunbert barauf hinblidte, ertfarte mir ungufgeforbert einer ber Cobne, bag fie bas Gigenthum einer mir gezeigten Dame feien, bie auf ber Reife erfrantt unb jur Beilung bageblieben fei. Dieje Dame, bie fich einen fo fonberbaren Babeort ausgemablt batte, vermieb inbeg mit mir gufammen gu treffen, fo bag ich nicht im Stanbe bin, weitere Austunft barüber geben gu tonnen. Dein Gubrer ichien ben Gigenthumer bes Saufes zu tennen, und fo überließ ich ihm bie Ginrichtungen, bie barauf binausliefen, bag ich in einem fleinen Raume im Sintergebaube einquartiert murbe, von wo ich teine Beobachtungen uber bas Treiben im Caale, mo alle gur Ramilie und nicht gur Familie geborigen Ditglieber gufammen foliefen, anftellen tounte. Bubem mar ich febr ermubet und legte mich balb nieber, in ber Borausficht eines feften und ungeftorten Echlafes. Mitten in ber Racht alaubte ich zu ermachen und fab zu meinem Entfeben eine Tigerfage neben mir auf bem gum Bette bienenben Coragen liegen, bie mich unpermanbt mit ibren fprubenben Mugen anblidte. 3d bob meinen linten Urm, um nach ihr ju fchlagen, borte fie berunternoltern, polterte felbit mit, und uber mir brach auch ber Schragen gufammen, und bann ermachte ich in Birflichfeit.

Bas aber fein Traum mar, mie ich balb bemertte, mar bie Thatface, bak ich auf ber Erbe lag, und feitmarts auf mir lag ber Coragen, feine Beine boch in bie Luft ftredenb. Da Refferionen ju nichts fubren tonnten , ftellte ich ben Schragen wieber auf bie Sife, legte mein Bett binguf und mar balb auf's Reue in Morpheus' Urm begraben. Im nachfien Morgen aber borte ich pon nichts fprechen . ale pon bem ichredlichen Terremoto ber vergangenen Racht, und hatte nun ben Echluffel gu meinem Tigertampfe gefunden. Die Riften, bie ich am Abend aufeinanber geftavelt gefeben batte, lagen meiftens gerbrochen umber, bem Saufe war jeboch weiter nichts gefcheben, ba feine Banbe aus biegfamen Baumaften gufammengefett maren. Um Nachmittage beffelben Tages langten mir in Guernapaca an, mo ich in einem Sotel eines ans geblichen Stalieners abstieg, ber Frembe logirte, wenn es melde gab, und in ber Zwifdenzeit Geife und Tabad vertaufie. Die Ceifenbanbler in Merito pfufden ber Munge biefes Golblanbes in bas Sanbwert, benn ba bie ftolgen Caballeros nur nach Ungen gu rechnen gewohnt finb, wird ber Dangel fleinen Gelbes burch Ceifenftude gebedt, bie bie Rramer pon einer pieredigen Stange eigener Sabritation abidneiben. Mis ich meinem Birthe meine

Abficht mittbeilte, Lodicalco ju befuchen, machte er ein bebentliches Geficht, ba ben bortigen Ginwohnern nicht gu trauen mare, fie feien nicht einmal Chriften. Doch vericaffte er mir fpater einen Rubrer, ber mich zu begleiten bereit mar, porausgefest baft mir bei Racht reiften, um bie gefahrlichen Stellen in ber Duntelbeit zu paffiren. Die meifte Angft ichien er por bem Dorfe Temisco gu haben, etwa balben Weges amifchen Guernavaca unb Rochicalco. Aber trot unferer Unftrengungen erreichten mir es erft als ber Morgen ju grauen begann, und burch bas Getrappel unferer Pferbe gemedt, ale mir raid burch bie Strafen ritten, fcanten icon bier und ba einige verichtafene Gefichter aus ben Genftern. Ob bie Rlage bes Stalieners, bag bie bortigen Bewohner nicht einmal Chriften feien, richtig ift, weiß ich nicht, boch fiel es mir auf, auf allen ben Rreugen, beren es bier, wie auf allen Lanbftragen Meritos, bie Rulle giebt, alte Gotenbilber aufgeftellt ju feben, bie auf ben umliegenben Ruinen gefammelt fein mußten. Gin Sirtenjunge, ben wir auf bem Gelbe trafen unb uber ben nachiten Weg befragten, ichuttelte beim Soren ber inanifden Borte nur ben Ropf und tonnte ober mollte feine Mustunft geben. "Quien sabe, sabe!" war bie einzige Antwort, bie er auf bie Frage nach Lochicalco gab, und wie mir nachber faben fanben mir und faft icon an feinem Gufe.

Die Landsschrift rågt ein eigentssimitiges Gepräge durch die dagei angeichnittenen Higelpaleaus, die überall aussteinen unt gleich den geptalteren Tells von Syrten (am beutlichten in Emessa von ihr die Keenslügel von Inverneß erinnern und an eine äbnitige Tormation die Tormstein, nur doß man die merstanische bei Mähertommen sich in verschiedene Tercassen gliebern sieht, die übereinander aufsteigen. Deim ersten Andrist wäre igwer zu entspekten die für der Verlichten, und um darüber zur Gewößschie zu tommen, bedarf es wie bei Eholus einer genaueren Unterfuchung. Wie hatten son vor ist bei Gholus einer genaueren Unterfuchung. Wie fasten son von der fein der bei fein von der die Verlichten der einen vor und siegenden, ganz ähnlich gestalteten als den vom Kochicalca anbeutete.

Rabem wir die Pferde in einem Heinen Bergftrome gertants und in bem Schatten alter Baume jum grußiftud geraftet hatten, ritten wir darauf zu dis an die Bafis, wo die Thiere geloppelt wurden, um im Grafe zu weiben, mabrent wir zur Beifcitiaung binaufftiegen. Breite Terraffen liefen um ben Ranb bes Sugels berum, eine uber ber aubern, und auf ber bochften berfelben ftanb bas Tunbament eines rechtedigen Tempels mit fchrag geneigten Mauern, von bem nur noch bas unterfte Stodwert erhalten mar, mabrend bie übrigen in Ruinen umberlagen. In ben Gden trat besonbers eine Drachenfigur hervor, bie man einem mafferfpeienben Rrotobile verglichen bat. 3mijden ben Rrotobilen figen Figuren mit freugmeiß untergeschlagenen Beinen, gleich benen ber inbifchen Bubba. Der Bau mar aus machtigen Quabern aufgeführt, febr regelmäßig behauen und obne Mortel übereinander gefügt. Ueberall maren fie mit ben feltfam perichlungenen Sieroglophenbilbern ber attefifden Cculptur bebedt, balb in Blattern ober Blumen ausgegrbeitet, balb grabestengrtig in Guirlanben babin gemunben und menfcliche Figuren umfclingenb. Au verfchiebenen Theilen öffneten fich Chachte, bie tief in's Innere gingen und einft bei bem Connencultus ber Gingeborenen gebient baben follen. bie meiften biefer Terraffenbanten, benen man fur landwirthicaftliche Zwede auch in China begegnet, mar ber gange Sugel fünftlich aufgemquert auf ber Bafis einer natürlichen Erbobung. Gegenwartig zeigte fich bas feitliche Mauermert mit einer bichten Sumusichicht übergogen und baburd ber gange Bau in eine bichte Begetation gehüllt, fo ban Tochicalco feinen Ramen "Sugel ber Blumen" mit Recht führt, obwohl er jest mit noch befferent Rechte "Sügel bes Unfrantes" batte beifen tonnen. Er ftanb ale bie bodfte Stufe unter einer groken Angabl fleinerer Sugel, Die aus ber Gbene um ibn berum aufftiegen und auf ibn als bas Centrum aufammenliefen, boch bervor, und beutete auf bie gablreiche Bepolferung, bie einft biefe jett fo obe und verlaffene Gegenb bemobnt baben mußte, ju jener Beit, mo bie reichgeschmudten Balafte ber Ronige von Tenochtitlan bas That von Cuernavaca ichmudten, ober icon por ibnen unter ber Berricaft ber Sapotecas.

Humbolbt nennt ben Singel von Lochicates eine militarische Berschaufung, wobei bie Ceutpturen und bie gangen Anlageu boch immer am Feligissen Antulus hindeuring genauere Untersiuchungen find nicht augsftellt und auch Brasser genauere Untersiuchungen find nicht augsstellt und auch Profeser der Abrend giebt nur turze Andeutungen. Rohrbach sog tieber die Bedeutung bes Hauptschaft, dass die Ericht der Schappisches, dass er ihn der Länge von Worden nach Eiden parallel mit den Seiten des Lempels laufend und nach unter übwarts geneigt som. "Die Individuer wochen damit irzend welche

mythologifche Borftellungen ober 3been aus ben Raturvorgangen perbinben, immerbin muften fie eine genaue Beitrechnung und mathematifche Renntniffe baben. Durch welche Mittel fie bie Sonnenftrablen im Innern bes Berges nach außen reflectirten, fieht babin. Da aber Metallipiegel noch beute in Gebrauch finb. fo merben fie in biefen ganbern bes Silbers alter als bie fpanifchen Eroberungen fein. Der Schacht mußte fich nach untenbin fublich wenben, weil bie Sonne am 21. Juli in Tochicalco, bas icon in ben Tropen liegt, im Rorben ftanb. Babriceinlich ftanb er mit ienen borizontalen Gangen in Berbindung, nub fo fonnte, menn bie Sonne burch ben Meribian ging, ihr Strabl an bem einen Tage burch ben Grund bes Schachtes von bort reflectirt zu ber Seite bes Berges berausbringen. Gin furger Lichtblit, bann einige Secunden fpater pollige Racht wie gupor, bis gu bemfelben Tage im folgenben Jahre, bas Erperiment ber Briefter mag feine Birtung auf bas ftaunenbe Bolt nicht perfehlt baben." Gine abnliche Borrichtung, fur bie tagliche Coune berechuet, wird bet manden flavifden Tempelu vermuthet, wie bei bem pon Suterbogt, und bag Bilb bes Gerapis in Alexanbrien murbe von ber Morgenfonue gefüßt, in welcher Stellung fie auch Agrippa bem Bolle zeigte, um als Gott perebrt gu merben.

## Die Ruinenftadte Melopotamiens. \*)

Wenn mir gurudbliden auf bie Borgefdichte bes Denfchengefchlechts, fo ift es querft in ben Gebieten ber orientalifden Continente, bag bie Lichtfunten ber Geschichte ben mutbifden Rebel ber Borgeit burchbrechen. Bon bortber glangen auf ben Fluren Defopotamiens Die golbbebedten Balafte Rinipebe und Babylone. bort erheben fich bie machtigen Ppramiben an ben Ufern bes Rile, bort prangt auf Berfiens Bergen bas prachtige Berfepolis. 3mifchen biefe brei alten Gulturftatten ichiebt fic als tobte Daffe bie arabifde Salbinfel ein, an beren Geiten bie Bufen bes perfifden und rothen Meeres gliebernb gwifden ben beiben größten Welttheilen Afien und Afrita einbringen. Auf ber weftlichen Seite bes rothen Meeres giebt fich gleich einem leuchtenben Gurtel bie egyptifche Borgefchichte bin, auf ber oftlichen bes perfifden verlaufen bie medfelvollen Gefdide ber arifden Bolter, aber beibe Staaten merben burch einen breiten Buftenfaum von ben Meeren, bie fonft überall als Strafen bes Bertehrs bie Lanbe gufammenführen, getrenut, und ein breitre Buftenfaum umgiebt auch rings bie Ruften bes unmirthlichen Arabiens. Gein Inneres war lange unferen Bliden verfchloffen und erft neuerbings hat man bie hohe Bebeutung ju murbigen begonnen, welche bie auf feinen centralen Terraffen erblubenben Staaten rudwirkenb auf ihre Umgebung haben mußten. Bon jeber bilbete bas arabifche Dreied einen beilfamen Abzugstanal fur feine Rachbarlanber. Geit viertaufenb Sahren haben fich in feinem Rorben, Often und Weften bie großgrtiaften Ereigniffe abgewidelt, pon

<sup>\*)</sup> Bortrag gehalten im Bremer Runftlerverein (1860).

benen und leberlieferungen in ben Annalen ber Denfcheit aufbemahrt find. Ginunbbreifig Dynaftien maren in Cappten einanber gefolgt, bis es burch bie macebonifche Groberung mit ber Befdichte bes Occibentes verenüpft murbe, und in Mfien fturgten nacheinanber bie Reiche ber affprifden, babplonifden, mebifchen, perfifden und partbifden Belteroberer, mabrent Arabien . um= raufdt von bem milben Rriegsgetummel, von ben Triumphrufen ber Sieger, pon bem Sulfgeidrei ber Unterliegenben, noch immer im tiefen Tobesichlaf zu ruben icien. Es ichlief nicht, nur perhallte bas bumpfe Geraufch feiner ummalgenben Revolutionen in ber Ginobe ber Bufte, in benen es bearaben lag. Co oft ein Beltreich an feinen Geiten gufammenbrach, maren es bie Ueberrefte ber gertrummerten Cultur, bie in Arabiens fanbigen Glachen ber Buth ibrer Berfolger entfloben, und bort, wie in einem Cade gefangen. manbten fie balb bas morberifche Gifen wieber gegen einander ober fucten, wenn ben nachfolgenben Generationen bie beidrantten Raume ju enge geworben, auf's Reue nach ibrer alten Seimath burdaubreden, Rad Gappten, bas burd ben engen Sithmus pon Sues leichter gu pertheibigen mar, tonnte bas nur in feltenen Rallen geicheben, aber auf ben Beibetriften, bie fich pon Rebich nach Defopotamien erftreden, erfdienen ftets, gleich Beute mitternben Bolfen, bie milben Chaaren ber Bebuinen, fobalb fich bie Ctunbe einer Monarchie gum Untergange neigte, und umfireiften bie Thore ihrer Sauptftabte, wie auch jest wieber bas turfifche Bagbab por ihrem Anblide ergittert.

Während das rothe Meer durch einen Kranz von Korallenrissen umzgen ilt, wird das persische durch die Uniteien gesährlich, die sich rings aus seinen sandsom Külten hineinerstrecken. Wenn
man das Vönenhaupt des Kas Wulfeldom, das in mildzerrissen Jetamann an ieinen sibilichen Eingange vorspringt, passisch, halt ich die Schifflährt längs der persischen Külte, da die
aradisch noch immer die Kaubusteiter mancher Pitaten, die die englichen Külten dampflich vergebens auszunetten juden, in ihren Buchten
birgt. Rach dem Berlassen auszunetten juden, in ihren Buchten
Emporiums auf Ormusd getreten ist, ziehen sich die begeitetenden
Begreichen meiter in In Aumera zurüch und man versiert das Land
aus dem Gesiche, die sich au zweiten Tage niedrige Buschung
mus den den den Bellen erhoben, in der Gerne einzelne Palmen sichten werben, das Weerwolfer seine durching grüne

Farbe vertiert und ber arabijde Pilote mit änglitiger Saft siene Speighe erheit, um fich nicht in bem schammigen Octob er viel-gewundenen Manbung des Enphrats zu vertieren. Die Manbungen des Enphrats zu vertieren. Die Manbungen des Enphrats Alls die Anacheles, dier das Eand von Ur., das Zand der Safadder, hier die Constant von Ur., das Zand der Safadder, hier die Genem von Spinear, diese die mütterliche Wiege unseres Geldschaft.

Die Wellen bes Aluffes ftromen machtiger bem Riele ent= gegen, icon grenzen fich auf beiben Geiten bie Ufer in ein engeres Bette ab, icon erblidt man in ben Buiden perftedte Canoe, bie gerfallene Lebmbutte bes Gifders, ein aufgebange= nes Det. Gin bichter, buntelaruner Balmenmalb beidrantt auf beiben Geiten bie Musficht. Gie bleibe beidrantt, benn ber Balb ift nur ein ichmaler Streifen, ber bem Gluffe folgt, unb hinter ihm rollen rechts und lint's bie grauen Sanbbunen ber Bufte. Ranale zweigen übergll fich ab. Bir folgen ben Stros mungen bes breiteren. Diebrig und febmig find bie Ufer, taum. untericeibet fich Land pon Moraft; und bort, mas ift jenes un= georbnete Bemirr pon Saufern und Garten, pon eingefallenen Lebmmauern, pon gufammengeleimten Moideen und Minareten? Aft bas Baffora, ber Safen Bagbabs, mo bie Rhalifen Inbiens Spegereien in meiten Speichern ftapelten, mo Ginbab, ber Gees mann, auf feine abenteuernben Sahrten auszog? Bir lauben amifden Bulden und Cumpfgemadlen. Schmubige Strafen, balb im Baffer, balb auf gerbrochenen Steinbammen, fubren amiichen unregelmäßigen Gebauben bin, robe, tunftlofe Banbe faffen bie Seiten ein, aber fiebe bie vergitterten Erter im oberen Ctode, fiebe bie Balmenwipfel, bie aus ben Sofen berüberichauen. Unb bier ift ber Bagar, gefcust burch überfpannte Belte gegen bie Gluth ber Conne, ber Raufmann mit ber Bfeife binter feinen aufgestapelten Baaren, ber budlige Barbier geichaftig umbereilenb. ber Bebnine mit feinen Rameelen porubergiebenb, ber ichlante Berfer mit bober Gilamute, ber Armenier, beimlich bie Rlaiche im Rode verftedt, bavonichleichenb, ber Dollab, ber bie Glaubigen jum Gebete ruft. Gerne murbe ich mit Taufend und Gine Racht an ber Sand in Bafforas verftedten Gartenbaufern, in feinen icattigen Balmenalleen permeilen, aber es ruft binauf nach Bagbab, nach Melopotamien, nach ben Ruinen Babulons unb Rinivebs.

hier zwifchen Tigris und Enphrat mar es, mo zuerft unfere Befdichte geboren marb, an biefen Boben, an biefen himmel fnupfen fich bie altelien Sagen ber alteiten Boller.

Es find buitere und permorrene Rlange, bie aus jener fernen Coopfungenacht ju une berüberhallen: Es mar eine Zeit, wo feine Beit mar mo fiberall Rinfternif und Baffer mar Und es maren ba frembartige Thiere, von benen ein Theil fich felbft erzeugenbe maren und lebeubig gebarenbe Gieftalten batten. 3meiflugelig murben bie Befen geboren, Gefcopfe mit zwei Alugeln und zwei Gefichtern, mit zwei Rorpern und zwei Ropfen, weibliche und mannliche Gefcopfe, und zwei Raturen, mannlich und weiblich. Unbere Befen gab es, benen Schenfel von Biegen und Borner auf bem Ropfe maren, anbere wieber pferbeffifig, anbere, bie aus Pferben und Menichen gufammengemachfen maren, anbere mit ber fprenenartigen Geftalt von Pferben und Rinbern. Es murben auch Stiere geboren mit menichlichen Ropfen, und vierleibige Sunbe mit icuppigen Riichichweifen und bunbetopfige Bferbe unb Meniden, und noch andere Thiere mit Pferbetonfen und Meniden: torpern und mit Schweifen gleich ben Gifchen, und anbere verfdiebenartige Drachen und fprenenartige Gifche und friechenbes Gethier und Chlangen und viele verfchiebene, munberbare, und untereinander ungleich gestaltete milbe Thiere. Go beginnt bie Chopfungegeichichte ber Chalbaer, ein muftes und wirres Berrbilb ber einfachen Erhabenheit, mit ber bie Benefis rebet. Durch bas Beraufch bes Donners ermachten biefe chaotifden Gebilbe, bie balbgeformt in bem Urfchlamme begraben lagen, gum Leben, fie be .. gannen ibre ideufliden Glieber zu regen, ju guden, und fich übereinanber malgenb, rollten fie bie Daffe ber formlofen Daterie, bie fie umgab, in einen ben gangen Raum erfüllenben Rnauel aufammen. Diefen Rnauel fpaltete Bel, ber Allvater ber Coopfung. Er trennte Simmel und Erbe und ichieb Licht und Rinfternif. Aber beim erften Strable bes Lichtes, bas in bas unentwidelte Chaos fiel, ftarben alle jene Ungethume, bie embryonalen Urfeime, und vergingen. Bel, allein übrig geblieben, opferte fich felbft, und mit feinem marmen Bergblute bie Erbe befruchtenb. bilbete er ben erften Menichen Morus, im Lanbe Babnionien. Sier in ben fumpfigen Rieberungen ber mejopotamifchen Rluffe mobnten feine Rachtommen, bie Gefchlechter ber Menichen, in regellofem Gemifche und ohne Renntnig ber Gefete und ber Orbnung

burdeinanber, gleich unvernünftigen Thieren, fich von Gräfern und wilben Arantern ernährend. In Mahr und Noth solleppten fie ihr armfeliges Leben bahin, und lagen flumpfinnig von ihre Beburt an langs ber Brandung bes Meeres, flumpfinnig ben Augenblid erwartend, wo ber Tob sie wieder abrusen wurde.

Da ftieg eines Tages aus ben Muthen biefes Meeres, bem ernthraifden (wie ber perfifde Golf genannt murbe), ein munber: fum geftaltetes Befen an bas Tageslicht empor. Can ober 30: hannes mar fein Rame, fein Roiper mar ber eines Gifches, unb unter bem Ropfe bes Rifdes mar einer menfdlich eingefügt, unb ber Schweif enbete in Rugen, gestaltet wie Menfdenfuße, und bie Stimme mar gleich ber Ctin me eines Menfchen. Diefes Gebilbe feste fich ju ben verlaffenen Wilben, es lehrte ihnen bie Runfie ber Gefittung und bes Friebens, es gab ihnen bie Gefebe, beren fie bedurften gum ftaatlichen Bufammenleben, es zeigte, wie bie Fruchte gu faen und ju ernten feien. Und allabenblich beim Untergang ber Conne glitt es jurnd auf ben Boben ber Gemaffer, um erft am nachften Morgen wieber zu ericheinen und feinen Unterricht fortgufeben. Golde Dannes (folder feemarts anlangen= ben Miffionare) teunt bie babulonifde Gefchichte fieben, bie gu verfdiebenen Epoden als Propheten unter bem Bolle aufftanben, gur Tugend und Gottesverebrung ermabnenb. Aber ihre Bemuhungen maren vergebens. Gie hatten bem Menichen Gutes und Bofes ju untericheiben gelehrt, und gu bem letten neigte feine Ratur. Lafter und Coanbibaten nahmen überbanb. Trauernb vertunbete ber lette Dannes bem gottesfürchtigen Ronige Tifuthrus, . baß bas Dag bes Berbrechens gefüllt fei, bag bie fuhnenbe Rache hereinbrechen muffe. Er befahl ihm ein großes Chiff gu bauen, Rahrungsmittel einzulegen , and Thiere und Bogel und friechenbes Gewurm um fich zu fammeln, und fich mit feinen Freunden und Bermanbten bineingubegeben. Co that er, als fic bie Chleusen bes Simmels bffneten und bie Rluth gu fteigen begann, und lange ichmebte, von Engeln gefteuert, ber fleine Rreis ber Ausermahlten auf ben oben Bogen, bie alle ganber uberfdwemmt hatten. Mis fich bei Abnahme bes Maffers bas Chiff auf ben armenifden Bergen festgesett batte, ftiegen bie Beretteten aus, um auf einem Altare bas Dantopfer ju bringen, und ihnen marb eine Ctimme aus bem Simmel mit bem Gebeiß, gurudgugeben nach ber Connenftabt ber Ciparter in bie Gbenen von

Chinear . mo fie bie Pfeiler bes Geth finben murben. Denn es hatte biefer in feiner erften Incarnation, ben Untergang bes Menidengeidlechts porausiebenb, zwei Pfeiler mit ben Reinltaten fammtlider Biffenfchaften befdrieben, ben einen von Ers, ben anbern von Biegel, bamit, ob es Baffer ober Teuer fei, bas bie Erbe gerftoren murbe. boch immer einer ber beiben unverfehrt übrig bleiben muffe. Die Caulen murben gefunden, bie beiligen Schriften gelefen, und unter bem Scepter ber battrifden Gurften, ber Dungftie ber Baifchbabiben, perfunbet Som bie fpater von Roroafter reformirten Lebren. Die Dichter befingen bie Berricaft bes meifen und geliebten Didemfib ale bas golbene Reitalter bes Friebens und bes Gludes, in bem fich bie Gegnungen ber Civilifation uber Afien perbreiteten. Gie preifen feine gerechte und glangenbe Regierung, fie beigmmern ihren iaben Untergang, Rach ben perfifden Gagen mar es Robaut, ber pon Schlangen um= ringelte Butberich, ber Dichemfib fturite; bie babulonifchen Un= nalen laffen auf bie einbeimifchen Donaftien eine grabifche folgen, angleich auf Ginfalle ffntbifder Bolfericaften anfpielenb, bie fpater als Suffos auch Cappien eroberten und überall ihren Beg burch Bermuftungen bezeichneten. Die Lichtrellgion und bie Unhanger bes Reuerculius flüchteten in ungugangliche Bergfeften, und unter bem vielgestaltigen Gobenbienfte, ber empormuche, murbe mit Reuer und Schmert gegen bie Berebrer bes einigen Gottes gemuthet. Gin Mann nur hielt treu an feinen Glauben und perachtete bie Berfolgungen. Es mar ber fromme Abraham aus Ur, ber icon als Rnabe feines Baters Goten gerbrochen batte. Dreimal lieft'ibn. nach grabifden Cagen, ber milbe Rimrob in ben glubenben Ofen merfen, aber ale er ftete unverfehrt baraus hervorging, magte er nicht weiter ben Seiligen bes herrn gu be= rühren und ließ ihn abgieben nach ben ganbern bes Beftens, mo ber forgfam gehutete Tunte bes reinen Feuers in fpateren Jahrbunberten ben Bolfern, Die in Finfterniß fagen, jum hellen Lichte auffchlagen follte. Rach feiner Entfernung brach Brand und Morb uber bas verlaffene Lanb. Jest erhoben fich bort jene gigantifden Belteroberer, bie viele Menidenalter binburd ben afiatifchen Continent erichutterten, biefe himmelfturmenben Ii= tanen, benen bie Erbe au enge ichien und beren Guftapfen fich überall auf ben großen Geschichtestragen vom Banges bis nach Mauretaniens, von Roldis bis jenfeits Abpffinien antreffen.

Unter ihnen ragt Rinus bervor. Er grunbete bas große Riniveb. bas glangenbe, bie Mutter ber Ctabte. Reiner hat biefe Stabt gefeben, ber uns eine genauere Befdreibung batte binterlaffen tonnen, und in ben erhabenen Prophezeiungen, ben trauernben Rlageliebern ber Ceber ju Gerufalem tont ihr Rame als ber bes brobenben Strafgerichtes, in ber Saub bes allmachtigen Gottes. Jonas jog borthin', und rief Gurft und Bolf gur Bufe. Mis bie Gefdichtidreibung im Beften begann und Serobot, ihr Bater. feine Banberungen antrat, mar Riniveh icon vom Erbboben verichmunben, aber Sahrhunberte Jang hatte es beffen Geichide gelentt. bie Belt beberricht. Die Urgefchichte ber meiften Bolfer Inupft an Affur's Ctabt an, mabrent fie felbft gemiffermagen noch außerhalb ber Gefchichte fieht. Ueberhaupt mangelte, bis bie Entgifferung ber Reilichriften begann, jeber genaue Bericht uber bie Gefchichte bes alteften affprifden Reiches, und wenn auch bie Thaten bes fpateren, bie Buge nach Palaftina, bie Fortführung ber ABraeliten und bie Belagerung Berufalems, befanuter finb, bleiben bod bie biftorifden Daten uber bie Sauptftabt Riniveb felbft unficher und zweifelhaft. Ihre Runbe lebt fort in ben Cagen und Mothen, aber politine nadrichten feblen, bie Statte felbft. mo fie geftanben, mar bem Gebachinig entschwunden. Xenophou gog mit feinen Behntaufenben baruber binmeg, ohne ihrer gu ermabnen, und bie Reifenben bes Alterthums, bes Mittelalters unb bis in bie neue Beit ichmantten oft, mo fie ibre Ruinen au fuchen baben murben.

 aroken Metropolis gogen und bort ihren Git aufichlugen, qufrieben, eine zweite Berricherin ber Belt gefunden zu haben. Muf eine fpeciellere Beidreibung ber an bie Luft geforberten Sculpturen und Bilbmerte, bie von ihnen gur Religions: und Runftgefchichte gelieferten Erlauterungen, bie überrafchenben Beftatigungen, bie fie ju manchen Epifoben bes jubifden Ronigsbuchs lieferten, bie Erflarung ber mehrfach perfucten Deutungen ber Reilfdriften fann ich biesmal nicht meiter eingeben. Die Ausgrabungen find noch juganglich, ober maren es menigftens bei meiner Anmefenheit im Jahre 1856. Dan burdmanbert in bunteln Chachten bie Raume ber unterirbifden Balaffe, tritt pon ben Sofen in bie Cale, von ben Calen in bie Corribore. An bem maffiven Funbamente lagt fich ber Grunbrik ber Gebaube perfolgen. Alabafterplatten liegen überall gerbrochen umber; beim fladernben Scheine ber Fadeln treten bie munberfamen Cculpturen aus ben Banben bervor : ber Ronia auf feinem Schlachtmagen in bie Reiben ber Reinbe fturgenb, Gefangene Sulbigung und Tribut barbringenb, Feftungen, bie erfturmt. Rluffe, bie überfahren merben, gefeffelte Rurften und Felbherren im Triumphe aufgeführt, Scenen ber Jagb, bes Barems, bes Sanshaltes. Roch ftanben an ben Palafttreppen bie gigantifden Stiertoloffe, bie ben muftifden Baum bemachenben Cherubime, unbewegt und ftarr bernicberichauenb, wie bamals. als Rinnas, Liglath-Bilefar, Bhul, Calmanaffar, Canberib biefe Ctufen auf- und nieberftiegen. Sier mogen fie geftanben haben, biefe Ronige aus fernfter Bergangenheit. Roch jett ichmeben fie bem Geifte poruber, bie Raume bes Balaftes fullen fich mit ihren Debelfiguren, mit ihrem Befolge, mit ben Schatten ihrer Belben und Rrieger. Ge mirb ju enge, bie bumpfe Luft erbrudt, es treibt nach oben an's Tageslicht.

Die Sonne brennt als zomiger Keuergott am himmel, wie ise bannte, als man bie liebiten Opfer, zur Chipne ihre Pfeite, in die Gluthen warf. Die Seele ift mat und lässig, wenn sie auf diese verdorrte Gbene ichaut. Kein Torf, telu haus, teine Zrümmer, tein Saluenslump, und boch siand hier des allgematigs Kninves. Längst hat die zeit sie die Gerbet und freichg zeichgültig derüder sort, gleichgültig, wie der Tigris dert noch immer dieselben Aufgen tollt, mit denen er einst die belagerten Mauern niederwarf. Alls diese Mauern standen, als sie die ungefeure Elade unwägken, die zu ungefeur es dreie von einer der eine die vereifen de

burfte, meldes Saufermeer bann auf biefer jett fo tobten Gbene, melde Strafenlabprinthe, meldes Gemimmel von Menfchen. Die Stimmen pon Millionen füllten bann bie Luft, bie jest fein Binb, fein Laut bewegt. Dit ben Reichtbumern Afiens gefüllte gaben und Maggzine, bie Raufleute aller Beligegenben in Caravanen berbeiftromenb, bie erggepangerten Legionen gu neuen Groberungen ausgiebenb, Triumphe ber fiegreich beimtebrenben Relbberren. Auf machtigen Terraffenbauten fteigen bie Balafte empor, blenbenb im Comude bes meifen Mlabafters, mit eblen Detallen gegiert. Schlante Pfeiler und Pilafter tragen bie boben Galerien, bie Golbguirlanden umgieben, mit bunter Farbenpracht fcimmern Genfter und Bortale im Glange ber glubenben Conne, feibene Stoffe mallen nieber, bas Licht ber Limmer ju bampfen. Duftenbe Garten bluben auf funftlichen Sugeln, Bafferbade burd ichattige Saine riefelnb. Springbrunnen, um Ruble in ber Site bes Tages au geben. Refte und Tange auf Biefen und Relb. Thurme bier fur ben Stern icauenben Chalbaer, Tempel bort fur bie golbenen Botter ber Planeten und ber Spharen, meite Sallen fur bie Mrdine. Merthaufer fur ben Bilbner, ben Gragicker, ben Deber, ben Maler. Leben und Phatiafeit in febem Buntte ber großen Staats: mafdine. Und alles biefes, mo ift es jest? Bie fonnte es vergeben und verfdwinben, ohne eine Cpur, ein Beiden auf ber Dberflache ju binterlaffen, ohne bem Banberer burd eine Ruine angubeuten, bag bort eine Metropolis gerftort und begraben fei? Der plobliche und totale Untergang ber affgrifchen Beltmonarchie ift noch buntel und noch immer nicht gang aufgetfart. Die Geichichte ipricht non ben perbeerenben Ginfallen ber Ctutben ober Maffageten, bie, angelodt burch bie reiche Beute einer in Weichlichfeit perfintenben Ctabt, alliabrlich in immer großeren Sorben bie Umgegenb burchftreiften, fie fpricht von bem Bunbniffe ber aufftanbifden Deber und Chalbaer, von ber Belagerung Rinivebe, von bem gegen bie Ctabt fampfenben Gluß, fie fpricht enblich von einem ungebeuren Scheiterbaufen, auf bem bie angebauften Schake Mffure in einem Alles pergebreuben Branbe emporloberten, morin fic ber lette Ronia Carbanapalus mit bem Refte feines Boltes opferte, iche Cour bes madtigen Rinipeh pertilgenb.

Das fiegreiche heer ber Eroberer Cyarares und Rabopolaffar, ber Meber und Chalbaer, lehrte, jenes nach Erbatana, biefes nach Babylon jurud. Babylon blubte balb zum machtigften

Reiche empor. Rebutabneggar, ber flolge Berricher ber Chalbaer, burchjog erobernb bie meiten Gebiete Mfiens und brang bis gu ben Ruften bes mittellanbifden Meeres por, brei Jahre lang bas reiche Enrus belagernb, beffen Burger erichredt auf bie Infeln entfloben. Bis nach Egnpten trug er feine fiegreichen Baffen, und unermegliche Beute brachte er beim, um ben Tempel bes Belus ju fcmuden. Bon ibm ficht noch ber fogenannte Birs el Rimrond, und brei Stunden öftlich von Bagbab erhebt fich ein unformlicher Ruinentlot, Alfertouf genannt, ein aus Chichten ungebrannter Badfteine mit Pagen pon Robr und Bitumen aufgeführter Terraffenbau, ber bufter und obe bie ftillen Deben überschaut. Jeben Grubling verwandeln fie fich in einen unüberfehbaren Gumpffee, und wenn man gwifden ben niebrigen Bufden in flachen Canoen babinfabrt, bietet ber bobe Thurm bie einzige ganbmarte gur Orientirung. Un ibn fuupft bie Cage bas golbene Bilb, bas Rebutabneggar in bem gelbe von Dura aufftellte, in jeuen Beiten, mo bie Juben meinenb an ben Ufern bes Guphrat fafen und ibre Sarfen an bie Trauermeiben bingen.

Babilon mit seinen Gaten marb bas Munder ber Welt, Geschächtigkereber und Neisenbe erschöppten sich in ber Beschreibung feiner Erapet, ber wunderbaren Bibber und Nusssammen seiner Packifte. In acht Wisspannen beiten Packifte. In acht Wisspannen bei Beitels empor, ein breischer Wauerwalt ungag Redutadnezzar's neue Burg, und bort schaute er seichge Angleich wert der Beite gefällig sinas in die verzierten Eruspan ber Sache, sprechen ", Zas ist das große Babet, das ich erbauet habe zu meinem tönig-lichen Jausse, durch meine große Wacht, zu Ehren meiner Greifenberischerier Beite Bacht, aus Ehren meiner Sprechen bei Britisteit" Auch des Gescheiter beite einen Bestand, die Orgien bes Mysittendieniers, der entarteise Polytheismus hatte mehr und mehr die westlichen Balter entnerot, es bedurtte einer Techtigen Beringungs, und bis sein der felbe in der Reichigen

Das freiheitsdurftende Bolt ber Berfer ertrug sich lange mit Born und Feitlierung bie Anschutung des meisigen Tyannen. Noch lebten unter ihnen die Sagen von Berthun und Namah, nach ward das hatticitige Banner des Schmiebes beracht. Es dinn sich der Arm, dassiede auf Buer und fehren der Berthungen die Etwanngeschieder zum Siege und zur Eroserung. Die nSchweiter und Lung vertrunken Eddick Riens verzundten

bem Stoke nicht zu miberfteben, und aus ben iraniiden ganbern, ma ber Berfer auf freier Bergesbobe ben unfichtbaren Gott bes Simmele perebrte, eraof fich ein lauternber Reuerftrom burch ben MugiaBitall ber mit ieber Art ber Lafter beflecten Tempel. Cambufes tauchte fein Schwert in bas Blut bes Apis, bes eanptifchen Odiengottes, und ichleuberte Thebens Goten pon ihren Geftellen. Berres verbrannte bie bunten Tempel ber Griechen, und Parius mari Babplons Mauern zu Boben. Affien und Afrita ergitterten por ben Groftonigen ju Guig und eines Terres Bort gebot pom Simalana bis an ben fernften Colonien Rarthagos. Aber bas fo plotlich aus feinen engen Thalern gum Giegestauf über ben Erbfreis fortgeriffene Bolt marb angftlich und ftanb ftille in feiner Reformation. Die bisber freisinnigen Berricher, in Balaft=Intriquen grofigezogen, verboten ihren Unterthanen ben Saubel mit ben Rachbarvolfern, fie legten ihre Grengen mufte, fie verbraunten ibre Motten, fie fullten Guphrat und Tigris mit Dammen upb Barrieren, um bie Chifffahrt unmöglich ju machen. Rurglichtige, bie ibr ben Fortidritt gu bemmen mabnt! Die Geschichte ftebt nicht ftill, und mer ihrem fluge nicht zu folgen vermag, bleibt unter ben Fugen gertreten. Berfiens Monarchie hatte teinen Beftanb. Coon nabet er an ber Cpipe feines Beeres, Maceboniens junger Belbentonig, icon ift ber Bosporus überichritten, bie Schlachten am Granicus, am Jffus, bei Baugamela find gefchlagen, und erichroden, verzweifelnd entflieht ber Berfertonig in bie fernften Provingen feines Reiches. Babylon öffnete willig feine Thore, und bie alte Stadt ber Cemiramis ermachft gu neuem Glange unter bem Berricher best fernen Weitens. Drient und Occibent werben burd ibn vermablt. Mit machtiger Sanb reift er bie Damme und Barrieren nieber, frei mallt mieber ber Guphrat feine Baffer jum Deere, und balb foll er bie reichen Alotten tragen, reich an Ruhm und Coaten, Die in Indien neue Belten geöffnet haben. Roch einmal gebictet Babylon über bie Erbe. Dortbin ftromen bie Gefanbten ber Griechen, Gelten, Scothen, borthin bie fernen Mauritanier und Libper, bortbin ber Inber, ber Gprer, ber Bactrer. Dies mar ber lette Connenglang, ber es erhellte. Alexander ffirbt im Tempel bes Bel, und mit ibm peridminbet Batplon aus ber Geidichte.

Die neu eroberten Provingen erhoben fich gegeneinanber, überall fuchten fich bie ftolgen Felbherren bes großen Belteroberers

ihre Beute ju fichern, beren befter Theil Geleutus gufiel, bem Stammpater ber Dungftie ber Geleuciben. Babrenb feiner medfelpollen Rampfe mit Antigonus und Lpfimadus perlegte er feine Refibeng pom Gupbrat nach bem Tiaris und erbaute mit ben Steinen bes verfallenen Babulon bas raid aufblubenbe Geleucia, bas mit feinen griechifden Rriegern bevolfert murbe. Rach bem Berfall bes griechifch bactrifden Reiches blieb Celeucia ber auferfte Borpoften bellenifcher Gultur im Often und trug ju ibrer Berbreitung über Mien bei. Die Stabt murbe burch eine Boule (ober Senat) regiert, Atabemien und Rennbahn gierten bie Dartte, bie Sprache mar ber attifche Dialett. Doch bem Reiche ber Geleuciben feblte ber nationale Berband. Ohne Reftigfeit aufgemachien, trug es ben Reim bes Tobes in fich felbit, und balb batten bie Buftenbewohner ben Leichengeruch gemittert. Beife Belte erhoben fich am linten Ufer bes Tigris, ein leichtes Lager marb aufgeschlagen, bie perbrannten Gestalten eines fremben, unbefannten Bolles ericbienen in ber beitern Griecheuftabt, um ihre Bunber anguftannen, Propifionen gu taufen und ibre roben Probucte gu Martte gu bringen. Rum erften Dale borte man ben Ramen ber Parther.

Die Griechen unterhanbelten gerne mit ben arglofen Gremblingen, balb aber faben fie angftlich bie Babl berfelben pon Rabr ju Jahr machfen. Die Relte an bem Tigris vermanbelten fich in Sanfer, bas Lager in eine Ctabt, und unter Antiodus Coter erhob Arfaces bie Sahne ber Emporung, ben Grund legend gum parthifden Reiche. Geleucia perfdmanb pom Erbboben und lieferte bie Materialien gur Erbauung von Ctefiphon, bas fich mit ben geranbten Schaten ber Rachbarlanber fullte. Ueberall ftreiften bie fubnen Schaaren umber, auf ihren fluchtigen Bferben, auf ben ichnelleren Dromebaren, icon netten bie Wellen bes Mittelmeeres ibre Rufe, icon bie Rluthen bes Salps. Rur mit Coreden murben fie in Rom genannt. Als ber befannte Erbfreis langft biefer Gebieterin ber Belt fich beugte, maren es nur im Morben bie Germanen, im Often bie Parther, bie ungefnechtet ibre Grengen umfturmten. Eraffus gablte mit bem Leben , Intonius mit feinem Ruhme in Defopotamiens Gbenen, und auch Ergian's, bes großen Raifers, Schiffe fouttelte ber Tigris balb wieber ab. Der Parther blieb frei und ungegahmt, boch auch im engeren Reiche perfcmabte er fich ben Gefeben gu fugen. Unruben , Thronwechiel , Emporungen folgten im ununterbrochenen Bechiel, und unter ben fteten Berruttungen bes Stagtes traten bie Rachtommen ber alten Berfer aus ihren unguganglicheren Bergen bervor, mo fie ben Teuercultus Boroafter's bemahrt hatten, rachten bie Dieberlagen ihrer Bater und jagten bie Bartber in bie Buften gurud, ein neues und glangenberes Ctefiphon auf ben Ruinen best alten Dabain erbauenb. Die Gaffaniben erneuten bie Ruhmeszeit ber Acameniben, Chabpur erfturmt bas fefte Rifibis, er tragt feine Baffen weit in bas Romerreich binein, und Balerian, ber Raifer, muß bem perfifden Monarden als Rufichemel bienen. Die Fortidritte bes rachenben Carus, ber in ber entarteten Imperatorengeit bas Unbeuten bes alten Cato erneuert, bemmt ber Simmel felbft burch einen Bligftrabl, bie Balerius auferlegten Berlufte find balb miebergewonnen und ber tubne Julian tehrt nicht von Ctefiphon gurud. - Abermale muthete um feine Mauern bie Schlacht. Raifer Beraclius tragt bas fiegreiche Panier bes Rreuges bem Chriftenbeere voran, laut nach Cobroes rufenb. um fich im ehrlichen Rampfe mit ihm gu meffen. Mufgeideucht aus Schiribun's Armen peruimmt ber Berfer gitternb bie Stimme feines alten Feinbes unb fluchtet aus ben ichmelgerifden Garten feiner Sauptftabt in bas Land ber Buften und ber Berge. Dit frifden Beeren fehrt er von bort gurud. Muf's Rene wirb gefampft um Rifibis, am Guphrat, am Tigris, auf Rinivehs Gelbern, in Jerufalem und Babylon. Chriftus unb Mitbras ift bas Golachtgefdrei, bie Sellenen und Berfer ringen noch einmal auf ber alten Balaftra, fich ber Manen bes Brigmus. Terres. Alexanber's erinnernb.

Laßt ab vom Kämpfen; schweigt! Horcht auf das Getöfe, aus ben sernen Wüsten Arabiens verworren herüberschalt. Schon klingt es näher, schon beutlicher. Horcht! Allah, ruft es, Allah atbar! den neue Kriegsus, der sortan die Welt durchönen schon sich er neue Kriegsus, der sortan die Welt durchönen sich seinen Schon sind sie den Mitten sie heran, die wilden Schon ber Wissen filten mie Spren dei ihrem Ansibs auskinander. Saleh, das Schwert des Horren hauf veriens Vereifebiger nieder, Zamaseus Mauern sind erstiegen, Zerusateus Kriegen in Wossen verwandelt und Constantiopels heilige Sophia schaut schon mit Schrecken das fanatisse Voll ker Saracenen.

Ctefiphon, bas reiche und glangenbe, fallt. Des Großtonigs

blendende Schäte, den von Juwelen frederiden Thou, die erichgewirften Teppide, Indien's Diamanten gestreuen verächtlich die Hände der Mosteminen, und, wie die Haupfladt, frümett Persten unter den Hufen ihrer Wosse im Ernab gusammen. In Staub und Trümmer, und die Auge des Eracks sofat.

Die letten Sterne am Simmel begannen ju erbleichen, als am vierten Tage unferer Abreife von Baffora mich ber Schiffer Doraens wedte, mit ben Borten : Giebe ba, Ctefiphon! 3ch fcaute binaus in bie meiten Chenen, bie ber Tigris bort burchftromt, unb in bem unbestimmten Dammerlichte bes anbrechenben Tages fab ich einen machtigen Steinbogen fich von bem grauen Sintergrunbe abheben. Es mar ein einfacher Bogen, vielleicht bas Thorgewolbe bes meißen Konigspalaftes, und bort ftanb er allein und einfam in ben ausgeftorbenen Gelbern, bie fich obe ringsum ausbehnten. Als Martitein ftanb er, um ben Plat bes vielbefungenen Ctefiphon ju zeigen, als einziger Benge vergangener Große, babingeichmunbener Bracht. 3ch blidte binuber auf bie anbere Geite bes Rluffes. mo por ibm icon Gelencia gebluht, aber fein Stein, feine Gaule giebt bem Ange einen Anbalt . langit bat Bergeffenbeit mit einformigem Schleier bie Statte überbedt, und in ftummer Eraner lagen bie einft von bem Gemnible ber Martte belebten Ufer ba. Rafc glitt unfer Boot babin, noch lange blidte bas Gewolbethor uns nach, fich mit ben Benbungen bes Stromes nach allen Geiten brebend, bann verichmand es, am Sorizonte nieberfinfend, mie lanaft icon bie Gefchichte fo mancher Sahrtaufenbe.

Die Auße wied auf's Reue unterbrochen. Es ist eine kleine fleine fleine fleine gladigie Schaar, ein kleine Spaulen Berbannte, der vom Nedenia her vie stellen flessen Welopotamiens betritt. Berschleiterte Arauen auf hoben Kameelen, die schwarzen Eunwahen anziltich die Thiere antreisend, die konflichen Begelrie underschweid und nach dem Feinde ausspäsend. Schon ist es au hat, rings sehen sie sie worden den Anderschweide und die Kinder. die flein Anderschweide die Bernbert sollen fleine Ausspäle auf die Anderschweide die Anderschweide der die Kinder. die einzigen Errossen flei auf. Es find be Kinder, die tetzten, die einzigen Errossen flein Ausspäle die die Anderschweide die Anderschweide die Anderschweide die Anderschweide der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von die kinder die die Anderschweide der Verlagen der

ju verbringen, fie miffen Mle, bag es bie lette fein wirb. Er hemmt bie Rlagen ber Frauen, Fatimens Jammern um ben Untergang feines Saufes. "Unfer Bertrauen ift in Gott allein. Mule Dinge im himmel wie auf Erben muffen vergeben und gu ihrem Chovfer gurudtehren. Dein Bruber, meine Eltern maren beffer wie ich, und jeber Dufelman bat ein Beifpiel an bem Propheten." Beim Unbruch bes Tages maffnet er fich jum Rampf. Breiundbreißig Getreue folgen ibm. Annftaufend fteben in ben Reihen feiner Gegner, aber fie fieben ftumm nub tranrig, benn ber, mit bem fie ftreiten follen, ift ber Cobn Mi's, bes Lowen Gottes, ift ber Entel bes großen Propheten. Preifig Manner Rufa's verlaffen bie fünftaufenb, um fich Soffein's zweinnbbreißig angufdließen und mit als Martyrer in bas Parabies einzugeben. Balb liegt ber Lette von ihnen auf bem blutgetrantten Boben ausgestredt, und in Rathimain, beffen golbbebedte Ruppel weithin bem Ediffer auf bem Tigris fichtbar ift, wieberbolt fich alljabrlich bie Ringe um ihren Untergang, bas Frenbenfest ihrer Auferftehnig, beten Taufenbe ber Bilger in Defcheb Soffein.

Die Nache gögerte nicht. Um Jah, bem alten Grenzfluffen fillyrieris, ber ich son ein mehrer Schaften Zeuge gewesen, ein da ba Hand bas hans ber Ommijaden vor den Abassiden, und Almanzor legte den Grundlich Algabad, der Zabat der Ahansifen, Bagdad vor Catan, der Schaften Zeugebad der Entwerten der Entwerten der Vergeber der Entwerten der Vergeber der Verg

Wir betreten die Straßen, in benen Harnig Artunglich gewandelt, wir suchen die Paläste jener Tage, wo "der Partsper trant
bed Rhodaums Jinth, der Germanne des Ligitis", wir schauen um
nach den goldenen Wolchen und Mitmarten. Ach, jener Glaus
much Größe 300 voröber, wie ein turzes Aretor! Auf staudigen
Ebenen sieht vor den Thoren das Gradmal Jodelads, ber lieblichen und geliedten Zultana, die Nosjengärten welfen hin und
verborren am Rande ausgetrockneter Kandle, kaum machnt noch
hier und da bie Inschrift eines Medressie an den Sith arabischer

Rurg mar bie Bluthe bes Rhalifen Reiches.

Auf weichen Kissen und Woteralium, ber entarette Sproß ber Mossischen, in bem innersten Zimmer seines Palastes, burch sieden sache Schieser vor jedem profanen Auge geschiebt. Durch sie schieden bumpfes Getümmel au sein Der, und fragend hönnt er vom Schackert auf. Der standebeckte Bott eitst im 3 Jimmer.

Baftian, geogt. u. ethnolog. Bilber.

Auch diese Monarchie, auch diese Stadt war zu Grade getragen. Aus Aintvehd Schöpfung war Badylon erstanden, aus Badvlon Schwick amprzehlicht, Scheuch vor Madain verfdwunden, Madain diente Gesiphon zum Aundament, aus Stessphond Lundren wurde Eufe erbant, und jeht sag auch Bagdad, schied Nachlogerin, in Teilmmern.

Aur fanglam und fowächtig erhob es sich aus bensehen. Die Aurfonnen bes weisen und somarzen hammels tämpften lange um bein begehrten Bestip. Shad Jamoet, ber Siffer der Schaft wir genich, Soliman mit dem Reiche der Obmanen. Der fiegeriche Whose entrig sie dienen mit dem Reiche der Smanen. Der fiegeriche Whose entrig sie diesen auf Venne, bis Entlan Amru sie dauernd für den Türken eroberte, denen sie auch Andrie Zoh, der Gederere Telshi, deregolich geberteren. Die bestreiten sieder, und siehe sie und Kadie Zoh, der Gederten bei nie bestierten. Die bestreiten fichte, und siehe fich machten Waueru.

Melopotamien ift nun ein weiter Kirchhof, in bem bie großartifisten Cadopiungen ber Berligeschichte begroben liegen. In ber burch die Gutth einer zormgen Sonne verbramuten Wifte, bie sich von Bobylon nach Ainivech erstleten Ausbabteren fecht, veitet unn oft an unscheinbaren Sanbhögeln vorüber, vielleicht bie Grabmäter verfuntener Generationen, bie, röffer und dier als Ninisch, auch bald zu einer Mufreschung in europäischen Wiften gerusen verben mögen. Im Drieute ist die Gegenwart tobt, nur die Bergangenheit tebt, nub noch bricht nirgends die Worgenrösse bei meten Taged an.

Des neuen Tags! - Er tann nicht ferne fein. Schon eine fpate, fpate Dammerftunde weift ber Zeiger ber osmanifchen Gesichiche. Ber Turfen Rame wirb balb verschwunden und verzeffen

sein, wie das Reich der Bactre, Affprer, Chalduc, Achamenden, Marchonier, Parther, Saffaniben, Khalifen, Mongolen. Ihre Sprachonier, Parther, Seaffaniben, Khalifen, Mongolen. Ihre Spruiffi nicht mehr. Sie, die soll machtig, Jahrhunderte der Wettgacklichte Wagen lentten, für Mang ift längft erfolfent verhallt ihr Aufmin i leere Leit. Mühjan, vergedens sinch et Wanderen der weiten herstellt gere beneuft ihre Koppfach ihrer Geoderungen ihr Wommmerte febre Haupflichte. Bas waren ihre Keiche, die Jahrbunderte sessannen, in denen sie die Gertreifes herren sich wähnlen, was waren sie Nochten die vorberungen, zu den Jahrtansenden, die noch die vorberungen, zu den Jahrtansenden, die noch die Kultunf birgt? Sie freuten sich der hunten Erbenipiele, doch rasch shawn diere Schalbe Kracht

Bett wieber nabt bie Beltgeschichte einer jener Rrifen, bie burch ummalgenbe Repolutionen fo vielfach bie Geftalt ber Erbe veranbert haben. Europas Sorizont ift unbeilichmanger ummolft, und gleich ben ichmeren Ungewittern, Die fich um ihn gufammen= gieben, brudt ichmerer bie Trauer eines unerfeslichen Berluftes. Das Saupt bes Gbelften und Groften unferer Beitgenoffen, bas Saupt bes Beros, bes 3beales ber Gegenwart, bas Saupt bes . Mannes, ber ein halbes Gaculum im Tempel bes Rosmos biente, hat fich focben im Tobesichlafe geneigt. Der Morgenftern, ben wir als Runbiger bes emigen Griebens priefen, er ging unter im ichmargen Gewolf. Unter bem Schmettern ber Drommeten, unter bem Donnern ber Ranonen, unter bem Weberuf Europa's ftieg Alexander von Sumbolbt in fein Grab. 3hm bereiten fich Leichenspiele, wie fie feinem Beros ber Bergangenheit gefeiert murben, Millionen fteben gum Rampfe geruftet, gum blutigen Ringen mit Gener und Morb. Die Grunbfrften bes Beftebenben manten, bobl flingt ber Boben, er ift unterminirt, überall gabrt es unter leichter Dede, gabren mitbe, bamonifche Gemalten, unb ber Ctaaten Etuten find morich und altereichwach. Bir mogen trube und ichmerglich einer buftern Bufunft entgegenschen, boch bas Pallabium, bas Sumbolbt ber Rachwelt hinterlaffen, muß jeben Umfturg, jebe Berftorung überbauern. Muf fefter und un= ericutterlicher Grundlage bat er bie Sundamente bes barmonifcen Bu ibm allein ift bas Seil. Denn mas Rosmos gelegt. bebeuten alle bie laderlichen Pratenfionen unferer hoblen Civilifation. wenn fie immer auf's Reue in bie niebrigften Formen roben 28 \*

Feischissens zurücsintt, wenn sie noch heute, nach sechstausenbisdrigem Unterrichte, Wentigen den Wentigenmord gebietet und bie ewigsten, die heitstigten Gesehe der Schöpung veröhört! Rur das Berständig des harmonischen Sosmos, das unumstöhliche Wilfen von den Wilfschaffen der Kattur wird den Kentigen zuwerten Wentigen machen, wirde erücklich und danzen die Kente fortwachender Barbareien vertilgen, wird erücklich und dauernd den Kente fortwachender Barbareien vertilgen, wird erücklich und dauernd den Geisst aus den wölften Telfen des Weeglaudens erretten, und ihn einschied und in siene Seinends, in das einer Kächterid der Gebanten.

Des Wargenlands Gefchiche, ber Geschichte frühfter Worgen, ist unferer Gerinnerung längst in unbestimmten Umrissen verblatz, und aus des Orientes Echut und Teimmerfall will niegends neues Leben erblichen. Boch athmen wir im Bollgenuh bed frichen Agags, doch sich on nach Bestim gest der Some Lang. Man steen Wechtel treist die Bestigeschichte und zur Vergangenheit wird bald die Gegenwart, nur was der Geschied steinschlieben die Gegenwart, nur was der Geschiedunt im Eich de Bestigeschiedung der Bestigeschiedung

## Rambodifche Alterthumer.\*)

Im Bergleich mit Vorber-Indien flossen bie Rachichen über bie hinterindische Salbinsel immer nur spärtich, und auch nachbem bie Küljenlander und "Köfen sigen wirflach von den Handels-schießen Kulten ein üter bichten betracht besteht Wilderen verbogen, habsid mie bie spanischen Besteren verbogen, habsid mie bie spanischen Besteren verbogen, habsid mie bie spanischen Besteren gefunderen Schot und wir der gefunderen Schot und wirden wusten. Jest, wo sie auf Betrach aus biere Begeschiecht auf Zagestidt getreten sind, ertebt mit ihnen in der Erinnerung die gange Pracht und Derreicht des alten Kambola, "Be bie bieber durch die Kritt in das Jadetreich der Eggenden und Wossen werden war.

Ambodis Name lett mit geheinnissossen Alange in den Sagen der Völfer des hölligien Allens. Bon Ambodia, dem reichen und möchtigen, singen die Selbentieder des alten Zindens; nach Kambodia, der Heinlächs, der Heinlächs der Frende und ungetrübten Gildes, die und iehnlächig die Eicheter, die Wongolen, die Kalmiden; aus Kambodia, dem Eis der bubbhistischen Mitaraden, strömte das Licht der Belefrung über Birma, Siam und die Zods-Thäler. Alls in Europa, mit den Rortschriftigten Erubien, die einheimischen Productionen genaner bekannt wurden, war man

<sup>\*</sup> Musfant (1865).

lauge im Smeifel mas aus bicfem Rambobia ju mochen fei. Das niebrige Sumpfland, bas auf ben Rarten balb bier, balb ba in capricioier Willfürlichfeit unter bem Ramen Rambobia ober Rambobig perzeichnet fieht, ichien ben gebegten Erwartungen nicht bie genngenbe Antwort ju gemabren, und man bat beshalb vielfach feine Localifirung anberemo perfuct, ober ohne Unterfcieb alle baffelbe betriffenben Beridte auf bie Rambobias im norbmeftlichen Simalana bezogen. Best fteht es wieber ba in bem vollen Glang feiner Tempel und Balafte, mit funftlichen Geen, burchzogen von Strafen, bie Rfuffe übermolbt mit Bruden, bie Ctabte breifad) ummallt mit acthurmten Mauern; in jener Grofe, wie co' bie dinefifden Gefanbten faben und befdrieben, ju einer Beit mo bie tambobiiden Rouige über ben groften Theil ber Salbinfel geboten, wo Giom und Codinding noch feine Grifteng befagen, mo Birma in fleine Gurftenthumer gerheilt mar und Tongfin eine Proving bes Mittelreichs bilbete. Roch in ben erften Zeiten ber europai= iden Cdifffahrt in ben inbifden Deeren fprechen bie Befucher mit Musführlichteit pon ber Dacht Rombobig's, bie bamals inbeft icon im Ginten begriffen mar. Menboga, ergablt von ber Menge ber tambobiiden \*) Chiffe, bie überall angetroffen murben, und baß auch eine buntle Runbe pon ben groken Ruinen bes Binnenlandes zu ihnen gebrungen mar, bemeifen verfchiebene Unfpielungen in ben Berichten ber Diffionare. Babrenb ber Ctatt: halterichaft bes, Gomes be las Marinas in ben Philippinen langte in Manila eine Gefanbtichaft bes Ronias pon Rambobia an, ber einen Glephanten zum Gefchent fanbte und um Gutfe gegen eine burch feinen Reffen angefacte Emporung bat (1580 n. Chr.). Die Ansruftung ber Ediffe pergogerte fich einige Jahre, ba ber Gonverneur auf einem Rriegszug gegen bie Molutten burch eine Menterei ber dinefifden Galeerenftlaven um's leben tam; aber

<sup>8)</sup> El Reyno, Hamado Camboga es grande y de muchisima gente, y toda ella muy affeiouada á andar por la mar y navegara, euva causa tiene grande infinidad de bateles, es tierra muy fertil y de muchos mantenimientos (1577 s. d.). Nede im 14. 3adripuntent mar lét flotte les Rambeles flatt grangs, um cincu ñagnifi aff 3aba şu mosaça, son ree fie brité Danar Gelan (tem gilldifiche Benerber um the Danb ber Phira Wifin Sanja Sandinasane) surifició-disagie meitre. Dana utrefalle fiene Serbubungen mit ter Rifle, befenetes mit Elampo, umb bie Riflensfamilien mestra referenciaren. Bie um 'est i Matessais mis bisir.

als ihm fpater fein Cobn Lung Pereg be las Marinas in ber Bermaliung gefolgt mar, murbe bie Erpebition abgefaubt. Als bie Spanier in Rambobia automen, hatte bie Emporung icon folde Fortichritte gemacht, bag fast Mues in ben Sanben bes Ufurpatore mar. Gie geriethen in viele Streitigfeiten mit ben bort angefiebelten Chincfen, bie ihnen bie Erniebrigung ihrer Landolente in Danila pergelten wollten, und gulest faben fich bie Cpanier burch ben pon allen Geiten brobenben Berrath in einer fo gefahrlichen Lage, ban fie einen enticheibenben Gutichluß faffen mußten. Gie eifturmten (wie Cortes in Merito) ben Balaft bes Ronigs, machten ibn mit feinem Cobn nieber, und begaben fich bann fcbleunigft auf ben Ruding, ber ihnen trot beiger Berfolgung auch gludlich gelang, ba ein zu ungewöhnlicher Beit eintretenbes Steigen bes Bluffes bas Entfommen in's Meer erleich: terte. 218 in Jolge biefer Greigniffe ber rechtmaftige Ronig wieber ben Thron bestiegen, fcbrieb im nachften Sabre fein ibm gefolgter Cobn an bie Dominicaner und Franciscaner in Malacca; baß fie ibm einige fabige Berfonen, Die ibm mit Rath und That an bie Sand geben tonnten, feuben mochten. Lung be las Marinas, ber nach ber Erlebigung feiner Statthaltericaft in einem Rlofter ber Dominicaner lebte, erbot fich ju biefer Diffion, und begab fich, begleitet pon einigen fpauifchen Colbaten, mit zwei Monchen (Juan Batifta und Diego be Canta Maria) nach Rambobia, Ribabenenra fahrt bann fort: Y como de los Españoles, que estuvieron la primera vez en Cambojas, y de otras personas que habian estado en aquel revno, supe av en aquel reyno unas ruynas en una ciudad antigua, la qual dizen algunas que edificó Alexandro Magno ó los Romanos, porque su traça y fortaleza da indicios de ello. Y es eosa maravillosa que ninguno de los naturales de aquel reyno puede vivir alli, y así solo es aquel lugar habitacion de savendijas y animales ferozes. Y tienen por tradicion aquellos gentiles que aquella ciudad ha de ser reedificada de gente estrangera. Plega al Señor, que quepa tan buena suerte á los eristianos, paraque por este medio entre en aquel revno el sauto evangelio que desde allí cosa faeil será entrar en la gran China por ser tierra fertil y no muy distante de aquel reyno de Camboja.\*)

<sup>\*)</sup> Bon ben Spaniern, bie zuerft in Rambobia maren, und von anderen

Die Sage von Alexander ober Istanber erstredt fich bis über bas sibblide Affen binand und fauft zusammen mit ber von Sgier, bem Tanen, bessen titterliche Selbentstaten Mandeville auf bem thinlisten Pafail in Jawa abgebilde fab.

So lange das Reich der Großmognte die Ansbreitung des europälichen Einstuffels in Borber Indien hinderte, fand die taufmännische Speculation ein ergiebigeres Beld in hinder: Indien, und die Speculation ein ergiebigeres Beld in hinder: Indien, und die Sciederich Burdas sind gestüllt mit den ausführlichen Erzählungen Arederich, Pintold, Richt's u. f. w. über Begu und the mighty kingdom of the Bramas, möhrend Balentyn, da Couto, Coubère und andere ausführliche Perichte über Tanasserin, da Couto, Coubère und andere ausführliche Perichte über Tanasserin, von "Allongung u. f. w. gefen. Gest mit bem Tode Aurengzeb's wandte sich der Errom, und die Haften Eryrias, Odias und Walacas wurden versassen, der im Ganaesbella.

Der Ginbrud, ben bas alte Rambobia macht, ift um fo munberbarer, als bie fonftigen Reifen in Sinter-Inbien auf nichts Aebnliches porbereitet baben. Allerbinge blidt man überrafcht auf bie Chene bes alten Bagan am Tramabbi, bie, einem meiten Leichenfelbe gleich, mit ben Ernmmern von taufenb Pagoben bebedt ift: man weilt gerne bei ber Befdiffung bes Menam in ben umrantten Tempeln Annthias und ber anberen Sanptftabte bes alten Ciam, aber mabrent alles biefes, ber bubbbiftifden Inichauung von ber Alnichtigfeit und Berganglichfeit bes Irbifden gemaß, nur aus leicht gerfettem Biegelmaterial aufgeführt ift. fteben bie Refte Rambobias unvermuftlich ba, in madtigen Stein: bauten. Gelbft in Borber-Anbien ift meniace bas mit ihnen peralidien merben tonnte, und ber Tempel von Angcor ober Rathon Bat reift fich bem Beften bort murbig an bie Ceite, ob. mohl bie jungeren Banmerte von ben Spuren eines verberbien Gefcmades ans einer fpateren Periobe nicht frei finb.

Neienken erluki ich, voß ze bert eine Muinenflad giele, beren Anlage feltischen eiligt, voß Miranter ber Orgie der der Neißen erst, erfühner einer Geflügmerweile ballt es feiner ber Eingeberenn bert aus, so baß mus kröten umb wiche geligie vom kaufen. Bod einer einskmillen Woschgeitung wird bermachtin bei Giate von Kremklingen aufgebaut werben. Möche fich dies boch auf die Spannis felt die Spannis fich die Spannis fich die Nordenstein der einer einer beiden, vom ist fich die Spannis fich die

Bon einigen ber Sculpturen ließ ich Zeichnungen aufertigen. bie inbeft feinen tunftlerifchen Werth befigen, ober etma gur Beurtheilung ber Origingle bienen tonnten, ba fie nur bes culturbiftorifden Intereffes megen aufgenommen murben, um ben Begeuftanb ber behanbelten Gubjecte fennen gu lebren; fie murben burd einige eingeborene Daler ausgeführt, bie mir auf bie tonigliden Baffe von Bangtot burd bie benachbarten Stabte ober Porfer geliefert maren, und fie find eine eben fo große Pfufderei, als wenn man burch ben erften beften Dorfmaler in Italien Bilber ber groken Meifter aus fruberer Beit anfertigen laffen mollte. Ihren 3med. gur Auftlarung ber religiofen und biftorifden Berbaltniffe bes alten Rambobia beigutragen, merben fie inben pollftaubig erfüllen, und um eine mirflich murbige Unficht biefer grofigrtigen Bauten ju erhalten, mirb man marten muffen, bis ein Photograph babin porbringt, mas non Saigon aus obne besonbers große Schwierigfeiten bemertftelligt merben tonnte.

Die Gleichigte Anmbolia ift bis jett noch nicht geschrieben, umb biefem Bedufniffe tann nur bei gleichzeitiger Mitbehandtung ber samelischen von der flamelischen merben. Bis jett, wenn ist Gleichgenigte Controle abgehoften merben. Bis jett, wenn ist Gleichgenheit bat, biefe Lanber zu beruften, wurden die chinestischen Bezeichungen Junan, Auftin, Elinda, Tianlap, Tichentiching, Linge u. j. w. in um so willtürlichzerer Weise mit ben einheimlichen Namen ibentificit, als die unwollfommene Kenntuis ber fragilichen Gegenben topganphische Decalifirungen unmöglich mache. Air Kambolia im Befonderen

murbe bie Bermirrung baburch vergrofert, baf man bie Giem ober Ciem in Tfiampa vielfach mit ben Giamelen ober Thai perwechselte, ober bie Grenze ber unabhangigen Ronige von Dunan (bie Dunaftie ber füblichen Ronige ober Ran: toao in Taibotidina) mit bem Ctaate ber Changhi von Mogaung in einanber laufen ließ. In Giam fehlten bie binlanglichen Data fur bie Untericheibung ber Reiche pon Colothan, Rampenapet, Dafonfapan, Aputhia, mabrend in Birma bie Donaftien pon Brome, Tagauna. Bagan, Caggin, Benlap, Toungu, Apa u. f. m. in ihren fieten Bechfeln ichmer zu perfolgen maren. Die Begiebungen, Die feit ben alleften Beiten gmifchen Sinter- Inbien und ber gegennberliegenben Rufte von Telingana beftanben, traten am beutlichften in ber Gefdichte Pegn's bervor, bem lanbe ber Talain, beffen erfte Entbeder von Roringa an ber Dunbung bes Gobavern famen. Roch jest bient burch gang Inbien bis nach Repaul bas Wort Telingga gur Bezeichnung eines Rriegers (feit ben Beiten ber Anbbra-Dungftie), mabrent ber ben inbifden Ginmanberern pon ben Malaven gegebene Rame Rling fich noch birecter an bas in bubbbiftifden Legenben bochgefeierte Ralingg aufdlieft. Rad Cramfurd eriftirten bie Ruinen einer inbifden Ctabt in ber Rabe Maulmeins, und bie Gefdichte Argfans (ber Rabramena) berichtet pon bem Ronige Rau-mpeng, bem Gemabl ber Pringefiin Thuman-nagabling (ber Tochter bes bimmlifden Drachen), ban er eine Manniafaltigfeit periciebener Bolferftamme aus bem Weften nach ber pon ben Gottern ober Rais erbauten Ctabt Ramamati überführte und bort anfiebelte. In ber Dinthe, bie bie Berfertigung bes Donnerfeils ans bem Gebein bes beiligen Dagiticha burd ben Schmieb Emafchter ergablt, gelingt es Inbra enblich mit ber neuen Baffe ben Muren Ronia Bertra an beliegen, und bie gebemuthigten Reinbe entflieben nach bem Deeresgrunbe, als bem letten BuffuchtBort ber ihnen Giderbeit an gemabren vermag. Aber anch bort bemabrten bie Miuren ihre bosbafte Disposition, und ba fie fich am Tage nicht berausmagen tonnten, tamen fie nur verftedter Beife bei Racht berpor, um bie frommen Brab manen von ben Opferftatten megguftehlen und nach Art ber Ratichafas bei cannibalifden Reften zu verzehren. Lange mußten bie Gotter feinen Rath, biefem Unmefen gu fteuern, bis enblich ber unter ben inbifchen Seiligen als großer Freffer berühmte Agafthya (ber icon fruber einen in einen Sammel permanbelten Raffdafa

mit Saut und Saaren verfchludt hatte) fich erbot, bas gange Beltmeer mit allen feinen Sijchen und Ungethumen auszutrinten. Wie gefagt, fo gethan, und bie ungludlichen Miuren, bie ploblich ben gangen Deeresboben ringgum auftrodnen faben, fuchten nun pergebens fich por ben Gottern ju perbergen, bie, erfreut eine Gelegenheit fur bie langeriehnte Rache gefunben zu baben, von allen Seiten auf fie losgefturgt tamen. Die meiften ber Afuren murben vertilat und nur einem fleinen Reft gelang es, fich norboftlich vom Deere aus eine Babn jum Sollengrunde ju graben, auf meldem unterirbifchen Bege fie euttamen. Durch biefes Bert foll bie Strafe von Malaca gebilbet morben fein, ale ber Rudzugemeg ber aus Inbien vertriebenen Ctamme nach ber Salbinfel jenfeits bes Ganges, mabrent Mann bie begrabirten Ricatrnas gu Lanbe abziehen lagt. Als in fpaterer Beit bas auf ber Erbe umber: ftreifenbe Rog bes Giegertonigs Cangara verichwunden mar, fanben es, nach manchen Brrfahrten, bie aus Rurbistornern ermachfenen Selbenfohne ichlieflich in ber aufgewühlten Soble ber Untermelt, mo es ber Bermuthung nach pom Meeregarunbe bineingefallen fein mußte. Gie batten bie ichredlichften Rampfe mit Mfuren, Drachen und Raficafas zu befteben, bieben fich aber gulest gludlich burd, bis jum Teuer ber Solle, mo neben bem glangenben Rapila bas geweihte Pferb ftanb. In ihrem Gifer, es fortguführen, pergaften fie bie ichulbige Ghrfurcht und verbrannten gu Afche unter bem Bornesblid bes Beiligen, bes alten Schutherrn ber Gathna, beren Stammengenoffen (in ber birmanifden Befchichte) bas alte Tagonna grunben. Als fpater Cagara auf feine Gebete bie Berabfunft ber Ganga vom Simmel erlangte und ibre beiligen Baffer in bie Unterwelt bineinraufchten. murbe ben Geftorbenen neues Leben gurudgegeben, und gugleich ber Ocean wieber gefüllt, ba bas frubere Dermaffer fo raid von Maafthna nach bem Austrinten verbaut worben mar, bag bie Gotter, bie es gu restituiren gewünscht batten, nicht im Ctanbe maren es von ibm gurud gu erhalten.

Die siamesischen Annalen sprechen ichon aus ber altesten Zeit von bei ersten Anstiellen wer Thai-Annanischen Golonien, die von ben ersten Anstiellen wer Thai-Anton im Tall bes Menam und siener Wedenstässisch under trossen und die ihr Hann einen Anoten aufgebunden hatten, wie die Berechere des Seldsstriftierenden, weder Jinnshign in Benards traf. In der Khonglaudson Mynan Nie

Gefchichte ber norbliden Stabte) fdidt ber Ronig Gritbam-trai: pibol zwei Beamte (Cha Rofrong und Cha Ranlun) in ber Begleitung von funfhunbert Raufleuten aus, um Runbicaft uber bas ganb im Guben einzuziehen. Ueber biefe Erpebition, bie ipater gur Granbung von Phitfanulof (einer ber alteften Saupt. ftabte bes fiamelifden Reiche) fubrt, wirb gefagt, baf fie, nachbem fie bie Rluffe Erom und Reonnan paffirt batten, auf bie Gbene ber brabminifden Dorfer gefommen feien. Die Brabmanen felbft maren frob. fich bes Coupes biefer friegerifden Stamme gu perfichern, und murben fie in Rajaputana ober Repaul mabriceinlich gu Ridatringe gemacht baben; bie Berbanblungen amifchen ben fiamefifden Officieren und ben Brabmanen merben bann mit meiterer Musführlichfeit ergablt, und ber fur bie Grunbung ber neuen Ctabt ausgemablte Plat befchrieben. Bei ber Beibe besfelben (fogen bie Annalen) bauben bie Brabmanen ibr Saar in einen Anoten und beitiegen bas Geil, um ju Gbren 38marg's gu idmingen. Gin foldes Comingfest mirb noch fest fabrlich in Bangfof gefeiert, mo bas bobe Geruft por ber brahmanifchen Rapelle ftebt. Ram Comul Gen erflart ben Ramen Gajana fur bas qu Gbren Gima's gefeierte Charat Cannala (bas gewöhnlich Charat Puja ober Comingfest beifit) barque, meil es befonbers in Rieberlaffungen gefeiert wirb, von ben Leuten (iana) bes Dorfes (ga ober grama). In Bhutan bat fich eine alte Ceremonie erhalten, bei melder ber Porfpriefter von einem gefpannten Geile berabrutichte. Die bas Geft Ibulan in Bhagulpur Feiern. ben icaufelu fich ju Ghren Rabha's und Rriffna. In ber Geididte Beaus meiben bie Brabmanen bie Statte ber neu an grundenben Ctabt mit ber Pflugichaar, wie bie Romer, bie fie bei ben Thoren über ben 3mifdenraum binübertrugen, bamit bie beilige Gurche nicht verlett murbe.

Die reichsten Provinzen Kambobias lagen nörblich von bem großen See (Thalesa ober Benhoa) ber, einem großen Bassin elicih, ben Gemässen, bei Benhoa) ber, einem großen Bassin elicih, ben Gemässen, bei Benham in Siam und benu Methong in Cochinchina zum Abfluß bient. Es ist ein beutlicher Vewois unserer unvollfommenen Kenntnis berotigen Länder, daß ihr weite See, ber die Meinschoenenen, mie ber Baital in Sibirien, uur "bas Meer" heißt, selbst auf ben besseren Karten entwober gar nicht ober umrichtig verzeichnet stand ben besteren Karten entwober gar nicht ober umrichtig verzeichnet sien. Mer ein sie stand von den ben besteren karten entwober gar nicht ober umrichtig verzeichnet sien.

in Saigon herausgegebene Karte enthalt ihn, wenightens für feine nörblichen und weitlichen Umriffe, mit Genaufgleit. Anch auf einigen alten Karten aus bem 16. ober 17. Jahrfumbert ift er seine Sauptjugen nach angegeben und abnlicher als auf ben jodieren.

Sinter-Inbien ift reich an machtigen Aluffen; Die bebentenbften find ber Calmebn und Dethong (von Camoens, \*) ber bort Schiffbruch litt, befungen), bann folgt ber majeftatifche Tramabbi, bie Lebensaber bes birmanifden Bolfes, und bann in Giam ber Menam (bie Mutter ber Baffer), ber gleich bem Ril Egyptens fein breites Delta burch periobijde Ueberfluthungen befruchtet. In politifcher Bebentung treten bie beiben guerft genannten gurud, ba fie, als burd Bafferidnellen und Ralle unterbroden, nur in ihrem oberen und unteren Laufe ichiffbar find, nicht aber in ber gangen Ausbehnung. Darin liegt ber Grund, bag Daulmein, trot aller Bemuhungen ber Englanber, benen es icon nach bem erften birmanifchen Rriege gufiel, nie bie Bebeutung bes benach: barten Rangun erreichte, und jest, mo burch ben zweiten Rrieg auch bas Lettere gur englischen Broving zugefügt ift, immer mehr burd baffelbe in ben Schatten gestellt wirb. Darum ferner bleibt es fraglich, ob Saigon bie Soffnungen ber großen commerciellen Bichtigfeit regliffren mirb, bie man bei ber erften Grundung ber frangofifden Colonie barant fette, wenn biefelbe fich nicht burch Unneration Rambobias ber naturliden Bafferftragen perfidert. Gerhard von Bufthof befuhr (1641) ben Methong bis Bintian (ber Sauptftabt ber meinen Laos); aber icon bas muß nach ben Beidreibungen ber Diffionare, Die einen Theil beffelben Beges gurudlegten, ein gemaltiges Stud Arbeit gemefen fein. Die ungebeuere Baffermaffe fturat mit ber Gefdwinbigfeit eines Bfeiles amifchen fteilen Bergmanben bin, und obwohl ber gluß in einem betrachtlichen Theil feines Laufes bie Proping Dunan burchichneibet fo murbe bod eine Beidiffung von ber Danbung bis nach Ching außer bem Bereiche ber Doglichfeit liegen. Die naturliche und einzig praftifche Sanbelsstraße von China folgt über Bamo, bem

<sup>\*)</sup> Sich, durch Cambobja zichn bes Mecoms Wellen, Der lo als fürft ber Giröme warb gebeißen, In Sommer fleigend von den fernen Quellen, Daß feine Ginthen bas Geftad zerreigen. (X Gefang.)

Baffermege bes ichifffaren Tramabbi , und bie fruberen Projecte einer Gifenbahn von Maulmein nach Bimmeh muffen Jebem, ber mit ber Configuration ber bortigen ganber befannt ift, ebenfo miberfinnig als unansfuhrbar ericeinen. Die übrigen Rluffe finb von geringer Bebentung. Die furchtbare Bore, bie jeben Reuund Bollmond ben Gittangfluß binaufftromt, macht bie gange Ansbehnung feiner Ufer unbewohnbar, und abnliches icheint por brei Rabrbunberten and an ber Munbung bes Calmebn ftattgefnuben gn haben. In ben afteren Unnalen ber Birmefen unb Giamelen merben mehrere Stabte, Die jest meit im Innern liegen. wie Brome und Guthothan als Safenplate angeführt, und biefe Bemertung gewinnt ein besonderes Intereffe, wenn man bie eigenthumlide Beidnung ber Rufte, wie fie auf ber Karte bes Ptole: mans porliegt, babei in Betracht giebt. Die gange Gbene gwifchen Siam und Rambobig permanbelt fich alliabrlich in einen meiten Gee, mo man mit Booten über biefelben Blage fahrt, bie man im Commer mit Glevhanten ober Rarren bereifte, und in ben übrigen Sabrefreiten vermirtlicht fich bie Bermunichung, Die über ben Lanberantheil von navati's Cobn Drubin ausgesprochen mar. bağ man bes Collammes wegen weber ju Pferbe noch ju Bagen forttommen folle.

An ber fiamelifden Rufte bei Badim bedienen fich bie Gifder eigens gebanter Sabrzenge, mit benen fie uber ben Lebm meggleiten. Bie zwifchen Arrafan und Birma erftredt fich ein ununterbrochenes Ret von Ranalen und Aluffen von Rambobia nach Cocindina, und bis nach Tfiampa. Der breite Etrom, ber ben Ansfluß bes Thalefab in's Deer vermittelt (ber eigentliche Cambobiafing, ber oft mit bem Methong verwedfelt wirb), wirb mahrend ber Regenzeit burch bas Ginftromen bes Dethong gurnd: gestaut und fallt bann in ben Gec, bis er nach mehreren Monaten feinen Lauf wieber anbert und in bas Meer ausmunbet. Alles biefes beutet auf einen fo geringen Rivean Unterfchieb gwifden Land und Deer, bag bie Erhebung bes erfteren nur in einer gang jungen Epoche ftattgefunben haben tann. Die Strafe, bie von Bangtot nach ben alten Sauptstabten Rambobia's führt, fireift gelegentlich an ben Anstaufern ber Roratberge bin, führt aber fpater nur burch bie oben ermabnte Blache, und erft menn man fich bem Tajavai Aluffe nabert, beginnen fich am Borigonte bie vielgestaltigen Sugeltetten abznzeichnen, bie fich um bas große

Beden bes Süßwasserfees umherziehen, und als Rambobias Ronigreich noch im Flor stand, ein reich bebautes That begrenzten, in welchem sich ein kunstliches Bewässerungsspstem mit Leichtigkeit berstellen ließ.

Das jetige Kambobia ist ein trautiger Schatten seiner früherrollft, von ben Laos-Bergen herabstiegen, die blichenben Stäbte
vorft, von ben Laos-Bergen herabstiegen, die blühenben Stäbte
vertjereten und die Kuusstwerft der Prachifvauten verstümmetlen,
städigten sig die tambobischen Könige in die unzugängelichen
Eumpfageruben süblich vom großen See (wie die letzen ber eldnischen Kassen und Navenuch), und bort ist es, wo sie allein
neueren Reisenben befannt wurden, die gerne über die Nachässung
eines feiertichen Geremonies in dermischen Errohpalässen hohen
hohe zu wissen, das sie gefallenen Ergionem eines einst hoh
geseiteren Königsstummes vor sich jaben, beren Borfahren die
kabber von Indien die Schwen mit ibrem Alwen ersüllern bie
Kabber von Indien die Schwen mit ibrem Alwen ersüllern.

Im meiteren Laufe ber Rriege bot auch biefer Buffuchtfort feine Giderheit mehr por ihren Reinben. Balb pon ben Giamefen im Beften, balb von ben Cochindinefen im Often mit Blunberungen bebrobt, murbe Rambobia ein Spielball in ben Sanben feiner beranwachsenben Rachbarn und verobete mehr und mehr, ba jabrlich feine Bemobner als Gefangene fortgeführt murben, bie Relber ber Gieger ju bebauen. Bielfach bienten bie Gluren Rambobias ale Balftatt, auf ber feine machtigen Rebeubuhler gufammentrafen und fich blutige Schlachten lieferten, bis man fich gulett in einem Friebensichluffe babin einigte, bag ber Ronig von Rambobia beiben Gerren bienen und bas ericopfte ganb fomobl nach Giam als nach Cochinching Tribut einliefern follte. Die Siamefen erhielten inbef ben gomen Antheil und bie merthvolleren Diftricte Rambobias; besonbers bie Berge, welche bie Carbamom, bas Ablerholg, Golb u. f. m. liefern, tonnen als eine Proving bes fiamelifden Ronigs betrachtet merben, ber baraus ben beften Theil feiner Gintunfte giebt und ben Ronig ober Bicetonig von Rambobia als feinen Bafallen behandelt. Die Abhangigfeit von Cocinchina mar mehr eine nominelle, hat aber baburch Bebeutung erhalten, bag fie mit ber Abtretung Gaigons an bie Frangofen an biefe übergegangen fein foll. Die Frangofen haben ichon mehrfach verfucht, feften Gug in Rambobia burch Laubbefit ju faffen, und murben mit bem in ihren Champagner verliebten Roniglein, bas jeht auf bem Tprone fist, wohl balb einig werben, wenn bafielbe nicht die Drohungen feines Herrn in Banglof zu fürchten hätte. Einer der fambobischen Minister im stamesischen Jatresse bewertte mir, daß man sich in solchen Sachen ichon vor bem teinsten Augeständbnisse zu hiren hätte, und erzählte zum Beweise die Geschichte einer Landerwerdnung durch gerschnitzene Haute, die nach ihm in frührerer Zeit von den Hollandern am Kambobischussel wertung fein follet und die gang wie eine Gopie ber tarthägnisten sich gehalten, das die Jahren der Beschland gehannt, so wie im Rajputana, und mag für die Ertfärung des altsächsichen in Rajputana, und mag für die Ertfärung des altsächsigken in Rasputale als ein Mas beim Landesst von Werte sein.

Die Bieberauffindung ber Rninen ift, wie manche anbere Entbedung ber neueren Beit, ber magifchen Angiebung bes Golbes gu banten. 218 plotlich Californien und Auftralien Coate aus. auftreuen begannen, bie bie Chimare bes Dorabo an regliffren ichienen, machten fich Schaaren von Abenteurern auf, ben Boben ber Erbe nach bem toftbaren Detall in ben periciebenften Gegenben gu burdmublen. Rachbem ich icon in Tabiti mit ihren ben Pacific nach allen Richtungen burchtrengenben Gefellichaften gufammengelommen mar, traf ich bie aus Californien und Anftralien mobibefannten Geftalten im Jahre 1853 in ben Corbilleren Berns, mo fie bie Minen Arbeiten ber Incas mieber aufzunehmen Biele anbere Gegenben Ameritas und ber Infel bes malauifchen Archipels tonnen von ihrer Anmefenheit ergablen, und fcblieflich tamen fie nach Giam, wo fie von bem Golbreichthum ber Berge Rambobias gebort hatten. Durch fie gelangten vor etwa funf bis feche Jahren bie erften pagen Radrichten über biefes in ben Balbern begrabene Bauberland nach Europa (befonbers ans ben Rotigen eines balb barauf verftorbenen Raufmanns Ramens Ring), und fpater murbe baffelbe, menigftens jum Theil . pon bem frangofifden Raturforider Moubot befucht. wie ber Sanpttempel auch ben fluchtigen Befuch frangofifcher Geeofficiere pon Caigon aus erhielt.

Dag biele Rulnen, troh des verödlinismäsig vielfacken Bejudies der Europäer in Bangtot (von wo sie in zwei bis drei Wochen zu erreichen sind), to lange gänzisch unbekannt geblicken waren, hat seinen Erund in einem tief im Bolte gewurzelten Merglanden. Als ob durch Gewissenstiffe gerwurzelten Zerlörung dieser beitigen Stätten, und gleichjam bie Nache stürge tenb, bie megen ber Unthaten ihrer Bater noch immer ihrer barrt, fuchen bie Siamefen ihr Dafein moglichft gu vergeffen unb murben am liebsten ihre Exifteng gang leugnen, wenn fie nicht fo maffin aufgebaut maren, um porausfichtlich noch lange ber Bermuftung au troben. Gin mpfteriofer Coleier rubt fur fie auf bem alten Rambobia und beffen Monumenten, Reiner ber fiames fifchen Groken bat fie gefeben, benn es beift, bag ein unabmenbs barer Much jeben Sproffen tonialider und pringlicher Ramilien, ober überhaupt ieben Bornehmen, binnen Jahreffrift tobten murbe, ber fich unterfangen follte iene gefeiten Tempel zu betreten, Die nach bem norblichen Rambobia geschickten Beamten finb besbalb meiftens Leute aus bem geringen Bolle, bie bei ber Riebrig= feit ibrer Geburt eber Ausficht haben ber Bermunidung au ent= fommen. Da inbek aud ein gemeiner Dann, menn gum Beamten erhoben, fich in Giam ein machtiger Gerr buntt, fo balten fie fich bod gleich immer zu bod gestellt, als bak fie ein foldes 2Bageitud unternehmen burften. Der fiamelifche Gouperneur in Sieme rab, obmobl nur ein Gflave bes Bringen Rromlugng, batte noch nicht, in pielen Jahren feines Aufenthalts, bie nur menige Stunben entfernten Balafte befucht, obaleich er ein gemiffes Intereffe baran nahm und mich bei meiner Rudtebr pielfach baruber ausfraate.

Der traurige Tob bes pon feinen Freunden in Giam und Gurong tief bebauerten Moubot, ber bem Balbfieber erlag, bat leiber biefen unbeimlichen Darchen neue Rabrung geben muffen; ba inben bei meinem Befuch bie fatale Beriobe bes Jahres icon feit mehreren Monaten poruber ift , fo hoffe ich balb viele Rachfolger auf einem Relbe gu finben, mo bie Musbeute noch fur lange Beit eine reiche und mignnigfaltige au bleiben perfpricht. Bangtot mar es aus biefen Grunben fdmer, einen Gebilbeten gu treffen, ber beutliche Austunft barüber zu geben munte, obmobl bie Giamefen in ben letten Jahren, mo fie merten, bag bie Guro= paer boch einmal bamit befannt finb, fich nicht langer weigern barüber zu fprechen. Doch thun fie es ftete nur ungern. Bie in Bern und Merito gur Beit ber Groberung, ift in Birma und Siam bie Luft mit unbeilmeisfagenben Stimmen gefüllt, wie fie, nach ihren eigenen Unnalen, bei bem pom Simmel verorbneten Bechiel ibrer Onnaftien gebort ju merben pflegen. Die aus un= befannten Continenten, jenfeits ber geographifchen Grengen ihres

Daftian, gegar, u. ethnelog, Bilber.

Orbis terrarum, an ben Küsten ausgetauchten Fremben sind bie Vorläufer eines neuen Juga, sie sind die vorlhossenen Erbauer jener mächigen Steintempel, die, wie es ihre Propheten schon lange vorher vertündeten, einst zurükktöpen würden, um das Erbistli ibere Abter wieder im Bestie zu nehmen.

Die Sauptaruppe ber tambobifden Ruinen finbet fich in ber jegigen Proping Ciemrab, mo fich bie machtigen Mauern ber Sauptftabt Rathon Tom ober Rathon luang (bie tonigliche Ctabt) mehr als eine Tagereife im Umtreis erftreden, und ber große Tempel Rathon (Ragbara) Bat (bie Stabt ber Rlofier) noch in feiner gangen Ausbehnung erhalten ift, in fast unperfehrtem Buftanb. Außerbem finben fich bort noch funf bis feche anbere Ruinenftatten, theils von Stabten, theils von Tempeln unb Rloflern. Gine auf einer hoben Plattform aufgemauerte Beerftrake lief in fruberer Beit von Rophaburi, ber bamaligen Sauptftabt Siams, nach ber Refibeng ber tambobifden Ronige und feste fich bann weiter nach Cochinchina fort; bie Gluffe Lamfeng unb Baleng tragen auf hoben Spigbogen lange Steinbruden, bie trot ber feit Jahrhunderten auf ihnen mudernben Begetation noch binlanglich ftart finb, bag Glephanten binuber paffiren tonnen. Rathon (Raghara) Tom, bebeutet bie "große Ctabt"; ber beilige Rame berfelben mar Inthapataburi ober Inthapatanathon (Inbrapraftbanagara), fo bag bie tambobifden Ronige an bie alte Mond. Donaflie Inbiens anfnupften, wie bie fiamefiiche burch

Anuthia ober Anobhia an bie Connen-Dynaftie. Beibe merben au ben Golot-Rathon (ben fechgebn beiligen Stabten) gerechnet; ber Rame ber tambobifden Sauptftabt wird inbeg in ber Ertlarung auch auf Inbra ober Catra gurudgeführt, auf beffen Befehl Bismatarma fie fur feinen mit einer menfolichen Mutter gezeugten Gobn erbaute, ben bie übrigen Gotter megen feiner irbifden Musbunftung nicht im Simmel bulben wollten. Diego be Couto giebt eine Erabition, nach welcher alle Ronige Binter=Inbiens (in Legu, Tangcerim, Giao, Cambobia) Guriavas ober da casta do sol feien, und leitet fie ber von einem Jungling, ber (als Cobn ber Conne und ber Erbe) eines Morgens aus ben erften Strablen ber aufgebenben Conne berportrat und bie in ben Balbern lebenben Gingeborenen, bie ibn freudig als ihren Ronig begrunten, in ben Runften bes gefitteten Lebens unterrichtet. Er macht ibn augleich zum Stammpater bes Bigig Rang (Vijava), ber Cenlon bevollerte. Die Ronige Birma's rubmen fich noch jest ihrer Abtunft pon ber Conne, obwohl fie au gleicher Reit au Bubbha's Geichlecht ber Gatbna geboren mollen, und außerbem ben Pfau ber Mauring als Reichsbanner fubren. Die Gautama Raiputs (an ber Jamuna) feten bie Ericheinung Gautama's in bie Reit Rama's, und im Banafalata beifit Gautama (ber Borfabrer ber Gautam abangsis) ein großer Ronig. Die bisber zu menig beachtete Bermirrung uber bas Gefdlecht Cathnamunis, bas im Beften an ben Donb gefnupft mirb, mabrend alle bie bitliden Raias, bie ibre Bermanbtichaft auf ibn gurudfinbren, fich pon ber Sonne berleiten, mirb bort in folder Beife au lofen gefucht, baft ber bem Connengeichlecht entiproffene Pring burch feine Beirath (mit Ahalna, Tochter Dubgal's) fich mit bem Monbgefchlecht verbunben habe. In ben bubbhiftifchen Legenben bagegen ftammt bie Gattin bes Ronigsfohnes von Rapilamutti aus einem 3meig feiner eigenen Familie. Die Aufpielungen auf bas Ramapana finb gablreich in Rambobia mit feinen Rachbarlanbern, und wie in Java bat man viele ber barin ermabnten Localitaten borthin verlegt. Das Balbgebirge um Myang (Stabt) Bachim (am Bachim-Rluffe) beißt Dong Bora Ram ober bie Bilbernig bes herrn Rama, ber bort bie Beit feines Bugerlebens verbracht haben foll. Bei Drana Rabin ober ber Uffenftabt (nabe ber tambobifden Grenze) murbe mir ber Ca (Teid) Sulaman ober Sanuman gezeigt, morin biefer Affentonig unter ber Geftalt eines Buffels gelegen haben foll, um

burch faliche Antworten auf bie gewünschte Austunft bie Berfolger irre gu fubren. Der Cee Rambobias (ber Thalefab ober Gugmafferfee) beißt auch ber Gee bes Gri Rama (bes glorreichen Rama). Chantatham ift ein aus bubbhiftifder Trabition befaunter Rame, und bagu gebort auch Rufinagara, bas mit feinen Gala-Baumen ans bem norboftlichen Inbien nach Giam (in bem Diftrict von Betchaburi) verfest ift und bort vielfach von frommen Bilgern befucht wirb, bie ben feften Glauben begen, auf bem Sterbeplat Gautama's gu beten. Dan fann mobl fagen, ban bas Ranamana bie großte Popularitat in Sinter-Inbien befitt, mo es bie unericopflice Quelle fur bramatifche Darftellungen liefert, mabrenb es in feiner Seimath meiftens burd bie Probuctionen Ralibafa's und anberer Dichter verbrangt ift. Das Ramayana bat überhaupt eine weit birectere Begiehung jum Bubbbismus als feine fpateren Ueberarbeitungen in ber Blutbezeit bes Brabmanentbums bei fluchtiger Betrachtung permutben laffen. Rama ift ber Roniasfobn, ber fich aus bem Balaft in bie Ginfamfeit gurudgiebt, unb Satnamuni mirb in vielen popularen Darftellungen ale ein fiegreicher Bring beschrieben, ber bas beilige Lanta nicht burch Brebigten, fonbern burd Baffengewalt pon ben milben Damonen befreite. Die gefünftelten Bermittlungsperfuce ber Brabmanen laffen fich befonbers aus ber Darftellung erfeben, wenn fie ben gefeierten Bergen bes Bolles mit ihrem eigentlichen Raftenbelben Barafu-Rama , bem Bertilger ber übermuthigen Richatripas , qufammentreffen laffen. Der zweite Rama ift im Begentheil ein Befieger ber Brahmanen, benn Ravana (wie Buchanan bemertt) although a Rakschas or devil, was a very holy Brahman and on account of his piety was served by the gods as his menial servants. Rama murbe beshalb bestanbig von feinem Gefpenft verfolgt und mußte fich nach Rafhtabarani, bem gemeinfamen Babeplate ber Gotter, begeben, um bort pon ber Gunbe bes Brahmanen = Morbes (ber in Jubien ben Muttermorb bes Oreftes aufmiegen murbe) gereinigt ju merben. In ber Uttarathanba bes Ramapana (Bhapa-bhuti Uttara-Rama-caritra) siebt Rama nad bem Befuche bes bie Beit reprafentirenben Afcetiters im großen Gefolge aus bem Balaft gut feiner Transfiguration im Muffe Garanu.

Gine anbere Ruinengruppe Rambobias finbet fich bei Battabong am gleichnamigen Fluffe, und in ihr find besonbers bie

moblerhaltene Stabt Bafet, bas Rlofter Bat Et und ber Tempel Banon hervorzuheben. Alle biefe Monumente find aus behauenen Steinen (oft von gewaltigen Dimenfionen) ausgeführt und in großer Elegang mit Sculpturen bebedt, bie fich mit berfelben Leichtigfeit von bem barten Stein abbeben wie man fie in bem jegigen Birma und Giam aus Sola gefdnist fiebt. Mufierbem finben fich burch bas untere Rambobia bie Blate ber ipateren Sauptftabte (nachbem bas bobere Laub am Rorbufer bes Gees icon verlaffen mar) gerftreut, wie Boribun, Bhotifat, Bafan, Lamet, Panompen, inbem bei ben fteten Rriegen und Berbeerungen, benen bas land fo lange ausgesett mar, bie Ronige pon einer Refibeng gur anbern getrieben murben und ihren Aufent= balt beftanbig mechfelten. Bei ihnen find inben bie Bauten (mie es in ber Ratur ber Cache liegt) aus leichterem Daterial (aus Biegel ober Sola) ausgeführt, und machen einen melancholifchen Ginbrud, im Bergleich mit jener ftolgen Architettur ber Bluthegeit bie man bier in minutiofer, aber bochft armlider Weife pon einer icon im Untergang begriffenen Ration mieberholt fiebt, in beren trubfeligem Dafein noch lange bie Erinnerung an glangenbere Tage fortgelebt gu baben icheint.

Nach ben tambobishen Chroniken, aus benen ich mit ber Hufe bes Hofarchivars in Ubong einen turzen Auszug machen konnte, reglecte König Boronmackom-Phong-Addisson (Bruber bes Phra Sitaën) in Nakhon Bat (ober Nathon Tom), zur Zeit als ber große sameliste Eroberer, König Namachibobi, seinen ersten Einfall in Kambobia machte, ein Ereignis, bas in bas Jahr 1274 ber Massisthaut gesehr wirb.

Die stamestige Geichiche, die ich in Bangtof zu fibertegen Gelegenheit hatte, spricht weitsäusig von ben Thaten biefes Konigs, ber seine Herte zu unsgebehnt haben foll (in Kolge ber Kriege mit Paramepara, König von Singapura, ber später Walacca und Ofchava, ausgebehnt haben soll (in Kolge ber Kriege mit Paramepara, König von Singapura, ber später Walacca gründete). Auch ber tambobliche Krief wird unter ben Basialten aufgegählt. Sein kand wurde aber später zur Proving gemacht und durch Gowerneure regiert. Die Kambobier erlangten ihre Unabhängigfeit zuräd unter Pha-Guripa Bong-Rabisfea (ber Kolly der Bonnepalafies), ein Sproß ber alten hercheferfamilte, ber seinen Wohnste aufs der konten ferne werden der Bong-konstigen (bet geinen Wohnste auf der ber bei das der ber bei dab ver-

laffen, ale ben jahrlichen Ginfallen ber Sigmefen allgu ausgefest. und finben mir feitbem bie tambobifden Ronige balb im Often bes Gugmafferfees (in Rampong Rafan ober Rampong Guay), balb im Beften (in Boribun ober Photifat), balb im Guben (in Panompeng ober Binbua). Gie icheinen nie wieber nach ben norbliden Gegenben gurudgetehrt gu fein, beren reiche Gefilbe mit allen Runftwerten, Die fie einschloffen, in bem Duntel eines empormachfenben Eropenmalbes verschwanben. Phana Sabt, ber bei feiner Thronbesteigung ben Namen Boromma Rara-tirat (bochfter Gebieter ber Ronige) annahm, mar ber erfte Ronig ber in Banomneng berrichte, eine gunftig fur ben Sanbel, an bem Bufam: menfluß bes Methong mit bem Rambobia gelegene Stabt, bie man bei ben mittelalterlichen Reifenben vielfach als bie Refibengftabt bes Lanbes angeführt finbet. In ber Rabe, beim Dorf Phra-Phirai, follen fich viele Stein-Infdriften finben, in bemfelben Charafter ber Athion (Afthara) Dibng, ber bie Jufdriften in Rathon Bat charafterifirt (ein antiquirtes Bali). Die meiften begieben fich auf ben berühmten Reformator bes Bubbhismus, Rafthafeng ober Ragarjung, beffen Titel in vericbiebenen Rloftern Rambobias ein erblicher ber Mebte geworben ift. Bon Panom: peng aus liefen fich tambobifde Anfiebler in ber jegigen Proving Saigon, bie bamale mit Balb bebedt mar, nieber, bis fie nach bem Sall bes Ronigreichs Effampa eine Beute ber Cochinchinefen murbe. Gpater erhob fich in Rambobia bie Sauptftabt Lamet, unter beren Ronigen bas Land eine turge Beit ber Rube genoß und anfing fich etwas von feinen Bunben gu erholen. Bei ben portugielifden und hollanbifden Reifenben mirb oft bas gange Land nach biefer Stabt genannt, bie bamals einen ichmachen Schimmer ber fruberen Berrlichfeit über Rambobia verbreitete. Ritter meint auf biefe Stabt bie Beidreibung ber dinefischen Befandten (aus bem 13. 3ahrhundert) begieben gu burfen; aber bamals mar Rathon Tom bie Sauptftabt von Tichinla, und bierauf paffen auch alle bie gegebenen Details, bie fich jum größten Theil noch jest in ben Ruinen nachweisen laffen. Diefe Bluibe mar inbeg nur ein turges Muffladern, bas balb erlofc. Den erften Rampf mit feinen alten Reinben, ben Giamefen, hatte ber Ronig von Lamet im Jahre 1442 (ber Mahajattharat, bie ber Era bes Salivahana in Indien eutspricht), ober 1521 n. Chr. gu befteben, und ging bamale fiegreich baraus berpor. Balb aber nach ber

Berbeerung burch bie Laosvolfer (ber Loi am Dethong) folgte bas tragifde Schidfal Lamets, und ber burch fubne Sapferfeit unbezwingbare Bhra-Narai, ber Lieblingshelb ber Giamefen, ben bie Portugiefen ben ichmargen Bringen \*) nannten, mufch feine Rufe in bem Blute bes befiegten Ronigs pon Rambobia, um feinem abgelegten Schwure Benuge ju thun (1583 n. Chr.). Die gegenmartige Sauptftabt Rambobias, Ubong Di-Xai, murbe von Chao Gifuphon erbaut (1585 n. Chr.), ift aber in ber 3mifchengeit wieber mehrfach fur anbere Refibengen perlaffen und erft in ben letten Jahren auf's Reue bezogen morben. In ber jebigen Stadt laffen fic biefe periciebenen Epochen bes Aufbauens unb Berfalls burd meite Erummerftatten perfolgen, Die fich ftets um einen Bang-tao ober Bang-Ia (alten Palaft) ausbebnen. Das von Balentyn befchriebene Leauwet (1637 bis 1642) wirb gemobnlich mit Lamet ibentificirt, muß aber Ubong fein, bas bamals naber am Rluffe, auf ber Stelle bes jetigen Rampong-luang lag.

Gine beilige Stabt bes Lanbes ift bas amifchen tiefen Doraften gelegene Balgi, mo bie Reichsinfignien, bie man in Ubong nicht ficher glaubte, pon ben Sofbrahmanen bes Ronigs gebutet merben. Fruber batten biefelben ibren Git auf ber Relfenburg bes befeftigten Tempel Banon (am Battabong-Bluffe), in beffen buntler Soble (bie bas Bolt noch jest poll Schate alaubt) amei, auf miraculoje Beife mit Baffer gefüllte Bafen ftanben, aus benen bie Brahmanen (wie bie alten Benben aus bem Deth: Sorn) bie Fruchtbarteit bes tommenben Sabres vorherfagten. Gie hatten jahrlich von biefem Baffer nach ber Sauptftabt gu bringen, mo es bei ber Gibesleiftung getrunten murbe. In Bangtot meiben bie Brahmanen für folde 3mede bas Baffer, inbem fie unter geheimen Geremonien bie Baffen bes Ronias in baffelbe eintauchen, und jo bie burch biefelben auszuführenben Strafen auf benjenigen berabrufen, ber bie Treue gegen feine Berren verlegen follte. Gie trinten fich bamit felbft bas Bericht, wie bie Reger im geweihten Fetifch es effen. Die Gotter in bem brahmanifden Tempel ju Bangtot geboren meiftens bem fipaitifden Duthentreife an, und auch bie foniglichen Brabmanen in Apa recrutiren fich hauptfachlich aus Benares, mo jett bie Gecte Dababepa's uber-



<sup>\*)</sup> Called in the Malayan language Raia api, the fiery king, and by the Portugals the blacke king, [agl Rioris (1615) bei Burdas.

wiegt. Die in Birma und Piegu umhermandernben Punahs, die nach der Eroberung Manipura's sorigesührt wurden, deten das gegen vorzugdweise ju Formen Bischule, als Hari dere Krischule. In dem an die Sieste des alten Ava oder Ratinapura getretenen Wandelay diften die Brachmanne den Estad der Astrommen und der Astrologen, die jedes Jahr das Weiter und jeden Lag die Ziet zu machen haben. Dies war das Weiter und jeden Lag die Ziet zu machen daden. Dies war das Weiter und jeden Lag die Ziet zu machen dahen. Dies war das Weiter und jeden Lag die Ziet die Astronomen und die Index die Verlag die Ve

Babrend ich in bem toniglichen Balaft ju Manbalan mobnte. tam eines Tages ber Bring, ju beffen Quartier ber mir eingeraumte Bavillon gehorte, um mir, einem fruberen Beriprechen gemäß, bie Cebensmurbigfeiten bes Palaftes zu zeigen. Er hatte eine giemlich fpate Ctunbe bes Rachmittags gemablt, und mufte mit Rebenfachen bie Beit bingutrobeln, fo bag es icon buntle Racht mar ale mir enblich bei ber größten Berühmtheit bes Lanbes, Gr. Majeftat bem meifen Glephanten, antamen. Die Beit, mo alle Raten grau find, mar inben paffenb gemablt, ba ich bie bofen Bungen icon fruber batte fluftern boren, bag biefer incarnirte Stammpater bes Ronias mobl meit eber grau ober felbit braun als weiß zu nennen fei. Der Bring, ber biefen Rnalleffect für gulett aufgefpart batte, mochte fich etwas in Berlegenheit fublen, ale er nichts von bem loyalen Enthufiasmus, ber Begen= mart eines fo erhabenen Befens foulbig, bei mir bervorbrechen fab, und um nicht ben Totaleinbrud gu verberben, erbot er fich mir folieglich noch etwas ju geigen, mas bisher fein Frember gefeben babe. Er fuhrte mich burch bie Gange und Garten bes Balaftes, mo icon Alles in tiefem Colafe lag, in einen abgelegenen Sof zu einem boben Thurme, beffen Thor auf feinen Befehl pon bem baneben mobnenben Thurbuter entriegelt murbe-Gein Gefolge und bie Lampentrager braugen gurudlaffenb, ftieg er mit mir bie engen Stufen einer bunteln und bochgemunbenen Benbeltreppe empor, bis uns von oben ein fcmacher Lichtichein entgegenbrang. Muf Bochen folgte ein lauges Geflufter und leifes Sin- und herreben, bis enblich bie in ihren Ungeln fnarrenbe

Thur fic binlanglich öffnete, bag mir und bineinbrangen tonnten. Bir ftanben in einem niebrigen, vieredigen Gemache, beffen nadte Steinmanbe burch bie beftanbig brennenben Radeln geichmargt und zum Theil burd Rarten mit magifden Riguren und Conftellationsbilbern bebangt maren. In einer Gde lag unter roftigen Girtein und anberen Deginftrumenten ein gerbrochener Globus, ber mabriceinlich als bas Beident eines Europäers in bie Sanbe bes Ronigs gefommen mar. In ber Ditte bes Raumes ftanb eine vieredige Baffertuje aus Stein, auf ber ein Detall= gefaß ichmamm, und por berfelben faß, bie Mugen unbeweglich auf bie Oberflache bes Baffere gerichtet, ein meifgetleibeter Greis, beffen Sagrtracht ibr leicht als einen Brahmanen erfennen ließ. Er beobachtete auf biefer Baffer-Uhr (in ber bas etwas antiquirte Dobell Sarun MI-Rafcib's vielleicht burch Raifer Baber's neuefte Dethobe icon perbeffert mar), bie Stunden, um fie, fobalb bas Detallgefaß mit tonenbem Rlang auf ben Boben fant, ber ichlafenben Ctabt burch ben Coall ber Gong \*) zu verfunben. Dir fielen unwillfurlich bie Chalbaer im oberften Gemache bes Belus-Tempels ein, und batte ber eble Brabmane feinen Betel gefaut, fo mochte ich ibn vielleicht fur ben Beitgeift, ober menigftens ben Beitgott, gehalten baben. 3ch furchte, bag bie republitanifc billigen Uhren ber Genfer Fabritanten, bie jest icon in bie Saufer ber gewöhnlichen Burger Manbalans fich einzubrangen anfangen, biefen ehrmurbigen Rronos binnen Rurgem entthronen merben.

Diefe Brasmanen Birmas haben ben jahrlichen Kalenber abgulassen, und gerinnen burch bie Austegung ber guntigen und ungahntigen Tage benselben Einstug auf die Lebensgeie bes Konigs, ben (nach Macrigi) ber Catir am hose ber topitischen Ronige in Egypten besale. Früher sanden sich unter ihnen manch Kbenteurer aus Alfam ober Manipur, boch werben jeht bie aus



Bengalen ober Benares fiammenden vorgezogen. Die Brahmanen Siams und Kamdodias daggen wollen ihre Götterbiber aus Ligor erhalten haben, von wo diefelben (wie das Heraflesbild in Erufthä nach Faufanias) herangelspwommen famen. Sie erzähleib in Erufthä nach eine Riefe von merknürdigen Übenteuern, die der wirtliche Phra Näurz erlebe, als er vernahm, dah ein im gang gleiche Bungebeuer, edenfalls mit vier Armen, im siamelischen Ausbila aufgeftanden sei. Sie gehen indeh dei die gerne auf Eingeführen der die gerne auf Eingeführe in, um nicht mit den Talapolinen in Golflion zu kommen, mit denen sie freundlich zusammenzuleben suchen, und benen sie ehnen greichen ergeben die jährlichen Seichgente bringen wie die Brahmanen in Mutra oder Mathura an der Jumna zur Zeit Rediant's.

Gine ihrer Sauptaufgaben in Bangtot ift es, bie Bewohner gegen Rrantheiten und Plagen feft gu machen. In ben letten Tagen bes Jahres merben bie Damonen, bie bann freies Spiel auf ber Erbe haben, burch ben garm und bas Getofe faturnalifder Fefte ausgetrieben, wie es auch in ben Dorfern am Calabar unb Cameron geschieht. Cobalb es ficher fceint, baß fie gum Thore binaus finb, fo fdidt man noch ununterbrochene Galven von Ranonenichuffen binter ihnen ber, um fie meiter und weiter in bas flache Land bineingufdeuchen, und bann umgieben bie Brabmanen foleu. nigft ben gangen Umfreis ber Mauern bes Palaftviertels mit einem geweihten Geibenfaben, fo baf bie bungrigen Teufel bei ibrer Rudlehr ben Gingang perichloffen finben, und fich mit bem Frag bes in ben Borftabten mobnenben Blebs beanugen muffen. In Tongtin wird biefe magifche Geremonie, bie bier noch in ben Sanben ber Brahmanen geblieben ift, gang in bubbhiftifder Borftellungsweife affimilirt und fnupft fich an bie Legenbe pon Bubbha's Streit mit Dara, ber in einer ber 3merg. Apatara Bifdnus nachgeabmten Beife mobificirt ift.

In ben canonischen Lebensbeschreibungen Gautama's wird ergählt, daß berselfde ben ihm streitig gemachten Throniss burrd das Zeugniß der Erbagtitin bemahrt habe, die, aus dem Boben here vorsteigend, alles das in den nugähisgen Ertstengen Buddha's beim Almobengeben vergossene Wasser aus dieren langen Haaaren ausgeberbutt habe, wodurch swie durch die aus Sival's Loden heradgeschoffene Gango) ein großer Occan entstanden sei, der ihre die feinde

fortgefdwemmt babe. Rach ber popularen Berfion ber Tongfinefen bagegen erweiterte ibr Gott (wie Darini ergablt) fein Gemanb fo febr in bie gange und Breite, bag er bamit bie gange Erbe bebedte, und fein Gegner, ber feinen Raum meiter gum Steben fanb, in bas Meer fluchten mußte (wie Bali in bie Unterwelt). Um letten Tage bes Jahres, mo ber Teufel gurudtehren follte, um feine Unfpruche ju erneuern, hangen bie Tongfinefen beshalb einen Reuglappen por ihre Saufer, um ihn burch biefes Beiden an feine Rieberlage ju erinnern und jurudjufdeuchen. Das ungetheilte Gewand Bubbha's fpielt auch in ber Reliquien-Berehrung ber Tibeter und Chinefen eine bebeutfame Rolle. Das ursprungliche Recht Bali's auf ben Befit ber Erbe mirb übrigens auch von ben Giamefen anerkannt, bie por jebem Reubau eines Saufest feine Erlaubnig erft einholen, unter beftimmten Ceremonien, wie fie in bem von Bubbha mit ihm abgefchloffenen Bertrage genau ben Deniden porgeidrieben finb.

Die Sculpturen, Die in fo reicher Berichmenbung bie Monus mente Rambobias bebeden, find befonbers ber brahmanifden Dopthologie entnommen und entfalten fich an ber Rudmanb ber langen Caulengange, bie um ben centralen Dom berumlaufen. Bortale, Thorffugel und Gaulen tragen ein buntes Schmudmert von Arabesten, morin bie Figuren von Blumen, Thieren, Damone und Engel eingewebt finb, baneben finben fich (befonbers in Lalai und Bafet) bie Columnen ber in Stein gebauenen Infdriften. In Rathon Bat begrunben fich bie muthologifden Gegenftanbe besonbers auf bie beiben Selbengebichte fansfritifder Literatur, ben Ramanana und Dahabharata, fdeinen aber in ben Einzelubeiten mehr ber mobificirten Form gu entsprechen, wie fie auch unter ben Jainas vorliegt. Im heutigen Bubbhismus ftellen bie Bergierungen', bie in vielfarbiger Mannigfaltigfeit an ben Tempeln und Pagoben Giams angebracht finb. Scenerien aus ben Satata ober Buttub bar und find gemalt, in Birma (mo fie fich auf bie Rlofter beidranten) auch gumeilen gefdnitt. In Rambobia trifft man folde gleichfalls in ben moberniten Baumerten, aber bei benjenigen einer etwas fruberen Beitepoche, mo freilich icon aus Sola gebant murbe und bie Sculpturen fich alfo in Schnitmert permanbeln mußten, zeigen bie Darftellungen (wie 1. B. in Boribun) noch eine treue Rachahmung ber brahmanifden Muthen aus ber Steinperiobe. In Birma und Giam liegt ber

Bubbbismus überhaupt in einer reineren Form por als in feinen relatipen Mutterfiten, in Rambobia und Ceplon, in meldem lettern Lanbe ber Gottesbienft ber Rappahs und ber Demalas ftets neue Rabrung burd bie Ginfalle ber Malabaren erhielt, mogegen er in ben beiben querft genannten Reichen bis auf geringe Spuren perfdmunben ift, und fich in ausgebehnterem Dafte nur in einigen pon ber StaatBreligion gang abgetrennten Geremonien bes Bolfsaberglaubens erhalten bat. Inbeg bilben auch in Rambobia bie brabmanifden Gottheiten naturlich nur bie Staffage gur Berberrlidung fur ben weit uber biefe Belt bes Canfara erhabenen Bubbha, ber, in gigantifder Geftalt unter ber Bolbung bes bochften Doms ftebenb, frei uber Berg und Thal nach ben vier Richtungen bes Firmaments blidt, mabrent bie Chaaren ber Demas nur bie unteren Gtagen bes Tempels pon Rathon Bat mit ihren phantaftifden Darftellungen fullen. Der capptifden Urgottheit , ber bie Bierheit ju Grunbe lag, entipredenb, wirb Bubbha oft mit vier Rorpern gebilbet, bod feblen auch nicht bie viergelichtigen Riguren \*), ju benen Brabma nach bem Berlufte feines funften Ropfes reducirt murbe. Ramana (wie auch Dara und Rartitena) wirb baufig mit fieben, neun ober breigebn Ropfen gebilbet, bie über einanber gethurmt finb, nach ber tibetifden Darftellungsweise bes Chonbiim Bobbifattma. Erftine (in feiner Mbhandlung über Bubbhiften, Jains und Brahmanen) rechnet unter bie carafterifchen Beichen bubbbiftifder Tempel, that the Buddhists do not admit the wild tales familiar to Hindu mythology, the transformation of their sacred persons into animals or of their assuming many heads and hands, aber im Gegentheil, fie nehmen alles biefes an, nur mit Unterorbnung unter bie Bubbhas, und infomeit tonnte bie gange Gruppe ber bettbanifden Relfentempel ber bubbbiftifden Beriobe angehoren, inbem bie ber brabmanifden Muthologie entnommenen Darftellungen bie Banbe ber fur tantrifde Geremonien bestimmten Raume in bunfein Soblen ichmudten.

Roch jest werben folde, als ber Gingang gur Unterwelt,

<sup>\*)</sup> Falling in love with Ganga, who had sprung out of his head. Brahma turned away from his daughter three several times, at each of which a new head sprung forth (as Chattu-Mukthu or our-faced).

von ben Bilgern besucht, um bie Leichenceremonien gum Beften ibrer verftorbenen Bermanbten bargubringen.

Die nach ben Carbinalpuntten bes Sprigonts georbnete Rreuzesgeftalt findet fich pormiegenb bei ben tambobiichen Baumerten und mirb icon in bem Briefe bes Diffionars Gerri (17. Sabrbunbert) ermabnt, ber ben ibm burch eine buntle Runbe befannt geworbenen Tempel Mathon Bat's bie Retersfirche aller Indier nennt. Und allerbings murbe biefer frubere Balaft ber fambobifden Berricher eine Peterstirche fur bie Inbochinefen, als ibn ber mit Bunberfraft begabte Ronig Pathommafuripong (ber Fürft bes fonnentfproffenen Lotus) bem Patriarden Bubbhaghofa aum flofterliden Aufenthalt ichentte, um bort bie aus Bangta mitaebrachten Coate ber beiligen Religionsbucher niebergulegen. Geboren in ber Rabe ber beiligen Terraffe bes Bobbibaumes. unter bem ber Rorper bes bukenben Miur Gang pericuttet liegt. unternahm biefer jum Bubbhismus befehrte Brabmane bie Rude überfenung bes fingbalefifden Commentare in bie Burgelfprache bes Bali, und brachte bie Gdriften bes Traipibot nach Rambobia. pon mo fie fich fpater nach Giam und Laof perbreiteten und besbalb bort ben Ramen Rongin Rhom (aus Rambobia erhaltene Bucher) fubren. Die Bolter ber Mpamma-Race nehmen bagegen birect fur fich ben gefeierten Ramen Bubbbagbofas in Uniprud.

Die Arrakanefen lassen ihn einer Kußte landen, wogegen bie birmanischen Anschrifte non seiner Antunft in Ahatung berichten, der alten Hauptstabt der Tungibu, beren Tempel später die Wobelle für die in Pagan erbauten lieferten. Dieselbe Indestrift pricht indezi noch von von des Alteren Gona und Ultaro, die nach bem gweiten Concil von Assa ausgesandt wurden, und auch im Radabauns centant find.

<sup>\*)</sup> Bubbha felbft foll auf feinen Wanderungen Birma und Legn beribet und bort bie Eindrüde feines Fufes gurlidgelassen hoben. In Rathaing, im Lande ber Ralifchafa, wurde er beim Londen mit Steinwussen empfangen, ba bie Rufe von Belu ober Ungeharern berochtt war, was auch Camoens weiß.

Arrafam sießt und Begut fannst du schauen, Bewohnt einst von der Ungeseuer Scharen, Die dort entherungen der Untarnung Granen Ben Weiß und Hund, die mit einneber waren. Ben Koch der Ueberfeums den Aufen und Winfer.

Man bat über bie Bestimmung bes Lanbes Supannabhumi ober Cuvarnabhumi Unftanb genommen, boch lagt fich taum einfeben, weshalb man es nicht eben fo gut localifiren follte als bie übrigen bort ermannten ganber, und bann fann fein gegrunbeter 3meifel porliegen, weshalb nicht Birma gemeint fei, jumal bie ermahnte Opferhanblung, bie ben antommenben Miffionaren faft bas Leben toftete, febr mohl mit ben popularen Mufchauungen ber Gingeborenen barmonirt. Die an Birma angrengenben Gban-Panber beinen noch fest Capannabhom (Low fagt Capannaphrom) im Siamefifden. Birma ift bas Golblanb (Cuvannabhumi), bie eigentliche Cherfonefos, benn in Birma ift Alles golben, mit bem Ronig angefangen, ber golben ift von ber Rrone bis zur Rebe. und gewöhnlich nur ber golbene Bug titulirt wirb. 3ch batte in Birma fogar einen golbenen Stiefelputer, ber fich bes Ramens Moung Comeb (Berr pon Golb) erfreute. Con Samilton fagt: In the empire (of Birma) every thing belonging to the king has the word shoe or gold prefixed to it. Even his majesty's person is never mentioned, but in conjunction with that precious metal, when a subject means to affirm that the king has heard something, he says: ,,it has reached the golden ears," he has obtained admittance to the royal presence, he has been at the golden feet." The perfume of the roses is described as being "grateful to the golden nose". Gold among the Birmese is the type of excellence, und mare ber Berfaffer, ber für feinen furgen Mufenthalt piele intereffante Radrichten gefammelt hat. langer im ganbe gemefen, fo murbe er gefunben haben, baf, auch abgefeben vom Rouig, eine Menge Dinge Golb fein follen, bie ber Guropaer nicht einmal Golbichaum neunen murbe.

Berfdieben von ben mustologischen Darfellungen in Nathon Zat findet sich eine andere Reich von Ecusputeren, bie dos größte Interesse bed geben ber alten Kambobier entnommen sind. Die Ausstührung schon ist eine verschiesene, und nähret sig in ihren eituigden Zeichunungen ber gefunden Naturanschauung der Abenbländer, wogegen in jenen die gehmungenen und in einander gewundenen Welfenflieten dierviegen, worin die maßtose Phantalie der Juden füredt. Wan sieht die ver Index in die einen Boffitaat, in einer langen Procession und werden die Naturalie flaat, in einer langen Procession ver Konft, werden die Bert flate, is die als Eastern flaat, in einer langen Procession der Verlagt in eine Abst.

fallen Rambobia bulbigten, einherziehen. Dan glaubt ben langbaariaen Barabas, ben geschorenen Ramboja und Japana, ben halbgeschorenen Cafas, bie bartigen Palavas vor fich ju feben, und eine befonbere Corgfalt ift auf ben Musbrud bes Racen-Enpus vermanbt, von ber rein tautafifden Gefichtsbilbung bis gur erniebrigten ber Binbhya-Bewohner ober Rishaba, bie (ben Rha \*) ober Cflaven=Bolfern Sinter-Inbiens entfprechenb) bas Rainszeichen bes gottlofen Bena in ihren platten Rafen, ihren ein= gefuntenen Augen und ihrem berporipringenben Rinn ausgepragt tragen. Es find bies bie noch jett als Stlaven in Rambobia verlauften Bergftamme ber Bnom, bie ber dinefifche Gefanbte (im Jahre 1295 n. Chr.) Tfung ober Sunbe nennt. Wie auf einer zweiten Caule Traigne erblidt man einen Ratglog ber per-Schiebenen Rationen, bie bier mit Speer und Schilb ober mit bem Bogen einhermariciren, bort mit überragenbem Belm und bann wieber in bem baroden But ber milben Bergbewohner, mit Saffeln und Franfen behangen. Die Fürften, bie ihren Beeresabtheilungen, ju Pferbe ober ju Gug, porangieben, reiten balb auf hoben Glephanten, balb merben fie von ihren Rriegern auf Balantinen getragen, und find von hoben Connenfchirmen beicattet . bem Emblem fonialider Burbe. Deine tambobifden Begleiter ertlarten biefe Sculpturen, bie mit einer faft ungabligen Menge pon Riguren amei lange Corribore bebeden, ale ben feierlichen Umang, ber bei ber Grunbung ber Stabt Juthapataburi

<sup>\*)</sup> In Repal bebeutet bagegen Rba ober Ras ben Richatrba, feitbem bie Barbutius von Chitore ibre Rachbarn, Die ben Bhutanefen abntiden Eingeborenen, unterjochten. Go beißt Raja in bem einen Lanbe ein Ronig, in bem anbern ein Bauer, und bas, (wie Ciar von Caefar) von feinem Brototob Carolus abgeleitete Rarol tann auch jum Rerl merben. Die Schidfale bie Cuning ober Ronig und Queen burchlaufen haben, find befannt. Wie Worte folche entgegengefette Bebeutung geminnen tonnen, ift nicht ichwer einzuseben. In Georgien ift faft jebe britte Berfon ein gurft, und es giebt gurften genug, bie Bolg bauen ober Baffer tragen. 3ch erinnere mich beim Spagierengeben in einer fleinen Stadt 3mmerethiens faft uber jeben, irgentwie anftanbig ausfebenben Dann belebrt morben ju fein, bag er ein Rnes (Gurft) fei, fo bag es faft eine Schanbe gemefen mare, nicht fo gu beifen. Sallt ein foldes Land in bie Bewalt eines Eroberungevolles, bas mit ben einbeimifden Erabitionen gebrochen bat und fie abfichtlich berbrangt, fo wird febr leicht berjenige Titel, mit bem man fich vorber un bruften fucte, jur verächtlichen Bezeichnung bes gemeinen Dannes im Mugemeinen.

durch Schiig Keitumalen abgehalten wurbe, und an sie Inspfen sich alle jeine großen Erinnerungen, berentwegen ber Name Kamböbias ober Kamböpixa (bas aus ben Gewässern gedorene Land) noch jeht in hinterindien nur unter ehrsurchisvollen Bezeichnungen außejerocken wirb.

Laffen in feiner inbifden Alterthumstunbe erhebt mehrfache Bebenten über bie Lage pon Inthapatanathon; aber es bleibt ameifelhaft, ob biefelben burch genugenbe Grunbe gerechtfertigt erfceinen. Gur bie Giamefen lag biefe Stabt ohne einen Zweifel in Rambobia, benn bie gange Gefchichte ber Giamefen, nach ihrem herportreten aus bem Laoslanbe, fnupft eng und bentlich an Rambobia an , bas fur fie bas beilige Land ift , bie Quelle ibrer Biffenichaft und Religion, und felbit mittelbar bie Biege ihres Ronigegefdlechts. Belde weitere Bebeutung freilich bie pon Ptolemaus ermannten Inbaprathai fur bie Mufflarung ber alteren Beidichte ber Inbochinefen haben mogen, muß ferneren Unterfuchungen porbehalten bleiben, ba fie am naturlichften mit ben altbrahmanifden Colonien gufammenbangen merben, beren frubes ften Gis bie fiamefifche Geschichte nach ber Cavanthalot (ober Simmelswelt) genannten Stabt verlegt. Rach Ribabenenra borten bie portugiefifchen Diffionare (1596 n. Chr.) von ben Gelehr= teften ber bortigen Briefter, que los fundadores de aquel reyno habian venido de una gran ciudad, que está fundada en un desierto en el revno de Camboxa, que está cerca de Sian, v la grandeza de aquella ciudad y de los muros curiosamente labrados se collige por lo que oy dia se ven las ruynas de los edificios grandes, que han quedado.

Die in ber Sanskrit Literatur so vielsach wiederholte Zusammellung der Kandosa von und Navana sindet sich auch bei den Inbochinesen wieder, wo man sie in gang delimmiere Weisel kocatisser hat, indem bie Navanas mit den Cochinchinesen oder Anamesen (dem Grenzpaachbarn der Kandoslas) identificiet werden. In einer besonders sorgiätig unter der Aussicht des Königs selbst ausgeardeiteten Revision der samelischen Geschichte, die ich durch ausgeardeiteten Revision der samelischen Geschichte, die ich durch

<sup>\*)</sup> Unter ben Kameele und Manlesel bringenben Kamboja, beren König Subeckspina bei ber Reduung bes Jubisiphija bie weißen Roffe an bem von bem König von Ballb geleiteen Streitwagen anschrie, sollen bie Kaumojers, ein Stamm ber Kaft; im Sinbulus, verfanden fein.

befonbere Gefälligfeit in Bangtot gelieben erhielt, mar bie Bemerfung ber Palibucher porangeftellt, bag bei ben Ramboja unb Dapang feine Raften beftunben, und feine Trennung gwifden bem Sochften und bem Riebrigften, weshalb fie alfo Danu mit Recht ju ben gefallenen Richatring rechnen tonnte, bie ihres Raftenrechtes perluftig gegangen feven. Dies bangt in nothwenbiger Berfnupfung mit ber bubbhiftifden Reform gufammen, unb bas Ractum befteht auch in ber That; nur in ber Beife, bag pon allen biefen Thai ober Freien fein einziger ein Freier ift, bag fie alle Stlaven find, ber Willfur ibres Ronigs, bem einzig Freien unterworfen, baf aber bann wieber unter biefen Eflaven ber niebrigfte jum bochften auffteigen und ber bochfte jum niebrigften berabinten fann, nach Gr. Majeftat unumidranftem Willen, car tel est notre plaisir. Go beifen im Mittelalter bie fieben Runfte bie Freien, obmobl fie, ale nur ben von Bater- unb Mutterfeite Freien guganglich, nichts meniger als Freie maren. Un bie Stelle ber erblichen Raftenglieberung ift in Sinterinbien bas Sofceremoniell getreten, bei bem inbeg bie außeren Formen gleichfalls ftereotop blieben, und beshalb in ben und erhaltenen Berichten uber bie Maurinabnnaftie in Magabha oft mit jener verwechfelt murbe. obmobl bie grifden Ginrichtungen erft fnater ihren pollen Ginfluß auf bie oftlichen Staaten in Borberinbien gemann.

Die Cochinchinefen find burch gang Sinterinbien (im Gegen= fat au ben Rheo ober Tuntinefen) ale Juen befannt, ein Bort, bas nach fiamefifcher Orthographie auch Javana (jon) ausgefprocen werben tann, und wirtlich fo ansgefprocen wirb. wenn es gilt, ben Balinamen ber Cocincinefen gu bezeichnen. Diefe Benennung fceint alter gu fein ale bie mongolifche Dynaftie ber Quen (bie erften ober ber Urfprung), bie, nachbem fie fich bes Throng Chinas verfichert, ihre Beere in bie Gelbguge gegen Cocincina fanbte, und foll mit Juë gufammenhangen, eine aus frubefter Beit ftammenbe Bezeichnung fur alle ganber jenfeits ber fubmeftlichen Grengen, mobin feit ber Dynaftie Efin bie Rebellen erilirt und unrubige Bolfoftamme in Berbannung fortgefciat murben. Inbeg bleibt bamit nicht ausgeschloffen, bag nicht vielleicht bie Mongolen (als zu ben Sorben von Rufinor gehorenb, bie burch bie Erbauung ber großen Mauer von ben dinefifchen Bropingen abgeschieben maren), ben ihnen icon anhaftenben Ramen ber Juen ober Javana (als Frembe unb Barbaren), fpater

Baftian , geogr. u. ethnolog. Bilber,

burch ein ehrenvolleres Sieroglophenzeichen im Chinefischen er= flarten. In ber inbifden Gefdichte zeichnen fich mebrere Duna= ftien ber Javana burch ihre Befdugung ber Runfte und Biffenfcaften aus, fo bag ber Rame (obwohl eine allgemeine Bezeich= nung fur Muslanber) nur in Musnahmsfällen mit ben Dilechhas auf eine Linie geftellt mirb. Die javaniiden Ronige, beren Radi- . tommen bie arditettonifden Bunber von Brambanan und Buro Bubor ausführten, gablten Mii Gata unter ihren Borfahren, unb fnupften bamit, wie bie malapifden Gurften, an ben großen Meranber an, ber querft ben von ben griechifch battrifden Roni= gen gefolgten Beg nach Inbien öffnete. In bem burch Galfette und Glephanta berühmten Laube, bas Parafu Rama burch bie (auch in Behar ben Stanb ber Gelehrten vertretenben) Brabmanen aus Cata-bwipa \*) bevolterte, finben fich neben einer Rapelle Bubbhaghofa's bie Ramen bes Arnagoras nebft anberer griechis ichen Architetten , und auch bie unvollenbeten Baumerte von Da= habalipuram, beren Glegang feinen Rivalen, außer Rambobia, gu fürchten bat, merben aus bem Rorben eingemanberten Runftlern jugeidrieben, bie fpater plotilid peridmanten. Die im Beriplus enthaltenen Berichte zeigen in manden Gingelnheiten eine febr aenaue Betanntichaft mit ben inbifden ganbern, bie burch bie Befanbten ber Tanbiontonige und anberer in ber Beit von Muguftus bis Trajan beftanbig unterhalten murbe. Ueberhaupt beftanb feit ben alteften Beiten ein reger Bertebr gwifchen Inbien und bem abenblanbifden Weften, ja fur manche Theile, wie a. B. fur Sinter Inbien, in weit lebenbigerer Beife por ber Umichiffung bes Cap als nach berfelben. Die Chinefen fegelten regelmakia nach bem rothen und perfifchen Deere fur ben uber Egypten vermittelten

Austaufchanbel, und dinefifde Raufleute \*) fullten alle Safen in Borber- und Sinterinbien, mo fie fpater nur in Batapia, Bauatot und Manila gurudblieben, fich aber neuerbings auch wieber in Singapore und Binang angefiebelt baben. Die alten Trabitionen an ber Rufte von Coromanbel und Dalabar idreiben, aufer vielen Baumerten, Die Ginführung ber Gruchtbaume ben Chinefen qu, und in Centon merben fie (wie Bercival bemertt) fur bie erften Anfiebler bes Laubes gehalten, wie auch Balenton einer Legenbe ber Giamefen ermabnt, monach ibr ganb burd einen dinefifden Bringen, ben Cobn ber Connen, bevollert fei und be Barros ichiffbruchige Chinefen nach Begu bringt. Couto perfnupft bie Gallas als bie Berbannten, mit ber Ginmanberung Bijana's in Ceulon und lagt bie Chinefen fpater nadfommen, mabrend ber Refuit Carrie bie Etymologie ber Chingalefen als von ben Chinefen und ben eingeborenen Gallas abgeleitet mieberholt. Der dinefifche Sof befag folde Autoritat, bag fein Gefanbter Beuentfe es magen burfte, ben Rachfolger bes machtigen Ronigs Cilabitna, ber aus Sinenthfangs Reifebeidreibung befannt ift, als Gefangenen aus Central-India fortguführen (648 n. Chr.) und bie Raiferin Buben erhielt (692 n. Chr.) Geidente und Gefanbticaften pon ben Ronigen ber funf Inbien. In Rambobia murbe feit 1128 n. Chr. ein dinefifder Statthalter unter bem Titel Riji als Rathaeber ober Auffeber bes Ronias unterhalten, und non Cochinchina fagt Ramufio: "tiene appresso il Re di China siempre nno amhasciatore nella sua corte," fo ban bas engliffe Inititut "political residents" bamale icon befannt mar.

Das fpater fo geheinnigvoll gurudgezogene Japan hatte einst gahlreiche Sanbeloschiffe auf bem Ocean. Um Kambobiastuffe beißt noch jeht eine ber Munbungen bie Japanische\*\*), und sie

<sup>\*)</sup> E como os Chinos foram os primeiros que navegaram pelo Oriente, tendo noticia da canella, acutiram muitos junosa aquella Ilba (de Ceilao) a carregar della, e dalli a levaram sos portos de Persia et de Arabia, donde passou á Europa, fagt Diogo be úeme. Sen ten Sensen, bette meire Gestoferten en gielégiüs belpriot, meint er, baß fie bis nach tem dap ber gaten Deljiming geldelit leien unb Setolmang mit ber Safel Et teuerung mitorbieta Bilten. Die növelüde seiße Rufterlines mit Sensenium bette dem in ich enter Beit von Etteke aus belndt, noch ehe bis Balagare hen benreigin Quartel menopolitik balten.

<sup>\*\*)</sup> Die Berbindung mit Japan muß langer sortgebanert haben, benn nach 1664 Magt ber Missens Roth in seinem Missonsberichte über bie traurige Lage

tamen alliabrlich, wie Balenton berichtet, nach Giam, um fur ibr Silber Relle einzutaufden, mabrent nad Couto auch bie Giamefen mit Rellen nach Japan fubren. Wegen ibrer tollfubnen Tapferfeit (bie es einmal menigen Gefangenen ermöglichte, bie Sollanber aus ibren Seftungen in Sormola zu vertreiben) murben bie Japaner febr gefürchtet, und bie fiamelifchen Ronige pflegten fie fur ibre Leibmache angumerben batten aber fpater ibre liebe Roth, biefe gefährlichen Bratorianer, bie wie bie Dataffaren beftanbig Balaft-Repolutionen angettelten, wieber los ju merben. In Jubien fpielten bie Abeffinier und im Gunba-Archipel bie Araber eine abnliche Rolle, bie, wie ber Bericht über bie Reifen nach Ranfu (am Tidu-tiang bei Sang-theou.fu) aus bem Jahre 851 n. Chr. bemeift. fich icon frub bort zeigten. Die großen Schiffe, bie gu Rabian's Beit ben Bertehr gwifden Centon und China über Rapa unterhielten, murben von ben brahmauifden Raufleuten benutt. Gleichzeitig bebedten bie Flotten von Tfiampa, Rambobia, Giam, fomie ber malagifchen Infeln bie Deere Jubiens; unt por Albuquerque's Eroberung tonnte fein anberer Beltmartt mit bem Da= lacas\*) verglichen werben. Oboarbo Barboja fpricht (1519 n. (for.) auch pon ben figmefifden Safen Ternaffari (Tenafferim). Oneddaa, nel quale vengono navi infinite. - Alles biefes anberte fid. als bie fefte hoffnung, bie ber Infante noch am Grabe auf= genflangt, fich permirflichte und ber Biberftanb bes fturmifden Caps übermunben mar. Die Portugiefen, und nach ihnen bie Sollauber, ericienen auf ben inbiiden Baffern ale gemaltige Bi-

ber Chriften in Rambobia, ba ber Ronig burch ben Raifer von Japan gu ihrer Berfolgung aufgeforbert worben fei.

<sup>6)</sup> Tinha a cidade huma mostra de tanta magostude, assi pola grandeza da povoraça e nimero de nase, que estaram en ses porto e trafago de concurso da gente do mar e na terra que hoaveram os nussos ser maior cousa, do que se dezia, e que nella tinham descuberto mais riqueza, do que era a do India, lgat Sace be Barras sen Stalesce, unb federeit bei fintirgung hir bes crife diridenten ber pernigifilden fleute bei Diege Peop per beite riche Delinab bes jemen Delma untre knott bambelintibunten Stalenen (como Bengalas, Peguna, Syames, Jaco, Chijs chet Stinden, Luçoes, Lequios e outras muitas geraçoes, que por maso de commercio concorriam a squella cidade) struvrid, te fit [dem mit Ederden and lie gidinquie faffunti tre bisber unifeanum firmétan beteriett morte burd bit finabet, Starfen unb Omeratan, bic fid bort ausfielten (cor causa de algune datuno que tinham recebido de nossas armadas).

raten, bie nicht nur bie Schiffe auf hober Gee, fonbern felbft bie gefüllten Magagine und Safenplate mit Bernichtung bebrobten. Furchtbarer ale bie Corfaren, bie nur in turgen Raubgugen bie Loire und ben Guabalauipir binauffegelten, folgten fie bem Beifpiel ber normannifden Biffinge und funten ber Groberung bauernben Befit bingu. Richts mar por ihnen ficher, und trot ber Drobungen bes eguptiiden Gultans am Sofe Emanuel's, galt febes Rabrgeng ber abgottifden Beiben \*) fur eine rechtmakige Brife. Der Rudichlag tonnte nicht ausbleiben. Die Chinefen murben burch taiferlichen Befehl ans allen Theilen ber Belt in ihre Beimath jurudgerufen, und bas große Reich ber Mitte ichlof fich feitbem bermetifch ab , in pompofer Granbegga bie auf bem Baffer geborenen Barbaren von feinen Ruften gurudweifenb. Die ichmachen Dionten ber Tfiampa und Ramboja verichwanden wie Tauben, gefdeucht von einem Sabicht, von ber boben Gee, an einem Berftanbnif ber Argumente bes gelehrten Grotius perzweifelnb, unb feit jener Beit fant Sinter-Inbien allmalig in jene Apathie unb Unbefanntichaft mit ben Guropaern gurud, aus ber es erft bie jungften Greigniffe unfere Sahrhunberte mieber gu ermeden beginnen, wie folde auch bie Cohne San's etwas unfanft aufgeruttelt haben.

Heber ben mehrfach ermähnten Midzug ber Chinesen aus Indien will ich nur die beiden solgenden Gitate ansühren, das erste vom Geshaper da Cruz; And in the kingdom of Callecut, which is the head of Malavar, there be very ancient fruittrees, which the men of the country say were planted by the Chinese and on the shoales of Chilao (towards the coast of Coromandel), it is affirmed by the men of the country, a great

army of the Chinas to be cast away, which came for India, which was lost, because the Chinas were but young in navigation. And so the men of the country say, the Chinas were the Lords of all Jao and of Jantama, which is the kingdom of Malacca, Siam and of Chapoa, as it is commonly affirmed in those parts. But the king of China seeing, that his kingdom went to decay, seeing that they were seeking to conquer other strange countries, he withdrew himself with his men to his own kingdom, making a publick edict under paine of death, that none of the country should sayle out of the kingdom of China. Und bei be Brn nach Balbi (1580): "Die fieben Bagobi (an ben Eden Chigramanbello) find pon beu Chini mit folder Gelegenheit aufgerichtet, benn fo offt fie ein niebrig eben Lanbt feben, bamten fie ibre Rirden bermaßen bod, bag man fie auff viel Deil Wegs funbte feben. \*) Gie nemen aber gu folden Tempeln ben harteften Stein, fubreten folde auf China in ihr Schifflein babin, fintemalen mir biefelbigen meber in Inbig. noch im Ronigreich Begn, noch fonft an einem Orte finben, fonbern wie biefe Botter felbft befennen, fo find fie aus China babingeführt worben, benn por alten Beiten, fagten fie, fepen bie auß China mit folder Menge babin gefommen, bag fie gleichfam bie Erbe bebedet, bafelbit ausgestiegen, baben bie Orte eingenommen, und biefe Bagobi gebamet, wiewol fie nachmals burch ben Rrieg, melden ber Ronig von Ching felbit erreget, in anbere Bewalt getommen. Denn fobalb ber Ronig gefeben, bag er bes Streites murbe unterliegen und bas Land nicht erhalten tonnen. fen er mit all ben Sennigen in ben Schiffen wieberumb gurudgewichen und babe bas Land verlaffen, welches nachmals Anbere cingenommen."

et auf biese Weife bie itheilige-diniestlige Race von der artigetaufalisigen and den Gangedlichdern gerückgebrängt wurde, waren die Griechen und Könere wohlbekannt mit dem mannisfalisjen Leben, dad damald dad fübbstlicke Afren durchprang. Der politisie Erecht ihm die Erechtende und Regalissens mit

<sup>\*)</sup> Much bie schwarze Bagote ber Sonne und der Zempel Jugernauth's bienten ähnlichen Jweden in Otisse: From the sea the temple or pagoda forms an excellent laudmark on a coast without any discriminating object for navigation.

Hofe Pataliputra's unterhalten hatten, wurde mahrend ber Einfälle ber Romadenifamme in Indien unterbrochen, aber auf die Besanbischaften (25-20 v. Chr.) aus Indien und Tapobrane folgten verfciebene andere.

Die romifden Raufleute hatten mehrfache Berfuche gemacht, um bes Geibenhandels megen, in birecten Bertebr mit Gerica gu treten, aber bie Bartber perlegten ben Weg, um nicht ber Bortheile eines Zwifdenbanblers verluftig ju geben, und fpater, nach bem Tobe bes dinefficen Generals Banifcao, permehrte ber Abfall ber meftlichen Stamme unter Raifer Sinanti (147 - 167 n. Chr.) bie Schwierigfeiten, Raifer Marc. Aur. Antoninus, ber von ben dinefifden Gefdichtsichreibern Gantun genannt wirb, fcidte beshalb (166 n. Chr.) eine Gefanbtichaft über Inbien nach China, mo bamals bie Dynaftie ber öftlichen San ober Tonghan regierte. Gie burchjog ju Lanbe bie Gebiete ber inbo-dinefifchen Boller, und bie dinefifden Schriftfteller bemerten gugleich, bag biefer Beg uber Binter-Inbien fur bie Reifenben aus Tatfin (bas romifche Reich) tein ungewöhnlicher gemefen fei, ba bie bubbbiftis ichen Chroniten in Longing verschiebene Stinerarien berfelben ents bielten. Es ift beshalb nicht zu permunbern, wenn, wie fürglich aus Grantreid mitgetheilt murbe, eine Dunge bes Raifers Daris minus I. bei Dutho (in Cocinchina) gefunben murbe. Gine anbere Gefanbiicaft aus Tatfin empfing Raifer Buti (284 n. Chr.) und eine fpatere tam unter ben Tang (mabricheinlich aus Bnang). Babrent ber Regierung Danbe's (159 n. Chr.) follen mehrfach Frembe bei ber Route pon Tonglin und Cocinching Tribut gebracht haben, und eine dinefifche Gefanbtichaft (unter ber Bu-Dnugftie) burchfreugte Birmab (280 n. Chr.), um bie inbifche Rufte ju befahren.

Der Tempel im Nathon Bat besteht aus Saltenhalten, bie ich über erheben, und durch Terppen, die aus ben trennenden höfen hinaufführen, verbunden werden, dis sie auf der äusgersten höge bed Octogon des centralen Domes einschlieben, gehonders des Auro Ausber, aufger des der prößeren Tempel in Java, befonders des Auro Budor, aufger daß der die biefem die Umgänge undebedt bleiben, während in den Dagoben zu Anurajapura in Eryon nur Pfeiler in concentrischen Rüssen umhergestellt sichenen. In beiden fällen ist de Mauart die einer gigantischen Schlen wie fie in obereten den der betrage von Maniftsala ovorliegt.

Die bort noch toloffale Bolbung verschwindet fpater unter bem Rebenmert ber Musichmudung, obmobi fie ftets ber mefentliche Theil und 3med bes Baues bleibt. Reben bem Gothifden ber Bergierungen und Bogenformen finbet fich vieles, mas an bas Saragenifche erinnert, aber, wie icon Tob über bie Jainas: Tempel in Rajputana bemerft, es ift noch ju überlegen, ob man recht thut, es faragenifch ju nennen. Denn mas ift bas Primare? bas Sarggenifche, bas plotlich in ber Architettur auftaucht, ohne bafe man recht einfieht, von welcher Burgel es entfprungen (mobl ichwerlich aus einer in ber arabifden Bufte gewachfenen) ober bas an vielgeftaltigen Productionen reiche Inbien. Der weitere Bufammenbang, ber fich allerbings junachft auf bnjantinifche Dobelle bafirenben Mofdeen mit ben Ruppeln ber bubbbiftifden Dagoben tann taum geleugnet merben, unb bat in Rufland auch ben driftlichen Gefdmad influencirt. Allen Bauten bes Bubbbismus liegt ein einfacher Grundgebante unter, obwohl es in ber perfchiebenen Mannigfaltigfeit ber Musführung oft fcmer wirb, benfelben ju perfolgen, wie g. B. beim erften Unblid ber Ananba-Tempel in Pagan nur menige Bergleichungspuntte mit ber Chme-Dagon Bagobe Ranguns gu bieten icheint. Inbeg murbe bie Rebuction auf ben Grundrif bier noch leichter fein als in Giam, mo burd dinefifden Ginfluß neue Bermidlungen bes Style binguge= treten finb. Im fubliden Dethan, bas burd bie Safen ber Coromanbelfufte beftanbige Begiebungen mit ben gegenüberliegenben Banbern unterhielt, beobachtete Daniel bie Difdung jubifder unb farggenifder Architeftur an ber Bagobe pon Chota Rath in Da= burg, bie von bem Banbhnatonige Bamfa Gothara und feinem Cobn Bamfa Churamani ober Champata erbaut murbe. Bare biefer Stol, wie gewöhnlich angenommen mirb, erft im 15. unb 16. Jahrhundert von ben Mogulfaifern aus Berfien eingeführt, fo tonnte er fich nicht gut bei fo vielen Dentmalern Rambobias und Cenlous finben, bie bamals icon langft uber bie Beriobe hinaus maren, in ber bie bortigen Ronige Luft und Mittel gehabt haben murben, fich auf toftbare Reftaurirungen einzulaffen, bie ohnebem bem Geift bes Bubbhismus gang gumiber finb.

Der Tempel von Nathon Bat fieht umgeben von Garten, bie burch bie lange Berwilberung in einen weiten Part verwanbelt find. Roch Schimmern im Schatten ber Lauben bie vielfachen Farben ber Votusblument, fuble Teiche bebefenb, und laben in ber

beißen Sonnengluth jum Lagern au ihren feuchten Ufern ein. Ueber ben in ber gulle bes Laubes erftidten Fruchtbaumen mogen bie breiten Sacher ber Balmen, bie ohne Sinbernif aufgefcoffen finb. Berbrochene Statuen, bie Ernmmer ber Sontainen unb Gibe liegen umber. Bor ber augern Mauer, bie ben gangen Umfana ber Gartenanlagen einschließt, lauft gwijden riefigen 26: wen, bie ben Gingang buten, ein aufgemauerter Steinbamm mit einer Bruftung aus Sphingen und Chimaren gwifden bem hoben Grafe bin ju bem Sauptthore, bas ein von Sculpturen getragenes und von Sculpturen bebedtes Portal front. Die Front bes Tempels, von funf Thurmen flantirt, erftredt fich nach jeber Seite in einer langen Colonnabe fort, bis fie im bunteln Laub ber umrantenben Schlinggemachfe bem Muge entichminbet. Die außeren Thurme ber zweiten, boberen, aber furgern Terraffe bliden. über bie Dauern ber unteren berüber, und in noch meiterer Gerne thront oben in ben Luften hinter ben Thurmen auf ber Colonnabe ber britten Terraffe ber toloffale Dom bes Centrums, beffen maffive Quabern in eine lebenbige Welt frei bervorfpringenber Riauren ausgebauen finb, und ben boch fliegenben Raubpogeln jum Rubepuntte bienen. Alle Banbe, Gaulen und Thore bes gangen Tempels finb in allegorifche Arabesten ausgemeifelt, aber bie aufammenbangenben Darftellungen in Sautreliefe finben fich befonbere im eriten Corribore, belien Rudmanb gang mit Sculpturen bebedt ift, bie bei ihrer Groge icon por bem Erfteigen ber Treppe ju erfennen finb, wenn man von unten aus ben Garten burd bie Amifdeuraume ber ben aufern Ranb bes Spikgemolbes tragenben Gaulen bineinblidt.

Die Goribore erweltern sich an ben Eden ju rechtwirftigen Zammern, in benen die Sculpturen in verkleinertem Maßftabe auf Albfeliungen über und neben einander angedrach sind. Aus biefen Eckammern sichren, wie aus dem Haupteingang der Mitte, an jeder der voier Seiten beiter Ereppen zu dem Hofe des dorigen Cortibors, der tiefer liegt, sinab. In dem obersten Dome laufen aus der Mitte, der ein Biererd umschließenden Goribore, wier andere Säulengänge im Areuz nach dem octogonalen Mittespuntte zu, wo in jeden die große Jigure eines siehenden Mubbe zie wie aber het die fichat, mährend die vollen die fichen der die figuren bleiben. Der mit breiten Filiefen belegte Sieindamm, der dieben obse durft, erre einem Kontien fauf, erre indem obser die fauf, erre

weitert fich in ber Mitte gu einer Platform, und von ihr laufen auf beiben Geiten gepflafterte Bege nach frei ftebenben Capellen, beren nach oben verjungte Ruppel auf einer von Gaulen getragenen Salle, bie in verschiebene Gemacher getheilt ift, rubt. Die Eingange fteben fich ftele im Rreug gegenüber, boch find gumeilen nur bie in ber Linie ber Avenue gelegenen mirtliche Gingange, mabrend bie beiben anberen Geiten burch falfche Steinthuren gefoloffen merben, beren Glugel bann bie Unterlage fur bichtes Sculpturmert liefert. Die entlegeneren Umgange bes Tempels fanb ich von Riebermaufen feft zugebaut, und es herrichte bafelbit eine folde Bruthite, bag man es auch ohne ben penetrauten Ummoniafaerud nicht lange murbe ausgehalten haben. Der Boben mar viele Rug bod mit Guano bebedt, und als ich einige ber Sculpturen fur bie Zeichner gereinigt munichte, batten meine Leute erft gegen bie Ufurpatoren zu Gelbe zu gieben, bie gufgeicheucht bei Sunberten nach allen Richtungen umberflogen. Die Corribore in ber Rabe bes Saupteingangs murben bagegen burd Briefter, bie fich in ber Rabe angefiebelt batten, rein gehalten, und bort glang: ten bie Sculpturen wie polirt, mas bem vielen Buten bei ben fruberen Bergolbungen an Gefttagen jugefdrieben mirb. Jeber Corribor traat brei Thurme an jeber Geite, ericeint aber ftets mit funf, burch bas Gidibarmerben ber nachft hoberen. Die Tempel tounen in ibrer Grunbform meift auf ben Bongcorotno gurudgeführt merben, ju bem auch in Borber-Inbien als nachfter Entwidelungfitufe bas einfache Monboy geführt bat. Latter will in Beanpatfa bie Gunfaabl als Reprafeutation bes Gottlichen in ber Beisbeit finben.

Auf ben Zituren und Thürmen im Rathon Bat find freit fichende Jiguren ausgehauen, unter benne iberall beinnbers die tühme haltung bes Gbitervogeis Garuba (in halbutenlichlicher Geslatt) pervorfpringt, eine im Bogen um ihn herumgetundene Gcigange in feinem hauben geröutdent. Dieser Wundervoget, von bem die indisige Arabische Vakarden und die Zagen der stierlichen Glamme, ist der arbische Vakarden und die Zagen der stierlichen Glamme, ist der gedorene Feind und der Bedfangter der Schlangen, gleich dem Ricfeuvogel der norbametilanischen Inden, besten Justinapien sich aus Arthon der auch aus gärtlicheren Situationen befaunt, umd die Entführer ungsgeschieße ber Kringssin Auf Nari ist in bestehe Roman

bei den Stamesen. Der Lowe ist in den Tambobischen Tempeln, wie in gang hinter Judien, steis in einer Fadelgestalt geblibet, die einem Zoologen die Bestimmung erschweren würde, und beweist, daß der von manchen sublichen Königskamillen angenommene Titel Jina bein beimabseroduct ware.

Muffer amifchen ben Sculpturen find bie Infdriften in Rathon Bat befonbers auf ben Gaulen bes oberen Stodmertes angebracht, wo biefelben vieredig (ftatt, wie fouft, runb) finb. Gie find theils in bem biefen Ruinen eigenthumlichen Charafter bes antiquirten Bali, theils in ben Goriftgugen bes jegigen Rambobia abgefaßt. In Lalai finbet fich bie erfte Urt ber Infdriften mit ausnehmenber Gorafalt in bie Seitenfteine ber Steinthuren eingehauen. Diefe fogenannte Atfon (Atthara ober Buchftaben) Dibng find jest ben Brieftern unverftanblich und mochten mit ber Gebeimidrift jufammenjallen, von ber Ribabenepra (im 16. Sabrhunbert) afe brittes Alphabet ber Giamefen (neben bem ber Bernacular- Eprache und bem Bali) fpricht, wenn berfelbe barunter nicht vielleicht bas Canstrit verftanben bat, von bem fruber manche Bucher in ben ganbern bes öftlichen Affens in Umlauf gemelen zu fein icheinen, wie man fie noch jett mehrfach befonbers bei ben großern Werth auf Antiquitaten legenben Rananefen finbet.

Benn immer ber Ronig in ben Sculpturen ericeint, ift er burch ein gablreiches Gefolge von Frauen und Rriegern umgeben. alle an ibrer eigenthumlichen Ropfbebedung tenntlich, bie fich burch breifpiralia gemunbene Thurmden charafterifirt. Diefes ift bas auszeichnenbe Emblem ber foniglichen Race bes alten Rambobia. und martirt fie immer beutlich zwifden ben Gingeborenen bes Lanbis, bie entweber im blogen Ropf ober ausftaffirt in ber Dannigfaltigfeit verfchiebener Saartrachten wilber Stamme ericeinen. Die folde Thurme tragenben Giguren werben von ben fetigen Rambobiern Tephafanja ober Chao Cavan (himmlifche Berren ober Ge Gua) gengunt und auf einen gottlichen Urfprung gurudgeführt, wie bie civilifirenben Tengrifobne bei ben Tibetern unb Monaolen. Augerbem finben fich befonbers in Rifden und an Thuren weibliche Figuren, mit einem reich aus Blumen gufammengefetten Ropffdmud, und ihr tambooifder Rame murbe mir pon ben Siamefen gewöhnlich ale Bujing-dai-bi ober thuen-bi (bie Fraulein mobimollenber Gefinnung) überfest. Gie entfprechen mahricheinlich ben Bibbnabaras, eine fener lieblichen Geftaltungen inbifcher Dythologie, bie ein gwar gefallenes und um mehrere Stufen begrabirtes, aber noch nicht in einen teuflifden Begenfat vertehrtes Gottergefchlecht barftellen, abnlich ben geen und Glfen norbifder Cagen. 3hr Gurft thronte fruber in bem beiteren Simmel, in bem jest Jubra gebietet, und fpielt g. B. in ben Darden Comabeva's haufig noch biefelbe Rolle, welche bie orthoboren Buder auf ben Letteren übertragen. Gegenmartig finb ibnen nur bie luftigen Regionen ber oberen Atmofphare ale Mufenthalt gelaffen, und unterfdeiben fie fich pon ben burd Rembba geführten Apfaras, als bem Baffer entiproffenen Rumphen. Im Allgemeinen werben inben beibe Gattungen pon Beiftern burch bie Brahmanen gu bem Sofftaat Inbra's gerechnet, mogegen bie Bubbbiften fie lieber ibres etwas zweibeutigen Rufes megen auf Railafa placiren, ber Tummelplat aller Arten leichter Charaftere. Doch find fie auch bort ibres Bleibens nicht ficher, wenn Gipa pon einem feiner fdmermuthigen Anfalle angewandelt merben follte, bie bei ber Berftimmung feiner ebelichen Berbaltniffe baufig genug finb. Diefen Mugenblid meltichmerglicher Grubeleien benuben fogleich bie burch Gelbftpeinigung und Saften ausgemergelten Buger, bie jest enblich ben langerfehnten Lohn fur ihr qualvolles Dafein zu erlangen hoffen, und mit ihren in Rebarnath pifirten Baffen, fo raid es ihre gerichlagenen und verrentten Gelente erlauben, bie folupfrigen Soben bes Railafa binaufgutlimmen beainnen. Benn biefer Saufe ungefammter und ungewafdener Bettler in bie parabiefifden Gefilbe fich einbrangt, bann, erichredt von ben finfteren Bliden, bie in ein brittes Flammenauge ausgubrechen broben, gefcheucht von bem Geflapper ber Gifenringe am Dreigad, entflieht bie Schaar ber leicht gefcurgten Bibbnabara's, bann entfliehen mit ihren Trommeln und Trompeten bie Banbharvas, bie mit Dufit und Gefang auffpielten, als jene in froblichem Rofen bas golbene Zeitalter burchtangten. Bon jest an ift ibr Lood ein bartes und trauriges. Rubelos umbergetrieben finben fie nirgenbe mehr bie Achtung und Chrerbietung, bie überall ihrer barrte als fie , noch im Befit ber Dacht, Gludsaaben gu fpenben vermochten. Saufig genug fallen bie unbeichubten Sim= melitochter, beim Babe belaufcht, in bie Sanbe lufterner Bringen. melde bie ihres Flugelgemanbes Beraubten nach ihren Balaften fortidleppen und in ibre Sareme einfperren; ju baufig baben fie

ein nach schwerres Geschift zu bestagen, wenn etwa bas Brummen eines grieszfranigen Oppsodomet, pen ihr ausgkassfalften Fröhlichteit ärgert, sie in schnöber Thierbrer hinabsenbet, acht vielleicht gar in die uneste Brwwandlung eines Geis, und bann giebt es Schlige und Verbeit genug, wie bei jenne Opfer böler heren, bessen beisen Semistebenswertse Schisslate Austrelius so einbringlich beschrieben jat.

Die anbere inbifche Ronige folgten bie tambobifden gerne bem Beilviele ibrer himmlifchen Ahnherren und fullten ibre Balafte mit meiblider Bebienung, nicht nur gum Tangen und Gingen, fonbern auch ale Golbaten fur ihre gablreichen Concubinen unb Frauen, wie es (nach ber aus Dahomen befannten Beife) noch jest in Giam gefdieht, und fruber auch in Chittagong, bas beshalb pon ben arabifden Geographen bes Mittelalters zumeilen fur bas Lanb ber Amagonen gehalten murbe. Daß auch im Dethan biefe Gitte nicht unbefannt mar, geht aus ber Beidreibung mehrerer alteren Reifenben bervor, wie g. B. Caftafieba (1553) fagt: El Rey de esta ciudad de Coulan (la principal de la provincia de Malabar antes que se edificase Calicut) trae sempre en su guardia trezientas mugeres, que tambien son flecheras y muy diestras on tirar. Go beißt es auch im Apeen Atbern (nach Glabmin's Ueberfetung; the inside of the haram (mo jebe ber fünftaufend Frauen ihr eigenes Gemach befaß) is guarded by women and about the gate of the royal apartments are placed the most confidential. Ebrifi fagt von bem Balbara (Ronig ber Ronige) von Rehrmaneh, ben er einen Berehrer bes Gogen Bub nennt, baf er beim Musreiten ftets pon bunbert Frauen begleitet gemefen. In Repal ift menigftens bie Ronigin (als Daha Rani) pon bemaffneten Reti ober Cflavinnen umgeben. Die alten Ronige Arafans ließen fich pon ihren verschiebenen Gouverneuren aus jeber Proving alljahrlich gwolf ber in ben pornehmften Ramilien geborenen Dabden nach ber Sauptftabt einschiden, mo fie in befonberen Unftalten in allen ben am Sofe munichensmertben Runften unterrichtet murben. Rach Burudlegung bes breigehnten Sabres murben fie nach einem Babe mit weißen Leinwandbemben betleibet und auf ber Teraffe bes Balaftes mabrend mehrerer Stunden ber Sonnenhite ausgestellt. Man brachte bann bie Unterfleiber bem Ronige, ber nach bem ihm angenehmen Geruch bie Musmabl traf und bie Berichmahten unter feine Großen aus:

theilte. Die artitanischen Despoten disponiern über die gangweibliche Bevollterung in ihren Länderen, die nur nach ihren Anordnungen verheiralgte werden tann, und ein ähnliches Krech zu Gunflen des Hofgeschoes befagen die Jürften noch ziemlich hat im Wittelalter, da "B. der Krichteisberte der Stadt Krantfurt von diefem lässigen Josonge erst aus dem 18. Jahrender fänspundert beim Pfendo-Kallistenes mierhet lich Alexander sänspundert Kreiterinnen, die er direct von der eigentlichen Quelle, aus dem Lande der Amganen, selbs dezieht, und ühren monatlich ein Goldstater als Lohn und Verfoliuma aussächte.

Die Ballustraden der Beiden und Teppen in Nathon Bat werben meiftens von Karpatiben getragen, und unter ihren Ornamenten wiederhoft sich die Jigur der siedentschiftigen Schlange. Eingewirft in die verzierenden Arabesten, die zum Schund der Saluten oder Eelinthikren dienen, sinden sich oh verfalungere Gestaltungen in menschlichger und thierischen Jahren haben die Batten die Beiten Figuren in siehender Jaliung, ähnlich den medittenden Dubbhas, die indez won Kambodern sieher wohlt von biesen unterschieden und Tephanom genannt werden. An der im großen Wasstade ausgestützten Seufgenur vor, die sich una gewöhnlich die sollsanden Abere der Affen vor, die sich im großen Wöhnlich die sollsanden Abere der Affen vor, die sich im ihren biessamen Stellungen am ungezwungensten in die gewundenen Etellungen am ungezwungensten in die gewundenen

Gin beliebter Begenftanb in ben Sculpturen Rathon Bats und ber übrigen Tempel ift bie brabmanifche Dothe von bem Bettitreit ber Gotter und Damonen um bie Amrita ober ben Erant ber Unfterblichfeit. Wie fie fcon in ben einzelnen Buras nas verfchiebentlich ergablt wirb, bat fie neue Berfionen in ben bubbhiftifchen Erabitionen erhalten, und ericeint balb in ber einen, balb nach ber anbern bargeftellt. In Birma finbet fich noch jest, als eine Art pon Bolfebeluftigung, eine magifche Operation, bie barin besteht, bag, menn in ber trodenen Jahredgeit Regen mun= ichenswerth wirb, fich bie jungen Leute eines Dorfes verfammeln und, in zwei Barteien getheilt, an einem Stride gieben, ben fie fich gegenfeitig zu entreigen fuchen. Angegogen burch ben garm und bie frobliche Musgelaffenbeit bes Spiels tommen bie bie Bolten bewohnenben Rats (ober Devas) aus ihren Balaften berpor und treiben fich in ber Luft umber mit gelegentlichen Berfuchen auf bem Geile ju tangen, bis fie gulett in bem tollen

Rubel und ber Aufregung bes Wettfampfes ber eiferfüchtigen Butung bes toftbaren Rag vergeffen, fo bag bie befruchtenbe Fluffinteit auf's Reue berabquitromen beginnt, bie burftige Erbe erquidenb. \*) Diefer erften Auffaffung gemäß find jumeilen bie Suras und Miuras nur fo bargeftellt ale einen ichlangenartig gemunbenen Strid in ben Sanben tragenb , an bem giebenb fie fich einanber gegenüberfteben. In anberen Stellen bagegen ift biefer Strid beutlich ausgepraat bie groke Beltenichlange Ananba (bas Cumbol ber Unenblichfeit) bie um ben Grundpfeiler bes Univerfums, ben Berg Meru, gefdlungen, bas grengenlofe Dildmeer umrubrt, mabrent Bifdnu in feiner boppelten Geftalt als Schilbfrote unten und ale Raragana oben erfcheint. 3m Umfreife fiten, auf bas bunte Spiel ber Dang unter fich binab: icauend, bie in Debitation verfuutenen Bufer, bie Gibbbis ober Rifchis, von benen es beift : "wenn bie brei Welten nur einen groken Ocean bilben, liegt Brabma, ber eins ift mit Raravana. befriedigt burch bie Bernichtung bes MIB, ichlafend auf feinem Chlangenbett, und es icauen auf ibn bie Lotus Geborenen, bie ftrengen Bufer in Janglota, mabrent ber Tauer ber bem Tage Brabma's an Pange gleiden Radt, an beren Abidluß bann bie neue Chopfung beginnt." Diefe Munis und Jogis brahmanifcher Mythologie bleiben bei ben Jainas mit ben Dichinas ibentificirt (mabrenb Gautama mit ber Erlangung bes Bobbi ben Ramen Sibbhanta verliert), fie find aber noch weit von bem erhabenen Buftanbe ber Bubbhas entfernt, ja fie fteben, noch tief unter ben Bewohnern ber bubbhiftifden Arupa-Belten; benn menn am neuen Coopfungstag ber gemaltige Gott in ber Form eines Gbers aus ber Tiefe emportaucht und bie Gemaffer mit bonnernbem Getofein bie Untermelt fturgen, bann flichen gitternb felbft fie, bie Beiligen, und fuchen Sout gwifden ben Borften bes bie gottliche Allmacht vertretenben Gbers, wie bie Juben am jungften Tage amifden ben Trobbeln am Gemanbe bes Deffias. Die Bubbhiften

<sup>\*)</sup> Amos ber von Brevbet erusinnen Veiglerichiech im Geppten Keinliches inder im Repai fant, we fich bie jungen Leute ber niebilden und lielichen Berfaht Rathmandes am Brildingsfell Gefechte liefern, um baraus Berauslaumagen für die Fruchfasteit bes fommenden Ishbes ju ziehen. Die Ginefen banden leeine, neum fie die Indoch ber Wegeldnete fewerenfen Zu ben expelifien Miglerien gehörte es (nach Mutach) ein in die Mitte geworfenes Seil ju seffählen, ab die die Keite Teilen.

Unter ben Bubbhiften hinter-Indiens ift Bifchnu (wie im siblidien Indien) besonders als Naragana befannt, während er in hindigan unter seinen Berdbyreungen, als Rama und Artigfina, verehrt wird, vorzüglich der ersteren, und wer ben Ganges besafren hat, wird nicht leicht dos einstrmige Ram, Nam! vergesten, bas bort als Pagriftungsgeschrei ber Boolsetute vom Worgen bis Abend die Pagriftungsgeschrei ber Boolsetute vom Worgen bis Abend die Ohren betäubt. Golche Ctatuen, die bort den Namen Naragana führen, stammen, wie Buchanan bemertt, vom ber undbistiftigfen Runinen bei Pubbha Guga und ber Nachbarschaft.

Die Ramananbas im Detban lebren bie Anbetung jebes Gottes in ber Bifdnu-Reibe, fomobl ber vier aus ben gebn Apataren, mofur fich in ben Tantras Gebeisformeln finben, ale auch feiner himmlifden Formen (Maragana und Bifdnu), aber ibre eigentlichen Gottheiten find boch auch Rama und Gita. Die furcht. baren Formen Bifdnu's (als Baraba und Rarafingba), bie inbefe bauffger nur ale Rebeuffguren in ben Tempeln ericeinen, ents ipreden ben ichmargen Banblungen Bubbba's (in ben Dofidit). obwohl fie fich von ber bem Gattibieufte im Givaismus angenaberten Rratenbaftigfeit ber lettern freier gehalten baben. befonbers in ihren ibealifirten Darftellungen, wie fie g. B. in Dahabalipuram ericeinen. Golde unter ben Gri-Baifdnava, bie bie Incarnationen verwerfen und Naravana als ibentifd mit bem bodften Befen betrachten, verebren ibn nach ben in ben Bebas gegebenen Borfdriften, im Falle fie Brabmanen finb, benn bie Subras muffen fich mit ben Cantras begnugen.

Die Legende von bem Buttern bes Milchmeeres ift (außer im Ramagana und Mahabharata) besonbers in ber (von Wilson

überfesten) Bifdnu: Burana ergablt, mo gleich im Anfange eine iener rachfüchtigen Ausgeburten brabmanifcher Unmagung fpielt. bie nach ber bubbhiftifchen Reform gang verfdmunben und unmoglich gemacht finb. Durvafas, beißt es, eine Ginforperung Cautara's ober Cipa's, unter bem Gelubbe bes Babufinns (Brata) umbermanbernb, traf eine reigenbe Ree, eine Bibbyabhari ber feeligen gufte, bie fich Blumen gum Rrange manb. In feinem Buftanbe milber Bergudung, "in bem bie Beiligen felbft gu Teufeln werben," ftredte er feine Sand baruach aus, und bie Gottin, in bemuthevollem Gehorfam, beeilte fich, bie fie begludenben Bunfche bes frommen Mannes ju erfullen. Die Guirlande auf bem Saupte, taumelte Durpafas meiter und begegnete bem Gottertonia Inbra, ber auf feinem maieltatifden Glephanten Mirapata einherzog, von bem Gefolge ber Simmelsbewohner umgeben. Der rafenbe Beilige, in einem Unfluge pon Gutbergiafeit, nabm ben Rrang, ben Cammelplat uectarfaugenber Bienen, und marf ibn bem Beren bes Firmamentes gu. ber ehrerbietigft biefe Gabe in feinen Sanben auffing und bebutfam an bie Stirn bes Glephanten bing, aber biefer, beraufdt burch ben Barfum und bie Blumen, und feiner Ginne beranbt (vielleicht auch etwas incommobirt burch bie Rabe ber "nectarfaugenben Bienen"), ergriff bas Beibgefcheuf mit feinem Ruffel und ichleuberte es in feiner Berbleubung gur Erbe. Da erfolgt ein furchtbarer Rluch bes Tollhauslers, unb obwohl ber ftolge Inbra raich von feinem Glephantenfige nieberftieg, obwohl er fich por ibm im Ctanbe manb und flebte und bat, ber beilige Born mar nicht ju befanftigen und unenbliches Elend brach über bie Belten berein. In ben ichrectlichen Leiben neigte fich Mues bem Untergange gu, bie Bewohner ber Gotterftabt Amaravati gingen aller Kraft und Dacht verluftig, und balb mußten fie por ben Thoren ihre Erbfeinbe feben, bie Danava unb bie Cobne ber Diti, bie auf bie ihnen erfreuliche Runbe raich geruftet hatten und berbeigezogen maren. Der Ausgang bes Rampfes tonnte nicht zweifelhaft fein. Inbra mit feinen gefchmachten Chaaren, nach turgem Biberftanbe befiegt, fluchtete ju Brahma, unb por ihm flog (wie por ben Berfertonigen auf ihren Felbzugen) bas beilige Reuer, ber Flammengott\*) Sutafana, Schut unb

<sup>\*)</sup> In fruberen Kriegen zwischen ben Göttern und Afuras, von benen bie Bebas reben, verbreunt Anni bie eifernen Stabte ber letteren.

Baftian, geogr. u. ethnolog. Bitber,

Rettung erflebenb. Der Bater bes Beltalls, als er bie Unglude: poft pernommen, beaab fich mit ber gangen Berfammlung ber Gotter. mit ben Abitnas (ben Cohnen ber Conne), mit Erilodana (bem breiaugigen Cipa), mit ben Bafus (ben Binben), mit ben Asminis. ben R bras, ben Gabhnas, ben Bismabemas nach ben norblichen Geftaben bes großen Mildmeeres, bie Lobpreifungen bes unfterbliden, best unbefiegbaren Bifdnu beginnenb. Bu ibm beteten alle Gotter ber Reibe nach, und gulett, beraufbeichmoren burd bie machtigen Mantras, erhob fic, Mufdel und Discus haltenb, bie Geftalt bes teulentragenben Bari, feinen Beiftanb verfprechenb: "Boblan, ibr Gotter, ich merbe euch bie perforene Gemalt gurudgeben. Thut nach meinen Borten : ber Ocean, mit Argneifrautern gemifcht, merbe gebuttert, um bie Umbrofia gu erlangen. Der Berg Manbara fei ber Butterftod, bie Echlange Bafuti ber Strid. Es bebarf ber Gulfe ber Daitpas, und bafur mußt ihr ben Frieben berftellen. Berpflichtet Gud, bie Frucht ber Arbeit mit ihnen zu theilen, verfprecht ihnen, baß fie burch ben Genuß bes Umrita Unfterblichfeit und Dacht erlangen merben, bas llebrige überlaßt mir. 3ch merbe bafur forgen, baß fie nichts bes toftlichen Erantes erhalten merben, nur ber Arbeit follen fie genug haben."

Die Götter ihaten nach des Allmächtigen Gebet. Tas Mitchmer murde mit Arzneien gemengt, der Verg Anndrau murde als
Stod genommen, die Schlange Bajuti (der König der Raga oder
Phasa Nach) diente zum Strick. Die Götter murden auf Kriffina's
Annordung an den Schwand der Schwange flationirt, die Taitgas
oder Danavos an den Hafts und Kopf. Verbrautt und gedörrt
und die Flammen, die dem geschwollen Nachen entfrömten,
gingen die Tämmen, die dem geschwillig, wogegen die Götter
durch beständig Regenschauer aus den Wolfen, die der Athem
dem Schwang zutried, erfrisch murden. In der Mitch
digen Oceans erschie var ist in die Interlage dienen, die vorauf der Floren mitdigen Oceans erschieden dart jelbst, in der Form der Schlörtsie
als Unterlage dienen, worauf der Regen miter gemirbelt wurde.

"Gest fieht die Erde, gestützt auf beines Rudens unenblicher Breite, der weiter und weiter sich debnt, unter dem Gewicht der mächigen Loft auf bir, o Kelana, in der Schilkfräte Jorm. Seil bir, o Hari, des Weltalls Herr," singt Jayadena, der Lichter der Avalaren, von der Kurmavatara. Auch in anderen Formen war er Träger der Reule und des Tiscus gegenwärtig, in der Witte der Götter und Tämonen, die den Prachessfüssten umberzogen, und

noch in anderer unermenlicher Sorm thronte er auf bes Berges Gipfel. "Dit einem Theil feines Waltens, unfichtbar fur bie Giotter und Damonen, bielt er ben Schlangentonia aufrecht und mit ber anbern ftromte er neue Rraft in bie Gotter ein." Bu ben manniafaltigen Formen, unter benen Bifdnu gegenmartig mar. wird in ber bubbbiftifden Berfion bie bes Sanuman gerechnet. bie nach ber brahmanifden Muthologie befanntermaken einer weit inateren Incarnation augebort, und nur ale eine ber theilmeifen Ginforperungen, melde bie Sauptpertorperung (in ber Geftalt Rama's) begleiten. Mle bie Gotter und Damonen um ben Gbrenplat bes Rampfes ftritten, gab Sanuman ben erfteren beimlich ben Rath, ben Comang zu mablen; ba er bie folimmen Folgen vorausfah, bie ben Muras aus ber Flammenhipe bes Rachens ermachfen murben. In ber Legenbe, bie nur von einem Spiel ber Guras und Afuras an ber ale Strid bin- und bergezogenen Schlange fpricht, beißt es, bag Sanuman burd feine Starte ben Gieg auf bie Geite ber Gotter lentte, bie fonft ben Damonen nicht gemachien gemejen maren. Die Pabma Burang giebt im meiteren Bufat : Mis ber in ber Mildfee von ben Gottern angerufene Bifdnu ben Berg Manbara ale Stopfel und bie Golange Bafufi ale Strid ju bringen befahl, flogen bie Golter und Riefen hinmeg, um ben Berg berbeiguschaffen, aber fie maren noch nicht im Stanbe, ibn gu bewegen, bis Bifdnu ihnen gu Bulfe tam, fo bag er nach ber Dildfee getragen merben fonnte.

Die Bifchnu Purana gest bann meiter auf die munderbaren Productionen ein, die nacheinander aus bem geduterten Midmer aufsteigen und ju benen der Mond gehörte, sowie die Wunsch-fus'?, der Zankapfel zwischen Königen und Eremiten. Als unter em Staunen ber heiligen Sidbhas, die, neugierig vom himmel zuschaunen, sich munderten, was das moss fein möhre (und mahrschalisch eben so luftern nach dem vorbotenen Meetar blidten als der meishatige Mondern nach dem Bertar blidten als der meishatige Mondern nach dem Antie fich ihre Augen in trunkener Luft umherrollend, Baruni oder Gura, die Göttin des Weines, aus der daoitschen Aufgle erhob, murde sie solltein des Weines, aus der daoitschen Mondern in verbasse werden.

<sup>&</sup>quot;) Rach ben Janggams (ben Lingam Berefrern Siva's) in Bhagulpur wurde and Goralifanath, ber bon einer gottlich impegnirten Rub geberen war, beim Buttern ber Mildmerer erreunt.

Muras, bie baburd ibren Ramen erhalten, aber verworfen. 3m Bubbhismus tebrt fich naturlich biefes gange Berhaltniß um, benn menn bort Cattha ober Inbra in ber Geftalt bes Daga mit feinen gweinnbbreifig Gefahrten ben Simmel erfteigt, nimmt er ben Angenblid mabr, mo ber frubere Cattha mit feinen Bechgenoffen trunten baliegt, um bann ben gangen Pad jum Tempel binausjumerfen. Die gefallenen Gotter, bie ihre Bohnung in ben Soblen am Sufe bes Mienmo (bes Berges Mern) ju nehmen gezwungen finb. fuchen fic bort moglidft nach Urt ibrer fruberen Refibens eingurichten. Aber wenn alljahrlich bie Bluthegeit bes Bunberbaumes gefommen ift, ber in Tufbita machit, und ber murrige Duft feiner Boblgerniche bis zu ihnen binabbringt, bann erinnern fle fich ber feligen Freuben, bie fle auf jenen bimmlifchen Soben genoffen, und in milber Bergmeiflung ergreifen fie bie Baffen. um ihre alte Beimath wieber zu erfturmen. Richt wie Daaba im Begebau ber Terepanthi und Bispanthi erfahren, thurmen fie robe Telsblode aufeinanber, aber wenn immer fie bis au ben Thoren ber Gotterftabt gefommen, fdleubert fie Inbra, mie Jupiter bie Litanen, mit feinem machtigen Donnerteile gurud, baft fie flagenb und wimmernb in ihren bunteln Abgrund wieber binabfinten. Rach ben Jainas fturmten bie Bhavanapati Inbras gur Beit Dabavira's ben Simmel, murben aber burd bie Blige bes Bajra gurudgetrieben. In vorbubbbiftifchen Dythen, Die fich gum Theil bei ben Raren und anberen Bergftammen bemabrt baben, erhalt nun bie Graablung wieber eine aftronomifchemeten: rologifche Deutung, und bie Daityas find bann bie Rats ber Balber und Berge, bie beim Beginn ber Regenzeit mit ben aus ihnen auffteigenben Gemittern jum Rampfe gegen bie Rats bes Simmels hervorbrechen, und in bem Getofe bes Donners, im Buden ber Blige mit ihnen ftreiten. In biefen von Bolt auf Bolt übertragenen Erabitionen anbert fich bie Bebeutung ber Ramen fo vielfach, ja wirb fo baufig ber daratteriftifde Ginn in bas gerabe Gegentheil perbreht, bag nichts taufdenber und unguverlaffiger fein murbe, als groken Werth auf Etumologien gu legen, um baraus bie nationale Borftellungsmeife gu verfteben.

Die Siamefen 3. B. haben bie beiben Ausbrude, Suras und Afuras, in ibrer Sprache, ofine ober recht zu wiffen, wos fie barans ju maden haben. Balb leiten fie biefelben von Sura "Bein" ber, balb von Sura "Bome", balb feten fie biefelben

in Gegenfat zu einander, balb rechnen fie beibe unter bas bamonifche Brincip, einmal foll Afura (ale Regation) ein Richt-Sura beifen, bann aber auch mieber ein großer Gura fale Mugmentativ), ba in ben Bernacular-Dialetten ber quantitative Unterschied ber Bocale nicht bie grammatifche Beftimmtheit ber Runftiprachen befitt. Muger ber fur fie orthoboren Ginführung mit ber bubbhiftifchen Religion haben fie biefe Benennungen auch wieber aus ben brabmanifden Buchern tennen gelernt, tonnen aber bie principielle Trennung, bie in biefer festgehalten mirb, nicht in ihrer fritifchen Bebeutung verfteben, ba bie Doppelbeit bes Guten und Bofen fich im Bubbhismus ju ber einheitlichen Rangorbnung bes Soberen und Rieberen gliebert. Die Inber ergablen gur Erffarung bes Ramens noch eine anbere Dythe, bag namlich Sufra, Gobn bes Ravi, ben Beingenug verfluchte, ba er bie ibm im Raufde pon ben Danapern eingegebene Miche bes Raticha vericbludt batte, bes Cobnes bes Guru's ber Gotter, ber bergefchidt mar, um bie Runft ber Wieberbelebung pon ben Mfuras zu erlernen.

Wie in dieser Eggende von Katscha, der die von Kavl auf eine Schne vererbte Wissenschaft bei m kluren zu erlerune lucht, gelten die Aluren auch sonst als die Besiper geheimer Künste und magischer Beschwörungen, wodurch sie dem Göterteselben eben so furchfoken wurden wie jener Wissenscherper in Jounhalem, der ungestraft den mächtigen Thor mit den Justinene der Welten bezwingenden Rama affen durfte.

Muf ben alten Spielfarten Indiens, che fie von bem Mickeigemirrchen Raffer Micha veranbert murben, hatte man behaufe auch im mohammebanifchen Delfi ben Affurbut, ben König ber Genten, burch ben auf feinem Geisterthrone figenden Salomon, ben Sohn Javibb, eriebt.

Rach brahmanischer Ansicht verkörperte sich Bischnu in ber neunten Abatare in der horm Bubback, als die Auras durch be Archi ibrer Lugenden und fredmigleit Indra in Schreden sehten, um durch das Predigen nach menichenfreundlicheren Brundschen, um durch das Predigen nach menichenfreundlicheren Brundschen, num durch das Predigen nach menichenfreundlicheren Brundschen, so das sie badurch der von Drahma gewährten Gunft verfultig gefen und sich siehe verberden würden.

Der bamalige Furst ber Muras in Rafi beift Divobasa, mabrenb bie Bubbhiften wieber in Deobatta, ben Better Gau-

tama's, feinen gefährlichften Gegner feben, weil er in ber Sette felbit burch feine Rebereien Spaltungen bervorzurufen brobte.

Unter ben übrigen Erzeugniffen bes Mildmeers wird, außer vom bem Gblierengt? Dhanantara getragenen Amrita, besonbers die Geburt ber schaumentprossenen Catshmi gefeiert. Auf einem blubenben Votos, mit Wasspecissen in Danb, tanchte, vom Schönkelt umfracht. bie Gblit Seil aus ben Wosen auf.

Die großen Beifen, bezaubert und in Begeifterung, ftimmten einen Lobgefang zu ihrem Breife an: fur fie jubelte Bismapafa mit bem bimmlifden Chor, fur fie tangte Ghritachi im Rreife aottlider Rumphen. Ganges und bie übrigen beiligen Strome eilten berbei fur ihr Bab, und bie Elephanten bes Girmaments goffen aus golbenen Befagen fruftallene Bafferbache auf fie, bie Gottin, bie Ronigin bes Beltalls. Das Dildmeer felbft uberreichte ibr eine Guirlanbe unpermelflicher Blumen, und ber Gotterfunftler (Bisvafarma) gierte ihren Leib mit gottlichem Schmud. Co gebabet, in aller Chonbeit Glang, marf fich bie Gottin por ber Simmlifden Mugen auf Sari's Bruft, und auf ibn gurudgebeugt, ichlug fie ihren Blid gu ben Gottern auf, bie in ihren bezanbernben Unblid verfunten baftanben. Richt fo aber bie Daitnas, bie mit Biprachitti an ber Spite in glubenbem Born entbrannten, ale Bifdnu fich von ihnen fortmanbte. Go murben fie von ber Gottin bes Boblergebens (Gri Latshmi) verlaffen."

Das Zeil biefer Göttin des Segens und Glidkes ift noch ist met burch den Continent verbreitet, und ihre Grengen ber underen sied, mit den frühren fech mit den frühren ber großen Naturgbitin des westlichen Kliens, die unter dem Namen der physgischen Mutter, der prijschen Göttin, Demeter, Gered der Ziss, im Alterthum vorn. Wie de lehtere dei Apollodor mit Jo bentificirt ist, so nach mach die in der Ackrefurche oder Eita (die der Ancannation des Rischau als Rama entipreceive Vandhung der Zasthmid verförperte Erde die Sesialt einer Auf an, um sich nicht werderperte Erde die Sesialt einer Auf an, um sich nicht der Geboten des Königs Prithu zu sügen, der sie zwingen wollte, ihren Schools seinen, unter längeren Zeien der Unfruchfonrfeil telbenben Unterthanen zu bsinen. Sie sich vor Werdenals worder

<sup>\*)</sup> Rach Abul Fagl trug er in ber einen Danb einen Blutegel, und mag fo ben Beinamen feiner englischen Collegen eingeführt haben.

immer fie fich waubte, ftets fat fie hinter fich ihren Berfolger, mit gegudtem Pfeil, wie bie griechische Gottin ftets von bem Stachel ber Bespe bebrobt mar.

Babrenb eines Aufenthalts unter ben Ralmuffen murben gerabe Borbereitungen gu ihrem großen Grublingefefte, im Sagan-Bara ober meifen Monat, getroffen. Gebeimnifpoll, wie in ben Mufterien ber plutonifden Proferpina und Befate, erwarteten bie Briefter bei nachtlichem Gottesbienfte bas Wieberauffieben ber Gottin ber veriungten Ratur, bie fie eine Boche binburch burch ununterbrochene fortgefette Befdmorungen aus ben Sanben ber Teufel (ber Girimbu ober Mangus) ju befreien fuchten, bie fie an ben bunteln Geftaben bes Milchmeeres \*) gurudhielten. Bei ibrer Rudfebr nach Dulunbaga vermanbelt fich bie graufe Gottin, bie ale Offan Tengeri (bie Mutter und Jungfrau) ju ben acht furchtbaren Geftaltungen Bubbha's, ben Durban-Doffchit, gebort und mit Ecabeln behangen auf einem Cattel aus Menfchenhaut reitet, in bie grune Dara, bie liebliche Pringeffin, bie ber tubetifche Ronig Crongbfau Gambo aus China heimführte, nachbem fie icon fruber, in ben vorweltlichen Beiten bes fernften Chaos, als Begleiterin Chonbichim Bobbifattma's, in bem rechten Augenftrabl Amitabha's gelebt batte. Co fpielt bie Phantafie im Geiftesleben ber Bolfer in eben fo bunter Danniafaltiafeit und Bielfachbeit ber Ericeinungen mie ber Mutterboben Blumen und Baume berportreibt. Und wenn in biefem, trot bem außeren Wechfel ber Formen ftete biefelben Gefete regieren, fo mirten fie auch

<sup>\*)</sup> Nach ben techmanischen Schoften bieder hie Getter ihre himmlischen und hie nuterichtighen Zusich abs 188-1, und he 38 18-16 pruisflichen. Dan ben nuterichtighen has 28-sifer sertuniten, je feigen bie Getter in bem verflügten Stement zu ben 28-sifen auf, ven bezen fe im Negen wieder betablemmen. At the ninth day before the Beeja Dusmee (the day of victory) of the Dustra-fesival (the now-ratree or the nine nights) the kalusa or sacred vessel (with all the images of Doorga) is thrown into the water, the priest exclusioning, as they plunge them into the stream: "O goddess Chandeca, I invoke thee. Prolong my life, give beath and affluence. Having profiered to these the best offerings in our power, o goddess, be so gracious as to return to thy ačirial palace, accompanied by thy eight attendants, leaving behind thee peace and tranquillity. Be pleased, og goddess, again to visit us. Codescand, o goddes to join thise own element and continue in the water, for thou art the universal mother.

in bem Organismus bes Gebantenlebens, überall bas ihnen Eppifche icaffenb, bas unter nothwenbiger Gleichheit ber Grunbguge boch burch bie bei ber Entstehung mitbebingenben Ginfluffe mobificirt ift. Durch angftliches Rleben an Ramen verlieren biefe atherifden Wortgebilbe eben fo alles bas, mas fie im Befonberen tennzeichnet, wie ein in plumpen Sanben gertlaubter Schmetterling, und es ift mitleibig angufeben, wenn biefe fluchtigen Geftalten einer gludlichen Dichterftunbe von grimmigen Bebanten mit ihren biden Folianten von Band ju Band gebebt merben. 3m Mustauid ber Bolter gunben bie 3been, wenn Rraft auf Rraft trifft, neue Coopiunasthaten; bod mirb es ftets ein muniaes Bornehmen bleiben ben großen Geiftesftrom, ber, bie Gefchichte und bas All burdmogenb, bie Schranten von Raum und Beit nieberreißt, burch Schablonen und Rategorien einengen gu mollen. Der tobte Rruftall ift ein geeignetes Object fur mathematifche Meffungen, ber lebenbige Organismus aber fann nur in ben phufiologifden Gefeten bes Berbens verftauben merben.

Cebenb, bag ihnen Latshmi entgangen mar, griffen bie gemalttbatigen Daitpas nach bem Umritabecher und entriffen ibn ben Sanben bes Dhanmantari. Bifdnu aber, in reigenber Dabdens geftalt por ibnen ericeinenb, verblenbete ibre Ginne und brachte ibn ben Gottern gurud. In vollfter Erbitterung fturmten bie Muras beran: bod bie burd ben ambrofifden Rettar mit neuer Rraft burchftromten Gotter ichlugen jest leicht ben Angriff ibrer Reinbe ab und icheuchten fie an bie ankerften Grengen bes Raums. bis in bas unterirbifche Reich von Patala. Go fcleubern im fiegreichen Rampfe bie Amichafpanbe, bie glangenben Selben best Lichtreichs, bie bunteln Geichopfe Abriman's in ibre emigen Gin : fterniffe gurud. Gin biefem abnliches Ungebener mirb in ber Bifdnu: Burang nicht ermabnt, tritt aber fonft ale eine ber Sauptperfonen bei biefem auf gemeinschaftliches Rifico betriebenen But= tergefcaft bervor. Es ift Rabu ober Tamas (Rinfternif, bie man auch jum St. Thomas von Meliapur gemacht bat), von bem bas Dahabbarata ergablt, bag er fich beimlich zwifden bie Gotter au brangen und einen Theil bes Amrita gu erhafden mußte. Mis Bifdnu es gu fpat bemertte und ibm ben Ropf abidlug, tonnte biefer nicht fterben, ba ber Unfterblichfeitstrant icon bis in bie Reble \*)

<sup>\*)</sup> Einige Ergablungen ber Rurmavatara fprechen bon einem tobtlichen Gift,

porgebrungen mar. Er murbe besbalb ale Conftellation an ben himmel verfest, und verfolgt aus Rache Conne und Mond, bie feine Gegenwart unter ben Gottern verriethen. Mus ber Bermefung feines Rorpers follen giftige Schlangen unb icabliche Pflangen entstanben fein. Rach anberen mar aber nicht nur fein Ropf (mie ber Dimiris, ber von ben Banen getobtet, bei ben Mfen fortlebt), fonbern auch fein in einen Drachenfcmang enbenber Rorper unfterblich, ale Retu, ber unfichtbare Blanet. Beibe murben bann mit ben auf- und abfteigenben Knoten ber Monbbabn ibentificirt, und aus ihrer Strafe bilbete fich bie chalbaifche Borftellung bes mit bem Ropf nach unten aufgehangten Giganten. In ber Panticha-Tantra ergabit Cantipty (ber Minifter bee Raben), bag fich grei Riefen unter bie Gotter gu mifchen mußten und ungefeben von ber Amrita traffen, morauf Bifchnu, ber, ju fpat benachrichtigt, fie nicht mehr tobten fonnte, fie in ben Simmel verfeste, ale bie gmei Blaneten Rabn und Retu, bie jest fortfabren Sonne und Mond in ben Rinfterniffen ju qualen. Die Birmefen fomohl ale bie Giamefen haben ihre befonbere Berfion biefes Borfalles, ben bie Mongolen gleichfalls in ihrer eigenen Beife ergablen, bie an bas Treiben Loti's in fanbinavifcher Dythologie erinnert. Chormusba ober Caffho, von ber Entwenbung bes Amrita borenb, befragte jebe Goopfung in ber Ratur, mobin ber Rauber gefloben fei. Alle Dinge laugneten, in Folge ber pon Rabu ausgestokenen Drohungen, etwas bavon zu miffen. Rur bie Sonne gab eine zweibeutig ausmeidenbe Antwort, bie ein menig auf bie Spur leiten tonnte: ber Mond aber ergablte Mues flar mie es por fic gegangen und in Folge biefer Mustunft murbe ber Dieb, aber au fpat, gepadt und enthauptet. Mus Rache verfolat Rabu nun in ben Berfinfterungen Sonne und Monb, befonbere ben letteren.

Der unsterbliche Kopf biefes Ungeheuers findet fich, einem Medusenhaupt gleich, überall an den Seininfiren und über ben Bortalen ber Zempel in Kambobia angebracht. Auch in ber Aleganderigge kann ber Roch Andreas, ber (wegen der Berfüßrung

als erftes Erzeugniß bes gebutterten Midmreres. Da alle Weien baburch geflorben sein volltben, erbot sich Siva beroich es zu verschinden, aber Parvati ichnittet im voll Angst bie Arche, zu, best er es nicht himmnerschinden fonnte Bubbels & Rame Midatuth Blaubals voll aus einer Sanichen Vegande erflärt.

ber Rale, Tochter ber Une) mit einem Stein um ben hals in's Balfer geworsen wurde, nicht sterben, weil er auf bem Weg nach Gotterlande und ber Duelle ber Unsterlichgest getrunten hat, und verwandelt sich beshalb in einen Damon. Bei ben Orientalen trintt Thultarnains Bigter Chyfic ben Unsterblichteitstrauf und wird bann mit Elias bentificit.

Die Dofabs in Behar, Die fich pon perfprenaten Truppen aus Bhimg's Seer ableiten, erfennen Rabu ale ibre Gottheit an unb ebenfo bie Chanbalas in Bengalen, bie fich felbit ibrer Berfunft von biefem fonft bas abrimanifche Bofe im Sinbuismus reprafentirenben Damon ruhmen. Die letteren merben gemobulich fur Rachtommlinge ber Bermifchung einer Brahmanin mit einem Gubra gehalten, und fie fomohl mie bie Dofab geboren gu ben un reinen Raften, obgleich befonbers bie letteren in gutem Ruf fteben (mas fich nicht von vielen Sinbus fagen lagt), und meiftens bas Amt eines Dorfmachters verfeben. Die burch ihren muthologifchen Stammpater vermanbten Ramani bagegen, obwohl reine Subras, aus beren Sand ein Brahmane Baffer trinten murbe, finben fich alle in bienitharen Berbaltniffen und merben befonbers zu Palanfintragern gebraucht. Much bie milben Stamme ber Ratobis, bie in ben Bergen bes Rontan bas Catedu geminnen, leiten fich (nach Madintolb) pon Raman, bem Tprann Lanta's, ab.

In ben Schlachticenen bes Ramanang auf ben Banben Rathon Bat's find bie periciebenen Selben mit ben ihnen eigenthumlichen Sabrzeugen ober Babang bargeftellt. Rama mirb gemobnlid pon Garuba (Phana Rruth) geiragen, und Latebman pon Sanuman. Der fabelhaften Lomen ober unmogliden Glephanten giebt es genug. Gin fonft in tanftlerifden Darftellungen febr vernachlaffia= tes Thier, bas Rhinoceros, ericeint als Erager einer Gottheit ober eines heroen, ber mit bem Discus Feuerflammen aufacht, gegen bie Sanuman auf ber anbern Geite berbeiftfirmt. Babr: ideinlich ift bamit Meabnaub gemeint, ber nach Rumbhuturma's Tobe bie Beere Ramana's anführte und feine Reinbe in Rlammen ju bullen pflegte. Er richtete einft eine große Berbeerung in Rama's Lager an, bieb Lafsbman nieber und übermaltigte ben meifen Affen Jumont, mabrend Sanuman, fein gemobnlicher Gegner, abmefend mar, um argneiliche Rrauter gu fammeln. Sanuman mar ber Cobn bes Binbes, und gleich nach feiner Geburt bie Sonne febenb, fprang er barnach, meil er fie fur einen Apfel hielt, so daß file erifigredt ju Inden flob. Die Götter ergriffen ben fleinen Einber, aber fie murben nicht nur verfindert ihn jut ibben, sohern mußten ibn felbi jeder mit einer feiner Eigen-schaften begaden, indem fein Bater Pavahan fie so lange mit Rollifen plagte, worüber er ebenso a dissertion zu verfügen bos Recht hatte wie Baruna über die Basserfindt, die er jenem alten König der Bebas zur Strafe für bas unterfassen Menschenpelre an ben Bals fabidete.

Rach Ermerbung ber ausgebutterten Rleinobien batten bie Gotter erft noch furchtbare Rampfe mit Jalanbhara (bem Reffen bes Dildmeeres) ju befteben, ebe fie fich in bem rubigen Befit berfelben fanben, ba fie pon jenem als fein Gigenthum beanfprucht murben. Bie in biefer Rurmavatara Bifdnu's bie Chilbfrote bem Berge Manbarg's jum Stutpunfte bient, traat in ber bubbbiftifden Muthologie ber mongolifden Bolfer bie pon Danb. jugri burdbobrte Schilbfrote bie gange Erbe, abnlich ber Schilbfrote ber Protefen, auf ber bie Biber und Gifche mit bem Schlamm bes Meeres eine Infel fur bie herabgefallene Tochter ber Luft bilbeten. Mis Laubfarte bient bie Schale ber Schilbfrote im Smarobava, Coon unter ben mutbifden Raifern China's brachten Frembe eine Schilbfrote, auf ber bie dronologifche Geidichte ber Welt gefdrieben mar, und hermes Demiurgos verwenbete ihre Shale au feinen ben Romos verbilblichenben Planetenlinien. In ben Ueberfetungen ber mongolifden Religionsbucher wird bie Schilbfrote, melde bie Welt traat und burd ibr plotliches Sichums menben am Enbe ber Tage\*) Mles in bas Richts vertebren mirb, ber golbene Groid genannt, mabrideinlich weil bie Bezeichnung fur Schilbfrote im Mongolifden ein "Frofch" mit Rnochen (Yastu Mekle) lautet. Im inbifden Bobiatus merben inbeg Rahn und Retu zuweilen fo bargeftellt, bag ber eine ohne Ropf auf einer Schilbfrote fteht, ber anbere, nur als Ropf, aus bem Leibe eines Grofches berporfieht. Um in ber Sprache bes refignirten Arabers au reben: "Gott meif es am beiten wie bas fo getommen fein mag."

MIS Ramana in feinen Bugungen gur Berehrung Giva's icon neun Ropfe fich abgebauen und eben ben zehnten und letten

<sup>\*)</sup> Die Santhpa-Philosophie gebraucht bie ihre Blieber einziehenbe Schilbtrote ale Gleichnig, bag es feine Bernichtung, sonbern nur ein Berichwinden giebt.

folgen tolfen wollte, erschien ihm Masabeo, um feine Wäniche auf Ferlangung ber Unsterblichteit, der Weitherrischaft, des Lingam und Parvati's, zu gemäßren. Da er den Berluft der Leiteren spätere bedauerte, so erhiete es feb nurch eine Lift Vissendraft, weil der ber Diegam nich gleichfalls wiedergelovdert mar, die Parvati fortan dem Navonan ginftig gestimmt, und als im Ariege mit Rama die übrigen Götter Sioa überredet hatten, seinen Andeter Preis zu geben, widerfland Parvati sange, die es endigd den Bedmeichsteien des bei Damen stets reufstrenden Nama gesang, sie andere Annes zu mader inne zu mader eine aber eines zu mader fiet reussirenden Nama gesang, sie andere Annes zu mader innes zu mader.

3n Natson Bai findet fic Romana an verfchiedenen Stellen als Bittfteller vor Siva, der durch feinen Dreigad tenutlich ift. Ramana beige bei den Caimelen Thofiatan (der Zehntöpfige), und Siva nennen sie in populärer Weife Masa-Rufi oder den aroben Einseldeter.

Die nachtommenicaft Dababeva's ift meiftens in einer etwas eigenthumlichen Art auf fdwierigen Ummegen gur Welt getommen, und mit Recht, ba meber biefer finftere Gott ber Bufungen, noch feine jungfrauliche Gemablin fich mit folden Berfuden abzugeben brauchten. Die Mufterien, Die Rartitena's Geburt einhullen, bleiben beffer in ben Allegorien einer beiligen Sprache por profanen Ohren verborgen; aber auch fein Bruber Ganeja batte manche embryologifche Bechielfalle ju burchlaufen, ebe er, ber inbifche Pollear ober Schwellengott, ber gemuthlich und forgenlos, ale bieberer Retifchtlos, an ber Thur ber nieberen Butte ftanb, an einem birecten Sproß ber bochften Trimurti erhoben und in bie Borballe bes ariftofratifden Railaja eingeführt murbe, mo jest bie fdmeren Gorgen eines Beisheitsgottes auf feinem bebrudten Ropf laften. Als feine Mutter ibn querft aus bem Lehme bes ichaumigen Baffere tuetete, womit fie ihren gottlichen Leib abgemafchen, mar feine Beftimmung gunachft auch teine andere als in ber Grotte Bache ju halten, mo fie, por Ginbringlingen ficher, fich noch langer in ber tublen gluth gu erquiden bachte. Doch Giva, ber bamale lange feinen Bant mit feiner lieben Parvati gehabt batte, mußte gerabe baber fommen, um fie im Babe ju überrafden. Der ungludliche Buriche, ber noch menig pon ber Etifette mufite, mit ber folch' hobe Berren au behandeln find, ftellte fich ibm tolpifch mitten in ben Weg, und Siva banbelte anabig genug, inbem er ibm als Antwort einfach

ben Ropf abichlug. Inbeg mar es auf ber anbern Geite boch auch wieber traurig genug, bag ber Gott ber Beisheit bei feinem erften Debut auf Erben gleich ben Ropf perlor, und Cipa fdien bas felbit ju fublen, benn um bie fur ibr Cobnden flagenbe Barvati moglichft rafch gu beruhigen, nahm Giva ben erften beften Ropf, ber ihm in ben Griff tam und feste ibn bem Rumpfe auf ben Sals. Es mar aludlidermeife ein Glephantentopf, benn es batte eben fo leicht, wenn bas ichlimme Gefchid gewollt batte, ein weit ungunftigerer fein tonnen, befonbers bei einem Gotte, por beifen Tempeln als bochiter Gegenftanb ber Berehrung ber Dofe Ranba liegt. Bas fur Rolgen bies fur ben Entwidelungsgang menichlider Beisheit gehabt baben murbe, ift fdmer einzufeben : benn nach ben forgiam verglichenen Erfahrungen dinefifder Merate. bie bei Trepanirungen\*), um Gubftang-Berluft gu erfeten, nur ein gang fleines Stud Rubgebirn einzubeilen pflegen, foll icon biefes Minimum gur Rolge baben, baß fich bei bem Ratienten Enmptome einer Rinber: Ratur ju manifeftiren beginnen.

Et Canesa prangt jett mit seinem Elephantentopse auf der ette Ette Eines jeden indischen Buche, und vor Gausse Inten täglich alle Schrieber und Geleber des Endes, seinem Büslich Blumen berkängend. Wie Parvati von Ganesa wird Jis von Anubis Gegleite, dessen Geburt eben so weitstelligte Zweideutigkeiten der alle bie seines indischen Aufborubers.

Rach Plato mar ben Egypteen ber Hnnb, als bas verschie igste ber Thiere, ber Freund und Beind wurch Kennen und Richttennen unterschiebet, das Symbol ber Alugbeit, das die Indier durch eine in ihren Lebensverhaltniffen natürliche Transposition bem gelebrigene Etephanten beliegten.

Sanefa, als Gott ber Meisheit mit Sibbsi und Bubbsi, Kenntnis und Bertiechen Dermaßti, bat ift nicht beginnigt, feine Berehrer burch feine Bilber zu begeistern, sondern er 30g es vor, sich in feiner gangen Gbitlichteit zu incaruiren. Auch er rief so eine Genaclogie lebender Menschagengleite bervor, shnich den auf den Hondgeften Liber's resibirenden Bertörperungen bed erleuch einen Bobbsiditud's, ber feine leiter Gebrut als weiter Glepbant

<sup>\*)</sup> Die Antorität für biefe etwas fune Operation ift Tee Tie-fung, ein berihmter Doctor ber Danli - Alabemie (bie Alabemie bes Schribsebermalbes) in Befina.

Die Erbenlaufbahn Ganefa's batirt feit bem Jahre 1640 n. Chr., mo er fich in feinen frommen Anbeter Moroba einfeutte. um bemfelben bie Pilgerfahrt nach Morgom ju fparen, und fallt alfo ungefahr mit ber Musbreitung ber lebenben Bubbhas ober Rhututtus über Rorb Mfien gufammen, nachbem ber Dalai-Lama feine Ripalitat über feine alten Ripalen gefichert batte. Much Ganefa, mabrent feiner Incarnation in Chintamum Deo, bem Cohne Moroba's, hatte einen Rebenbubler in bem benachbarten Tutaram, eine Erbengottheit, in ber Withoba (eine populare Form Bifdnu's) lebte. Unfangs fpielten fich bie beiben Gotter manche Boffen, ba fie jeber bie Legitimitat bes anbern bezweifelten ; fpater aber fanben fie es fur ibr gegenseitiges Intereffe portbeilhafter, in autem Ginverftanbnik aufammen zu fteben, und icheinen bann in befter Ramerabicaft gelebt zu haben. Go follen fie bie Bemobnheit gehabt baben, fich gegenfeitig zu fetiren, mobei es genugte, bie Ginlabung in Gebanten ju ichiden. Colde Rufammenfunfte mußten fur Ganefa befonbere lebrreich fein, ba Withoba, ber, nacht wie ein Tirthantara, mit feinem Tempel in Banbbarpura burch bie Baishava-Bira getauft mar, bem Roglinge ber Brahmanen mande nutliche Binte aus feinen unter ben Rainas gefammelten Erfahrungen geben tonnte.

Die Berköppeungen Ganela's blieben in berleiben Linie, fick own Bater auf ben Schip forbifangen, do noch nicht (wie est eine spätere Reform in Tibet durchfeibe) der Coelibat eingeführt war, und odwohl ihre Wirfamelt auf einen engeren Bezirk Tögkränkt blied, hiegelte isch boch dort in entlypedieben Proportionen verteinert, ein treusk Bilb von allen den Erfchenungen gurüch, die auf größerer Arena dos Tauene und die Auffurrefilmeit ber Welle figlien mirben.

Bie ber Dalai Lama uber ben Raifer Chinas, berrichte ber Den über ben Beisbma in Bungb, ber gu feiner Reit und fo meit feine Macht reichte, ein eben fo gefürchteter und furchtbarer Gurft mar, als je ein dinefifder Raifer ober Ronig Tibet's. Wenn am Sabreffeite biefer Micabo feinen Baticon in Chindur verlief. tam ibm ber Beisbma, pon feinem Sofftagt und ben Reiterichagren ber milben Dabratten, bamals ber Coreden bes gangen Inbiens, bis Gunnistunde entgegen. Raum nabte ber Balantin bes bei ligen Baters, als ber Furft, rafc von feinen Glephanten nieberfteigenb, fich mit bem Befichte in ben Ctaub marf und bemutbig bie bargereichten Guke funte. Rum Goluft ber Reierlichkeiten pfleate ber Deo ein ftereotopes Bunber logzulaffen, aus bem fur bie Fruchtbarteit ober Unfruchtbarteit ber nadften Gaifon prognofficirt murbe, und er batte auch feine Cfrupel, fich auf Prophezeiungen einzulaffen, benn als ihn Moor (im Rabre 1800) über ben Musgang bes europaifden Rrieges befragte, mar er boflich genug, ben Englanbern binnen feche Monaten ben voll= ftanbiaften Gieg gu perfprechen.

Die inbifden Canbibaten fur Beisheit find nicht febr erbaut pon ber Leutfeligfeit ihres Protectors. Biermal fieben Jahre ift bie Beit, feufgen fie, bie ber Dienft biefes apathifden Gottes perlangt. Wenn bu nach fieben Jahren harter Arbeit bie Opfergabe barbringft, fo fagt Eri Banefa fein Bort, ja fieht fie nicht einmal an. Er bewegt nur ein tlein menig bas linte Obr, und bas bebeutet, noch anbere fieben Sabre fortgufahren. Um Enbe ber gmeiten Gieben gudt er mit bem rechten Ohr; erft am Enbe ber britten blingelt er vielleicht mit bem einen Muge, und bann barfft bu möglicher weife fur fpater noch auf großere Bunft hoffen. Ru Albar's Beit brachte ber Brahmachari oft achtunbvierzig Jahre im Stubium ber Bebas bei feinem Lehrer gu. Buchanan bemertt, bag bie Bengalen nach zwanzig Sabre, eifrigen Stubiums etwas vom Canstrit bes nach Amartofcha genannten Abibhan ober Bocabularium perstunben, but the works on law, the Beds (Vedas), those on metaphysics, astronomy and magic and the Bhagawat remain as separate studies. "In etliden Orten ber Infel Celon finbet man Leuthe, bie ein Glephanten Ropff pon Bolt ober Stein gemacht anbeten, und fagen, bak fie foldes thun Beisheit zu erlangen und zwar folde Gremel fein viel bafelbit," heißt es in De Bry's Ausgabe von Spiegelberg's Reifen (1601 n. Chr.). Wenn man bie Kambobier nach ber Bebentung biefes unbe-

bulflichen Amittermefens, bas fie gewöhnlich Bhra-Phutta-Rinet ober Bbra-Pbutta-Ringi (mabriceinlich in Bezug auf feine Saupt= mannicaft uber bie Ganaputti) nennen, fragt, fo miffen fie man : derlei Geichichten von ibm gu ergablen. Die folgenbe erhielt ich von bem Dorficulgen, ber mir als Riftrer in ben Ruinen pon Rathon Tom biente: In Rabinlaput berrichte einft ein berühmter Ronig, ber einen feiner Cbelleute, Atjefato genannt, nach ber Stabt (Mnana) Brabannanon fdidte, um bie Ginlaprafat\*) ju erler: nen, und ibm icharf einpragte, ja nicht eber gurudgutebren, als bis er Alles grundlich und in befter Bollfommenbeit verftunbe. Der Gbelmann begann feine Stubien, fonnte es aber, nachbem er einige Beit barin bebarrt batte, nicht langer anshalten und nahm bie Rlucht. Gein Lehrer, ber ben ftrengen Befehl bes Ronigs taunte, folgte ihm auf bem Mege, und fobalb er ibn einbolte. folug er ihm ben Ropf ab, ben Leichnam liegen laffenb. Biele Sabre fpater tam ber Cohn bes Chelmanns, ber feinen verfchollenen Bater fuchte, biefelbe Strafe gezogen, und fand ben fopf= lofen Rumpf, ben er burd bie Inidrift eines Ringes ale ben feines Batere erfannte. In Berlegenheit, mas er thun follte, topfte er einen Elephanten, ber gerabe in ber Rabe mar, und rief bann burd gauberbafte Formeln ben Tobten in's leben gurud. Da er fich nachber ber unformlichen Geftalt feines Glephanten= topfigen Batere icamte, wollte er ihn nicht mit fich nach ber Stabt gurudnehmen, und ber ans feiner Beimath verbannte Phra-Phutta-Rinai begab fich nach bem Berg Simaphon. Als in fpaterer Beit Ronig Roverat, ber in Folge einer Prophezeiung Bubbba's aus Baranafi (Benares) ausgewandert mar, nach Rambobia fain und bort Rathon Com erbaute, ließ er Phra-Bhutta-Rinai er-

fuchen, fich von Simaphan babin ju begeben und fich ale Chao ju inftalliren." Rebe Stabt in Giam ober Rambobia hat einen Chao ober bamonifden Schutgott (abulid ben Gram-benatas ober bei ben Jainas ben Richetrapalas), und ale folde figuriren jest baufig ber brahmanifchen Mythologie entnommene Berfonlichteiten. Oft inbeg gilt als ber beiligfte Chao Myang , ber fogenannte Stadtpfeiler (ber Bhra Lat Myang ober ber Berr Pfeiler ber Stabt), ber por ber Grunbung in ben Mittelnuntt aufgepffangt mirb. fomie auch bie ben Umfang als Beidbilb bezeichnenben Martfteine. Mitunter ichnitt ein Amateur aus afthetiiden Rudlichten biefem Solgpfeiler ein Geficht an, wie auch bie robe Ermenful fpater ale Rolanbefaule vericonert murbe. Geinen Charatter als hausliche Gottheit zeigte Ganeja noch barin, baf ibm von ben Canara Devangas ein befonberer Ginfluß auf bem Bebeftuhl jugefdrieben, wirb, und wenn berfelbe in Unordnung gerath, fo ift bie Bernachlaffigung feiner Berebrung foulb baran. Bon ber Berehrung Ganefa's ale Sausgott an ber Rufte Coromanbels fpricht auch Bartolomeo.

Ghe bie milben Gitten ber binterinbifden Boller burd ben Bubbbismus gemilbert morben, mar Ganefa's Bruber, ber fechatopfige Rartitena ober Suprabrahma, ber Kaporitgott ber Ronige, und manche ber mittelalterlichen Reifenben beidreiben als Augengeugen bie Berehrung biefes milben Rriegsgottes in einer Beife, bag man fich mitten unter bie Grauel bes Jaggarnathbienftes verfett glaubte. In bem Sugel, mo bie Sinbus fein Bilb unter bem Ramen Cfanba verborgen glauben (por ben Thoren Mathuras, ber alten Sauptftabt ber Panbya Dynaftie), liegt nach ben Muhammebanern Inbiens ibr Istanber begraben, ber von Macebonien uber bas rothe Meer berbeigezogen tam und bort fur bie Belbenthaten Arjuna's verantwortlich gemacht wirb. Rach ben einbeimifden Erabitionen murbe bie Sauptftabt Rambobia's gebaut, ale ein aus Rum fortgezogener Bring bort lanbete und bie Tochter bes Drachentonigs, bes Phaya Rath, ber vorher bas Lanb beberrichte, ebelichte. Muf bie bortigen Tempel begiebt fich auch vielleicht bie Beidreibung bes beiligen Phra Bat von Rang Rung in Rathaburi, bie Com pon fiamefifden Bilgern erhielt.

Als Fischma, ber jur Freude feiner Mutter brei Prinzessinnen bes Königs von Kasi (Benares) auf seinem Streitwagen nach Saftinapura entfährt, auf bem Aurufelbe mit Rama (Sofn bes Bullen, wenn er afterlen. Biber. Eschamabagni, dem ritterlichen Beschützer ber verstoßenen Amba) zusammentrisst, und eros seiner Seyfruch ist seinen Lehrer zusetzt ich gegwungen sieht mit dem brahmanischen Kichattras Veiliger zu lämpsen, wird erst Rama, dann aber er selbst sawer verwundet, wie leine einem Erschützen beschrecht in der er verwundet, wie leine einem Erschützen beschrecht.

Die auf ben Sculpturen Nathon Bal's am Boben liegenben Begleiter schienen alle in einer Reihe getobtet, obwohl nicht mit einem Pfeil, wie bie brei Könige von Tripura (Taretatice, Re-

malatide und Bibbenmali) burd Giva.

Rrifdna findet fic in verschiedenen Stellungen unter ben Sculpturen, befonders als Flotenfpieler in bem mpfilicen Tange, Rasmandala genannt, und viele andere Spisoen aus brahmanisien Mybentreifen finden ibre Carifellung.

## Die Hankees im Goldlande Dern's. \*)

Es mar im Juni bes verfloffenen Jahres (1854), als ich, pon einem Ausfluge in bie Montang nach ben Ufern ber Sarpa jurudfebrent, bie gaftlichen Gefellichafte. Girtel biefes anmutbigen Thales in eifrigen Debatten fant über ben Durchqua einer gente estrangera, bie burch ibre boben Biberhute, ibre rothen und blauen Bollbemben, und por Allem burch bie Befonberheit, meber el castillano noch la lengua Quichua zu perfteben, bie frieblichen Ginmohner, trop ber bamals alles Intereffe abforbirenben Revopolution, in nicht geringe Aufregung gefett batten. In ber mir gegebenen Beidreibung mar es leicht eine ber californifden Com= pagnien zu ertennen, von beren Gintritte in Beru gur Ents bedung von Golbminen ich gebort hatte, und ich beichloft, ba mir gefagt murbe, baf fich biefelbe noch in Angrucho, mobin auch mein Beg lag, befanbe, unverzuglich bortbin aufzubrechen. auten Birthe riethen mir pon ber Unternehmung eines folden Bageftudes, wie fie es nannten, ab, ba gerabe an bemfelben Tage bie Regierungstruppen fich pon Angcucho auf Suanta gurud= gezogen batten und nun bie erftere Stabt gang in ben Sanben ber bie umliegenben Pampas bewohnenben Inbianer, ber rache= füchtigen Moroducos, fei, pon beren raffinirter Graufamteit bie ichauberhafteften Berichte gegeben murben. Weil inbeffen bie meiften berfelben nur in bem leicht ertlarlichen Saffe gegen bie Regierungsbegmten gegrunbet zu fein ichienen, lieft ich mich bas burch nicht weiter abhalten, jumal mir aus meinem langeren Aufenthalte in Beru vielfache Bemeife gegenmartig maren, bag

<sup>\*)</sup> San Francisco Journal (1854).

ein Frember, fofern er nur fein Godo (Spanier) ift und feine Reutralitat zu mabren perftebt, felten Belaftigungen feitens ber revolutionaren Barteiungen ju befürchten bat. Wie ftete in ben freigeworbenen fpanifchen Colonien, ging auch biefe lette Bewegung in Beru weit meniger aus politifchen Brincipien als aus ber perfonlichen Rivalitat um bie Brafibentur bervor, melde es bort immer geben muft, fo lange bie fenige Berichmenbung militarifder Grabe bis jum Generalstitel fortbauert, inbem ber mit bem letteren Begabte fich von bem Augenblide an als beftberechtigter Canbibat fur bie bodite Staatsmurbe anfieht. Diesmal allerbings mar bie Rabne bes erften Pronunciamentos burd D. Domingo Glias, ben reichften Grunbbefiger bes Lanbes, erhoben morben, aber felbit feine angachebuten Gelbmittel permodten nicht, bie ihm fehlenben Cumpathien bes Beeres zu erfeben. Obne Dube murben bie Aufftanbe in Basco, Suaros und bem Departement Junin unterbrudt, und fcon verbreitete fich bie Runbe auch von bem Ralle bes ftets ausbauernben Arequipa, als ber burd feine Erfolge übermuthig geworbene Echenique fich bem Ginfluffe, ben Caftilla, fein Borganger in ber Prafibentichaft, bis babin unbeidrantt uber ibn ausgeubt batte, zu entrieben fuchte. In einer Privataubieng, in ber es bis gu Thatlichkeiten getommen fein foll, fowur biefer Lettere, bie Macht, bie nur er verlieben habe, auch wieber zu brechen, entfloh vor ben gu feiner Ergreifung ausgefanbten Spabern nach Callao, und ichiffte fich von bort nach bem Guben ein, mo menige Monate in ben reichen Propingen von Curco. Buno und Moquequa eine burd bolivianifde Bulfe mit Baffen und Uniformen verfebene Armee ichufen. Diefe Dacht rudte nun unter bem ftolgen Ramen bes ejercito libertador in Gilmarichen auf Lima beran, und bot ber bis Suamanga (ungefahr ben halben Weg von Cugco bis Lima) vorgeschobenen Avantaarbe ber Regierungstruppen in ben icon feit ben Incageiten burch manches Blutbab getrantten Gbenen von Angcucho (ava. tobt und cucho, ber Wintel) eine Golacht an, bie inbeft burch ben Rudjug auf Suanta fluglich vermieben murbe, aus ftrategifden Grunben, wie es bieß, um bas jufammengelaufene Rebellencorps und feinen mabnwißigen Gubrer um fo ficherer gu vernichten. Die neueften Radrichten aus Gubamerita melben ben Einzug Caftilla's in Lima und bie Flucht bes Er-Prafibenten nad England.

Bleubend glubte bie Mittagffonne auf ben meifen Raltfelfen, und bichte Garbinen verhullten bie Baltone ber mit bunten Gemalben geschmudten Saufer, als mein ermubetes Maultbier langfam burd bie menichenleeren Straken pon Angeucho trabte, und burch bie Reugierigen, bie ber Sufichlag bier und ba por bie Thure lodte, noch ebe ich weitere Gragen gethan batte, nach ber Bobnung meiner paisanos geleitet murbe. 3ch trat in ben bezeichneten Corral, und wirklich. - ba campirten fie, bie boys aus ben Diggings, eine fonberbare Ericeinung in bem perugnifden Stillleben. Gin Blid auf bie Umgebung, auf bie Merte, Gagen, Minten, Binnpfannen, Reffel, Biten und fonftigen Reife- und Bergmerte-Apparate, bie überall gerftreut lagen, ergablte ibre gange Befdichte, und balb batte ich fpeciellere Beftatigung aus ihrem eigenen Dunbe. Die Deiften biefer, groftentheils aus Rorbameritanern vericbiebener Staaten, einigen Brlanbern und amei ober brei Deutschen bestebenben Compagnie batten nach ben Golbminen Californiens bie auftralifden versucht und fich bort burch eine Zeitungenadricht enthusigemirt, bag in unmittelbarer Dabe von Lima reiche, fomobl Auftralien als Californien weit an Musbeute übertreffenbe Galbminen entbedt morben feien. Etma ameitaufenb Emigranten murben fo, wie fie mir fagten, im Gebruar von Melbourne und Sobney nach Callao gefdwemmt, und bort naturlich ergab fich bas Gange als ein geschickt angelegter Sumbug, um bie um Fracht verlegenen Schiffe gu fullen, und bie Meiften, benen es ibre Mittel noch erlaubten, tehrten mit nachfter Belegenbeit nach befreunbeteren Ruften gurud. Gine nicht unbebeutenbe Angabl inbeffen bielt fich, theils aus ber Unmoglichkeit bie Baffage ju bezahlen, theils um bas Land, mobin bie Bellen fie einmal getrieben batten, naber fenuen au lernen, laugere Reit in ben Safenstabten auf, und ba naturlich ihre Unterhaltungen fich ftete mit Borliebe bem Golbtbema gumanbten, fo famen allmalig alle bie alten Trabitionen, bie feit Oviebo's und Grang Drate's Rugen gur Entbedung bes Elborabo unter ben Beruanern nie gang ausgestorben finb, uber ein unermekliches Golblager im Amazonenthale gelegentlich zur Sprache, und bie leicht entgunblichen Gemuther batten in ber furgeften Beit funf bis feche. jebe fur fich unabbangig ftebenbe, Compagnien gebilbet, bie nur von ber einen ober anbern vagen Rotig geleitet, gleich ben irrenben Rittern gur Auffuchung bes Graal's, auf Abenteuer auszogen.

Drei Compagnien gingen über Tarma, amei über Sugnuco, eine, besonbers aus Frangofen bestebenbe, über Loreto, und biefe, mit ber ich bier fo gludlich jufammentraf, batte bie Richtung auf Cugco genommen. 3m Genaueren auszumachen, mas bie betaillirten Racta maren', auf Grund melder fie fich ju ihrer Unternehmung entichloffen batten, bot feine befonberen Schmierigfeiten, ba ibre Begeifterung und bie fichere Uebergeugung, innerhalb bochftens eines halben Jahres als fteinreiche Leute nach Saufe gurud. autebren, fie nicht bei Gingelheiten fteben bleiben lieft, beren fie fich in bem Mugenblide nicht erinnerten, mabrend fie mußten, baft fie überzeugend gemefen maren. Wenn man allerbings bebachte, baf fie ibre Mittbeilungen pon Bernanern erbalten batten, bie tein Gugliich verftanben, bag Diemand in ber Gefellicaft ein Bort Spanifc tannte, außer bem fogenannten Interpreter, ein in ben Staaten erzogener Cubaner, ber, bamale ohne alle Sulfisquellen, fein Intereffe in bem Buftanbetommen ber Unternehmung à tout prix finben mufite, fo murben manderlei 2meifel rege, mabrenb anbererfeits fich wieber taum begreifen liek, bak prattifche Leute au einem fo toftspieligen und beschwerlichen Auge in ein pollig frembes Land batten perleitet merben tonnen, ohne porber mobl unterrichtet gemejen ju fein. Das Befentlichfte, mas ich uber bie Quelle, aus ber fie geicopft batten, erfahren tonnte, lief etwa barauf binaus, baf ein Dr. G., mit bem Bericiebene pon ibnen in Callao befannt geworben feien, bei einem por etma gebn Jahren im Auftrage ber Regierung gemachten Gurven verfchiebes ner Theile Beru's, eine außerft golbreiche Gegenb gefunben batte, bie er ihnen in jeber Sinficht als ein auf bie Erbe gefallenes Stud Simmel ichilberte und woruber fie eine von bem Doctor felbit entworfene Specialfarte mit fich fuhrten. Diefe Rarte begriff bie Montana von Baucartambo, und gwar besonbers ben fuboftlichen Theil berfelben, mit bem Berlaufe bes Rluffes pon Marcapata, mo namentlich zwei Sugelreiben, ber Bairi und ber Camanti, als por Allem untersuchenswerth, hervorgehoben maren.

Daß bie weitligen Abhange ber Eorbilleren, wo in ber gangen Ausbeginung ber Montana Peru's, von Loreto bis Carabaya, indianische Wässerten gesunden werben, goldhaftig sind, untertiegt weiter teinem Zweisel, aber auch special über Baucarambo waren mir icon früher Mitthellungen in Zauja gemacht worden, vorzäglich burch ben Colonel L, der mehrere Zahre bort

gelebt batte, und burd bie Bilben an ber Ausbehnung feiner Arbeiten perhindert morben. Die bestimmte Localitat, über bie ich, trot feines Strebens fie ju verheimlichen, aus beilaufigen Unbeutungen einige Aufzeichnungen gefammelt batte, mar mit Sulfe ber Rarte nicht ichmer gu firiren. Der General D'Brien, ein feit ben Freiheitstriegen in Lima aufaffiger Englanber, ber verfchiebentlich ber Regierung Borichlage gur Colonifirung biefer mit Rantfout- (und Guttaperda:) Baumen bebedten Gegenb gemacht batte, brachte mehrere Ruggets von feiner Exploration gurud, bie fich bei ber Brufung in London von bochfter Feinbeit ermiefen. Diefe Thatfachen ftanben feft, aber freilich, mie nuchtern ftanben fie ba, im Bergleich mit jenen Bauberbilbern, bie bie Augen unferer Ameritaner blenbeten. Der Dr. G., ein burch gang Beru befannter und auch als Geologe angesehener Dann, batte ihnen, er felbft hatte ihnen ergablt, bag, relata refero, er oftmale nach beftigen Regenguffen bie Gluffe gang gelb babin fliegen fab, unb glangenb von bem mit bem losgefpulten Canbe barin fuspenbirten Golbe, bag feine von ber Dberflache genommenen Brofpecte felten meniger als zwei bis brei Ungen in ber Pfanne gaben, unb baß aus feinen mit verfchiebenen Lagen bes Bobens gefüllten Gatteltafden bie Jumeliere in Eugeo feche Ungen gemannen, bag man überall an ben bervorftebenben Quarabloden beutlich bie Golbabern, und gmar in machtiger Breite, unterfcheiben tonne u. bgl. m. Und berartige Cachen habe ich im Laufe ber Reife febr oft von fonft gang achtbaren Burgern beftatigen und felbit noch übertreiben gebort. Benn ber feinen Obren nicht trauenbe Ruborer in ameifelhafter Bermunberung auf bie tablen Banbe bes icheunengrtigen Raumes icaute, fonberbar contraftirend mit ben gugellofen Bbantaffegebilben, bie por feinen Bliden beraufbeidmoren maren, fo tam bie ftereotupe Rlage uber los barbaros. Diefelben batten icon bie meiften bort jur Beit ber Spanier angelegten Coca-Bftangungen gerfiort, mit jebem Jahre murben fie furchtbarer, und nur bie Norte-americanos tonnten baran benten, fich in ibr Gebiet ju magen. Bie mander mobimeinenbe Batriot bat uns mit halb mehmuthiger, halb freubenvoller Bewegung gugerufen: "Sie find bie Leute, bie unferm Canbe gefehlt baben, um feine unermeklichen Gulfsquellen zu entfalten und es gum gludlichften und reichften ber Erbe gu machen. Gie merben porbringen in biefe noch unbetretenen Thaler bes Oftens und bort bie Goate heben, die, wie ein mächtiger Wagnet, die Einwanderung heranziehen und durch ihren neuen Geilt das in Schlaffleit versinkenne Beben unferes Volles zu rühmlicher Thätigfeit anstagehet werden." Und nach solchen Anreben fühlte sich dann Jeber als der beruiene Kämpler, um die in den fernen Wäldern ihafdende Jungfrau auß dem Bann ihrer bölen Jauberer zu erfolen.

Die, wie icon gefagt, großtentheils aus Rorbameritanern

beftebenbe Gefellicaft gablte einundzwangig Mitalieber, welche fich burch ein in Callao abachaltenes Meeting organifirt unb Ginen aus ihrer Mitte als Capitan an bie Spibe geftellt hatten. Re gu Bier ober Runf bilbeten fie eine Def unter fich, gewohnlich aus folden gufammengefett, bie beabfichtigten, mit einanber in ben Minen zu arbeiten, und bafur auch ihre Anschaffungen gemeinschaftlich gemacht batten. Iche Abtheilung führte fo bie ihr befonbers angeborigen Bertzeuge und Gerathicaften, mabrent anbere all= gemein gu benugenbe Gegenftanbe, wie eine große Bippfage gur Rabritation pon Gluices, ein Blafebalg fur Berftellung einer Schmiebe, Schiffsbohrer, Stahl u. bal. m., auf allgemeine Roften. ale company tools gefauft morben waren. Alle maren mit funfbis fechstäufigen Revolvern und Riften bewaffnet, und einige außerbein mit turgen Sanbichmertern, außer bem nie fehlenben Bowieknife. Rum Trausport befag jebe Den brei, vier bis funf Giel ober Badmaulthiere und etwa bie Salfte ber Berfonen ibr eigenes Bierb ober Maulthier, mabrent bie Uebrigen bie Reife ju Ruß machten. Das Gefchaft bes Auf- und Abpadens orbne= ten bie ju berfelben Deg geborigen unter fich, und gewohnlich fo, bag ben von ben Anberen megen pecuniarer Unterftugung Abhangigen bafur ein großerer Theil ber Arbeit gufiel. Ginige alte Californier hatten bas Gefcaft bes Belabens burch bie Ginfub= rung leichter Solgiattel an bie Ctelle bes fcmeren fpanifchen Mp= parates febr vereinfacht, moraber fich mein peruanifcher Buriche. ber auch in manchen anberen Berbefferungen bie feit jeber als beilig vererbten axiomata ber arrieros fo rudfichtelog verlett fab. nicht genug verwundern fonnte.

Angecucho befand fic jur Zeit meines Gintreffens in einer eiberhaften Aufregumg. Die Regierungstruppen hatten es feit zwei Tagen verfassen, und die friedischen Spiesburger, die bemselben, die Principes ber Rube wegen, in jeder Weife gehulbigt hotten, fächsten von Augenbild zu Augenbild einem Einsau ber fur Caftillo aufgeftanbenen Moroducos, melde gefdmoren hatten, bas fervile Reft mit Brand und Morb ju verheeren. Bie fie fo bulflos baftanben, obne binlangliche Energie fich felbft ju icuben, idien ihnen bie Gegenwart ber amangia Rorbameritaner benienigen Eroft ju gemabren, ben ftete bas moralifde Uebergewicht einer Rate auf bie anbere ausubt. Bergeffen maren bie über ihren Charafter als christianos erhobenen 3meifel; unfer fefter Corral fullte fic mit Roffern, Riften und Bunbeln, bie gum Soute borthin gebracht murben, und bie Berren Gepattern ergablten einanber mit freubeleuchtenben Mugen, wie einzelne, als Spione in bie Stabt gefchlichene, Inbianer bei Unficht ber bemaffneten Dantees fich erichredt wieber gurudgezogen batten. Gines Abende perbreitete fich mirtlich ber Alarmruf, biefelben feien eingebrungen, und medte uns aus bem erften Golaf. Die Strafen fullten fich mit erichredt nach allen Seiten bin Gliebenben, und ber propiforifche Brafect tam in eigener Berfon zu unferer Bohnung, um unfere Unterftubung nachaufuchen. In ber That mar auf bem Martte ein Saufen gufammengelaufenen Gefinbels mit Erbredung einiger Raufmannslaben beicaftigt, gerftreute fic aber augenblidlich beim Unblid ber Gemebre. Ginen uns am nachften Morgen gemachten Boridlag, bie Burger in Bilbung einer Rationalgarbe ju unterftuben, lehnten mir ab, um fo viel wie moglich aufer allem Bufammenbang mit ben Barteitampfern, mit benen wir bei Fortfetjung unferer Reife noch vielfach in Berubrung tommen munten, ju bleiben.

Während im Durchschnitt die Quichau-Indianer ziemlich unter siedenfendigen sich nun die von der Inace Erobeum allerdings bebeutenben Unterschiebe ihrer Nationalitäten, mit Ausnahme unweientlicher Dieter Nationalitäten, mit Ausnahme unweientlicher Dieterlierenzen, soft ganz verloren hoben, sind gerade im Departement von Ayacucho, wo die Corbillera-Kette durch den Vie Grande, den Rich Genade, den Rich Gempas, die Harpa und andere Kässe in der Kicken wird, and andere Kässe im der Kicken wird, der Wortschaft der Geschieden, und unter ihnen besonders die Jösuchanos und die Erchard und durch der Verletzen, der eine Geschieden und auf meinem Ergen and der Wonstala von Janata in einem mich einem Jadre verähnlichenden Unzuge durchgog, stehen unabhängig von der verüglichen Regierung da, der sie nie einen Tribut begahlt haben, und erkennen noch jetzt den Rey als ihren Jeren. Die tetztern

baggen, ein die herebenreichen Pampas der talten Pann demognendes Reitervolt, ichreiben sich einen großen Theil bes Ruhms in der ganstigen Entschedung der Freiheitsschacht de Agacucho, die der spansichen Herrichaft im Südamerika den leigten Sich versiegte, qu, und haden sich eiteben siete eirst, au nich vollend in den feigen, die geben bestehtigt. Zwischen ihnen und der im Bergleich zu ihrer Umgebung reichen Etalt Agacucho bestand von Perioderigenthum gebung reichen Stadt Agacucho bestand von Perioderigenthum auf das Strengste abheenden Proclamationen Capitalo's, die gerade zur rechten Zeit antamen, würden sie sicherlich die ihnen dargebotene Gelegenheit zur Rache nicht haden vorübergehen lassen.

Unfer Aufenthalt in Apacucho mar ein gezwungener. Die Dantees, pollia ununterrichtet über ben politifden Buftanb bes Lanbes, bas fie erft feit fo furger Beit betreten batten, und beffen Sprace fie nicht perftanben, batten Lima mit Baffen ber bortigen Regierung fur ben Amazonenfluß, mobin bie burch bie norblichen Bropingen führenbe birecte Richtung allerbings pon ber Repolution noch unberührt mar, verlaffen, und murben auf bas Bebentliche ber Lage, in bie fie fich gewagt batten, erft bann aufmertiam, ale ber General Deuftug bei feinem Abauge pon Apacucho bie Burudaabe ber ihnen abverlangten Bapiere permeigerte. 36 traf fie gerabe in Debatten über bas, mas meiter gefcheben follte, und rieth ibnen, por Allem erft bie Anfunft Caftilla's in Apacucho qu ermarten, moruber man fich auch einigte. Derfelbe naberte fich raid, und am nadften Conntage ging bie Reuigfeit von Dunb ju Dunb, bag er nur noch zwei Leguas entfernt fei und an bemfelben Tage einruden murbe. 3m Ru gemann Alles einen feftlichen Unftrich, bie gefdmudten Rirden glangten im Scheine ungabliger Rergen, lange Fahnen mallten überall von ben Baltonen, und in ber jum Martte führenben Strake erhoben fich grune, mit Blumen gefcmudte Triumphbogen. Aber mitten in ben freudigen Jubel ber guten Burger, bie nachfte Racht wieber unter bem vaterlichen Schube ber Bagonette folafen gu tonnen, fielen ploblich, wie ein lahmenber Donnerichlag, bie langgezogenen, bumpfen Tone bes Rubborns, bas von fern berübericallte. Balb flangen bie Stragen wieber vom Geftampf ber Bferbe und bem Rlirren ber Baffen, und unter bem ber Bieberfebr leggler Orbe nung erbauten Bogen erfchien ber Bortrab ber Moroducos. In langer Linie, amei und amei in Gront, umaggen fie, etma breis

taufend bis viertaufend ftart, bie Plaga, und fiellten fic rings um bejelbe auf. Die Reihe eröffneten jechs Auhhornblafert, bener Caubillo mit seinen Sauptlingen und bann die übrige Reiterei folgte, alle auf ben tleinen, aber unverwüsstlichen Pferben ber Puna, mit langen Lengen und zuweilen einem veropfeten Sobel ober einer schofbloffen Filmte. Dann fanme dieseinigen, bie ein Pferd weber besahen noch hatten auftreiben lönnen, zu Juh, eine höchst buntifgerfige Cammlung aller möglichen Waffengeltungen aufgrigend, bie bei ben Lesten mit einem knorriege Aupptel einem Soupt folge, bie bei ben Lesten mit einem knorriegen Aupptel einem Soupt folge,

Dit ftarrem Entfeten icauten bie Angeuchaner auf bie gerriffenen Ponchos und bie finfteren Indianerphyliognomien, bie bie Doglichfeit ber ihnen quaeidriebenen Graueltbaten gerabe nicht gugen ftraften ; und Dande marfen fich in bie Gattel , um ben Gingug ber Truppen gu beichleunigen. Im Grunde mar jeboch mahricheinlich feine weitere Feinbfeligfeit beabsichtigt, wenn es bagu nicht burch einen Bufall getommen fein murbe. Babrend bie meiften Reugierigen in ehrerbietiger Entfernung blieben, batten fich 3mei aus unferer Gefellichaft, um beffer feben gu tonnen, meiter porgebrangt, beibe beritten auf zwei boben, ftarten Bferben. bie fie von ber Rufte mitgebracht hatten. Giner ber Sauptlinge richtete einige Borte an fie, auf bie fie, ale unverftanblich, feine Ant= mort mußten, aber aus feinem Benehmen, und ihnen von befreundeten Umftebenben gemachten Beichen, es fur gerathen fanben, fich gu= rudzugieben, ben Weg nach unferer Bohnung einschlagenb. Raum inbef batten fie bie nachfte Strafe paffirt, ale fie fich verfolgt faben pon einer Abtheilung ber Morochucos, bie mit boch gefdmungenem gaffo auf fie ju fprengten und gufammen mit ihnen por ber Softbur anlangten, mo ben beiben Reitern eben Beit genug jum Abfpringen blieb, um ber über ihrem Ropfe mirbelnben Schlinge zu entgeben. Die Inbianer bemachtigten fich ber Bferbe, um fie mit fich ju fuhren, ale fie, erichredt burch ben Revolver, ben Giner ber Dantees auf fie anlegte, bie Bugel wieber fahren liefen, fo bag mir Beit batten, bie Thiere in Giderheit gu bringen und bas Softhor ju ichliegen. Draugen entftand nun ein ents fetlicher Tumult, wir begannen und aus einem nabe gelegenen Lager mit Ballen ber Alpacca: und Bicuna-Bolle, fo gut mie moglich, ju verbarritabiren, ale ploblid mit bem Rufe: "Gie tommen, fie tommen!" ber garm verftummte und bie Indianer fich jur feierlichen Ginholung orbneten und auszogen. Denn es

tam mirtlich das ejercito libertador del Sur, und Su Excellencia, el bene merito general Don Roman Castilla, Gran Mariscal, Presidente de la Republica y Libertador del Peru, murbe bei feiner Erfişcinung auf dem Martte durch das ihn mit Vivas er histende Voll vom Pferbe gehoben und auf den Egultern in die Rathedrale getragen, wo ihn der Bischof und die Geiftlichteit zur Begchung eines feierlichen Jodannets erwarteten. Die Mrmebfand aus etwo vier die füglich auf Rann, die erfte Divission, der noch drei andere folgten, teidlich gut gestelbet und bemofinet, wahr die einen Mirtug von Enthuiosmus zu beitigen, ohne den sie auch nicht jo rasch hätte geschaften werden Idanen. In Ausco sigte man mit später mit echt römissem Stotze, sie sei and der ein der ei

Rach vielen vergeblichen Schritten, bie am nachsten Tage gur Orbnung unferer Bagangelegenheit gefdeben, bei bem Boligei= Brafecten, bem Jefe del Estado major u. f. m., verfprach uns enblich ber Lettere eine Aubieng bei bem Brafibenten felbft, und fo begab ich mich ben anbern Morgen mit bem Capitan ber Befellicaft nach bem bijdoflichen Palafte, mo bas Felbquartier aufgefclagen mar. 3d mar gerabe im Gefprach mit bem Gebeimfecretar, Don B. G., einem intelligenten, fungen Abvocaten, um ibm unfere Lage auseinanber ju feben, ale fich bie Thur offnete und Caftilla eintrat, in langen Schritten burd bas Bimmer nach feinem Bureau eilenb. Er fdien ein Dann von etwa funfzig Jahren, fleiner Statur, fein gebaut mit verhaltnigmagig etmas gu langem Ropfe. Gein Geficht befitt einen Musbrud großer Entichloffen= beit, ber fich aus ber icharf gebogenen Rafe, aus ber hoben Stirne und aus ben fleinen grauen Mugen, bie unruhig unter ben bufchig meifen Augenbrauen umbermallen, mit fester Bragung bervorhebt, obmobl in ben leitieren bann und mann ber Runte jener finftern Tude alubt, ber fich auch bei lange fortgefester Dijdung nie gang auß bem inbianifden Blute mafcht. Gein Bater foll Daul= thiertreiber gemefen und er anfangs biefem Berufe gefolgt fein, bepor er in Rriegsbienfte trat, jebenfalls gefcab bas lettere aber icon in fruber Jugend, und vom erften Beginn an burd Uneridrodenbeit und Geifte gaggenmart ausgezeichnet, avancirte er raid. Geine Gegner beidulbigen ibn, bie Urfache von Gamarra's Rieberlage und Tob in Bolivia gemefen gu fein. Aber wie bem auch fei, Reiner tann bie Berbienfte leugnen, bie er mabrenb

feiner Brafibenticaft, ber einzigen, bie ohne Unruben bis gum gefetlichen Enbe verlaufen ift, fich um Beru erwarb, und fur feine große Popularitat hat eben wieber ber gange Berlauf biefes Testen Burgerfrieges Bemeife geliefert. Er ift, tros feiner oft ju brutaler Robbeit ausartenben Sarte, jebenfalls ber Dann bes Bolles (welcher Begriff bier allerbings nicht in ber europaifchen Bebentung gu faffen ift), mabrent fich unter ben boberen Rloffen. meniaftens in einigen Propingen, eber Sinneigung gut feinem Gequer fanb. In ben vielen Unefboten, bie über ibn umlaufen, wie er im Relbe ftets bie Strapagen bes gemeinen Colbaten theilt, wie er bei feinem Buge gegen Bipanco unbewaffnet mitten unter eine Schaar Mufftanbifder trat und fie gur Pflicht gurudführte wie er einen berühmten englifden Duelliften, bem in feiner Baffe beigutommen mar. auf ben peruanifden Rampi mit ber Lange forberte und trot, ber bemielben in Chili gegebenen Lectionen, ibn lebensgefahrlich vermunbete, zeigt fich bas Intereffe, bas bie Daffen fur ihn nehmen.

Mis ber Prafibent uns paffirte, nahm ber Gecretar eine gunftige Gelegenheit gur Introduction mar trug und unfere Ungelegenheit por. Caftilla marf uns einen fonellen, migtrauifden Blid au und fragte, ob mir Paffe bes norbameritanifden Gefanbten aus Lima batten, mas ber Capitan auf meine Erfunbigung verneinte. "Reine Paffe?" fagte er, uns auf's Reue mufternb, bann, fich zu feinem Gecretar menbenb : "melben fie bem Boligei= Brafecten, bag biefe Leute bie Ctabt binnen vierundzwangig Ctunben in ber Richtung, in ber fie getommen fint, ju verlaffen haben." Gine meinerfeits verfucte Erwieberung ichnitt er mit ben Worten ab : "Geien Gie frob, bag ich Ihnen ben Rudgang erlaube; Briefe pon ber Rufte melben mir, baß fich bemaffnete Norbameritaner auf ber Strafe befanben, um gegen mid ju confpiriren, und ich ameifle baran nicht, benn bie perfibe Regierung in Lima ift gu Allem fabig. Papiere bes norbameritanifden Gelanbten murben bie Sache anbern, er ift mein alter Freund und ich tenne feine Gefinnungen, aber gerabe, bak Gie mir nichts pou ihm bringen, macht Gie um fo perbachtiger." Dein Begleiter, ber aus ben Geberben bes Prafibenten feine Entruftung fab, reichte ihm einen Brief, ben ber icon ermabnte Dr. E. in Callao an einen Freund in Eugeo, ben Colonel B., mitgegeben batte, bingufugenb, bag fich barans Alles ertfaren murbe. "3ch lefe teine Briefe," fagte Caftilla, .. theilen Gie mir feinen 3rbalt munblich mit:" bann aber

Dein Gefahrte fag fprachlog vor Bermunberung ba, und es toftete einige Beit, bis er ben gangen Bufammenbang begriff, bann aber ftimmten mir Beibe überein, that we had got ourselves in a bad scrape, und nun augufeben batten, wie wieber beraustommen. Denn nach Allem tonnte es ernfthaft merben. Ohne Papiere bes ameritanifden Confuls abgureifen, mar febenfalls eine unverzeihliche Rachlaffigfeit bei bem gegenmartigen Buftanbe bes Lanbes, Der Capitan mußte gur Enticulbigung nur angufuhren, bag er mehrere Dale in ber Office gemefen mare, ohne ibn gu treffen. Den Brief, ber gur Unterfuchung mitgenommen mar, batte ich fruber gelefen. Er mar offen und enthielt freilich nur eine Mittheilung ber Plane ber Befellichaft, mit ber Bitte, ihr jur Grreichung berfelben bebilflich ju fein; aber mir tannten meber ben Coreiber noch ben Empfanger genauer, um gu miffen, ob nicht eine verborgene Deinung ber Cache ju Grunbe lag. Jebenfalls mar ber Brief nicht fur frembe Sanbe bestimmt. Gpater habe ich mich überzeugt, bak Caftilla fich mobl burch feine Leibenichaftlichfeit zu unbegrunbeten Meußerungen fortreißen ließ, benn ber Dr. G. in Callao, beffen Cobn allerbings Rriegebienfte unter Echenique genommen batte, foll, wie und Reber verficherte, im Grunbe feiner Cache gugethan fein, und ber Colonel B. in Cugco, obwohl überall fur einen Anbanger bes limenifchen Prafibenten angeseben, batte fich menigftens gang von aller Betheilung an ben politifchen Unruben nach feiner Sacienba gurudgezogen - aber in bem Augenblide fühlte man fich etwas ungemuthlich. Bei bem Bieberericheinen Caftilla's aab ibm ber Gecretar ben Brief gurud, und bemertte ferner, bag nichts barin gefunden fei, mas aber nur bie Ermieberung bervorrief: Jeben, ber innerhalb vierundzwangig Stunben bie Stabt nicht verlaffen habe, in Gifen gu fteden. Coon verfchiebene Dale hatte ich umfonft verfucht ju Borte ju tommen, aber jest, ohne mich weiter abhalten zu laffen und bem fich entfernenben Prafi-

benten folgenb, rief ich aus, bag Geine Ercelleng nirgenba beffere Freunde finben tonnte, und bag es bodft bebrudenb mare, fich gerabe pon bem großen Manne verfannt gu feben, von bem allein mir auf Unterftubung gehofft batten. Bielleicht aus Reugierbe, pielleicht burd eine ber Bemertungen frappirt, blieb ber Prafibent einen Augenblid fteben und brebte fich um, und ich ergriff nun rafd ben Moment, um, fo gut es unpraparirt geben wollte unb ohne Beit gur Unterbrechung gu geben, ibm eine moglichft moblgefeste Unrebe gu halten, morin ich einflocht, bak mir als bie Cobne freier Lauber, und aufgemachfen unter geregelten Inftitutionen, nie mit einer ichmachen und bespotifchen Regierung, wie bie jebige Limas, fompathifiren tonnten, baf mir genug vom Buftanbe Beru's gefeben batten, um ju miffen, baf bei ber allgemeinen Liebe bes Bolles fur ibn ber Gieg nicht zweifelhaft fein tonne, und bag aber auch nur, wenn eine fraftige Sanb, wie bie feinige, bie Bugel ber Regierung fubre und fur bas lanb bie aludliden Beiten feiner erften Prafibenticaft erneuere, eine Erpebition gleich ber unfrigen, beren Solgen fur Beru unermeklich fein tonnten, ju gebeiben permochte. Diefe und abnliche Rebemenbungen, beren Babrbeit fich mir bamals überrafchenb flar einrebete. brachten allmalig ein Gefprach ju Stanbe, in meldem ber Brafibent jugab, baf allerbinge in ber Exploration ber Golbminen Baucartambo's fowie überhaupt ber Colonisation ber Montana bie bodften Intereffen bes Staates berührt murben, baf bas Buftanbetommen berfelben eine Lebenffrage fur Beru fei, und baft er von jeber alle babin abzwedenben Unternehmungen mit befonberer Borliebe betrachtet habe, und auch ferner ftets, fo viel in feinen Rraften ftebe, unterftuben merbe. In biefem Mugenblide naturlid, fugte er bingu, tann nichts geicheben, und munichte bann ju miffen, ob mir mit binlanglichem Capital verfeben feien. Der Frage, ba unfererfeits einmal barauf nicht viel zu antworten mar, und bann in feinem Lager gleichfalls eine groke Gelbtlemme fein follte, mich ich fo gefdidt mie moglich aus, und als er auf's Reue auf bie ibm ju Ohren gefommenen Geruchte über frembe Spione gurudtam, bat ich ibn, eine Commiffion gu ernennen, um unfere nur auf bie Erreidung eines friedlichen 3medes gielenben Borbereitungen gu untersuchen, und bann gu enticheiben. Damit murben mir verabichiebet, und am Abend ericien ber Boligeis prafect mit einigen Officieren, bie um fo leichter nach ber Inspielrung ber Arbeitswertzuge von ber Aufrichigigleit unferer Angaben übrrzeugt maren, als Einer berfelben felbst fich langere Zeit in ber Montan mit bem Sammeln ber Caskarilla-Rinbe beschäftigt hatte, und und feine sehr befriedigenben Theorien über bie bortigen Wetallabertu ber Breite auskannberfeite.

Des gunftigen Berichtes biefes herrn gemiß, glaubte ich alle Sinberniffe übermunben, aber mas mar meine Ueberrafdung, als mir am anbern Morgen ber Gecreiar unter nachfolgenben Beis theuerungen feines Bebauerns mittbeilte, bag ber Profibent, obmobl momentan aunftiger gestimmt, boch auf feinen anfanglichen Beidluß gurfidactommen fei, bag man geftern in einem gerabe von Lima angelaugten Englanber und einem ichon langer im Lanbe befindlichen Norbameritaner wirtliche Spione entbedt und biefelben feftgenommen habe, und bag auch Giner unferer eigenen Leute in's Gefanguiß eingeliefert fei, weil er eine Chilbmache mit einer Biftole angefallen und fich aufrührerifder Reben gegen bie Officiere bebient habe. Das Lettere mar leiber gu mahr, aber ich fucte ben Gecretar ju überzeugen, bag biefer junge Dann fich nur im Buftanbe ber Eruntenheit ju folden Unüberlegtheiten batte verleiten laffen, mas er allerbings um fo leichter gugab, als bie angeftellte Gamination nichts weiter herausgeftellt batte; aber, fuate er bingu, nach alle bem Borgefallenen ift es nothig, porfichtig au fein, und ber befinitipe Beidluß Geiner Greelleng beftebt barin, bak Gie aukerbalb feiner Porpoften bis Sugncapelica (ber Salfte bes Beges pon Apacucho bis Lima) gurudgeben und bort erft bie pon bem ameritanifden Gefanbten in Lima auszuftellenben Papiere erwarten. Bas mar barauf ju entgegnen? Auf einen Berfud, ben Brafibenten felbit, ben fein Weg nachber burd's Simmer führte, angureben, ermieberte berfelbe nur in baridem Tone : "Ich habe meinen Billen icon mitgetheilt , ich tann nicht bei meis terem Borruden bewaffnete Leute im Ruden laffen." Den gangen Jag pon Morgens neun Uhr bis Abenbe um biefelbe Stunbe permeilte ich im Borgimmer, um wo moglich noch eine Unterrebung mit bem Prafibenien ju erhafden, und aud umfonft fucte ich einige ber ftete aus- und eingebenben Abiutanten und ben Bifchof felbit fur une gu intereffiren. Gie maren gu gute Soflinge, um nicht unfere Ungnabe ju merten. Enblid als id, unfabig langer gegen bie Ermubung angutampfen, mich gurudgieben wollte, traf ich an ber Thur noch einmal auf ben Gecretar, ber fur uns unb

unfere Unternehmung bie gange Beit eine große Theilnahme gegeigt batte, und bat ibn, mir aufrichtig ju fagen, ob noch irgend etwas gefdeben tonne jum Beffern unferer Cache. 3ch bezweifle es faft, fagte er, boch laffen Gie mich noch einen Berfuch machen, fugte er bann bingu, ich habe noch eine gang fleine Soffnung, unb feien Gie gewiß, an bem, mas ich thun tann, foll es nicht feblen. - In unferem Camp ging es milb ber biefe Racht, Uebergeugt von ihren friedlichen Abfichten, fühlten fich bie Leute inbianirt. bak man fie verbachtig anfah, und ohne im Minbeften bie Lage ber Dinge gu beachten , begten fie bie abenteuerlichften Borichlage. Ginige proponirten, Die Reife fortzuseten, ohne fich meiter an Caftilla, ober fonft Jemanb, wie fie fagten, an febren, Andere wollten fich in ihrem Corral verfchangen, noch Unbere meinten am besten einen Guerillafrieg angufangen, ba man fie boch bagu geneigt glanbe. Der herr Conful in Lima murbe febr unfanft mit etwas ehrenruhrigen Beinamen behanbelt. Es gelang mir inbeg, menigftens bie Abftimmung uber biefe Borfdlage bis einen Tag weiter binanbaufdieben, und begab ich mich am nachften Morgen wieber in's Bureau bes Gecretars. Durch einen glud: lichen Bufall traf ich bort ben Dr. &. aus Suancano, ber in ber Revolution bes Departements Junin eine bebentenbe Rolle gefpielt hatte, bei ber Berftrenung ber Urmee in Colca geflüchtet mar, und jest nach mancherlei Brrfahrten bas Quartier bes Brafibenten gludlich erreicht hatte. Als mein alter Befannter, ber als Burge für meinen Charafter bienen tonnte, verfprach er mir augenblidlich, allen feinen Giuffuß gur Gorberung unferer Angelegenheit, bie auch ibn aus fruberen Reifen febr intereffirte, angumenben, und am Rachmittag theilte und ber Gecretar mit, bag ber Brafibent Angeucho mit ben Truppen verlaffen, bie Orbnung unferer Frage aber gang feiner Discretion überlaffen babe. Rach einigen beilaufig angebrachten Anspielungen auf unfere nicht bei Worten fteben bleibenbe Dantbarteit, erhielt ich enblich am nachiten Morgen ben erfehnten Bafaporte, und ber Gerr Gecretar batte bie Gute, einen ichmeren Ring aus californifdem Golbe als Unbenten ju tragen, ber ihm inbef nur als ber Boridmad beffen gegeben murbe, mas er nach ber Auffindung ber Minen ju ermarten haben murbe. Gerabe als ich ber Gefellicaft ben Bag, in welchem alle Militar- unb Cipilbeamten gur Unterftubung unferer patriotifden Unternehmung, fo viel in ihren Rraften flunbe, aufgeforbert murben, unter lautem

Cheering verbeutlichte, erhielten wir eine Citation in bas Bureau bes Polizei-Präseten, ber uns dort bie ihm vor zwei Togen gesandte Orbre unstere Berdannung mitigeitte. Natürlich war biese Schrante jeht leicht woggerdumt, und nun ging es an ein eifriges Baden und Borbereiten. um bie lance Breidummit nachunbelen.

Unfer Beg folgte bem Langsthale, bas fic burch bie gange Corbillera giebt, vielfach von fleinen, von Weften nach Often ftreichenben Bobentetten, ober ben pon ben Rluffen gebilbeten Querfurden burdidnitten. Abgefeben pon ben pon bem Inbig= ner fur leichteren Cargo benutten Lamabeerben reift man auf Pferben ober Maulefeln, und felbft beren Musbauer nicht felten ericopit fich fait, um bie fteinigen Pfabe ber lequasmeit auffteigen= ben Cueftas zu erflimmen, beren bunne Luft bei unferen Beglei= tern ftets bie Sumptome pollftanbiger Geefrantheit berporrief. Gine afthmatifche Beflemmung verlant beinahe nie ben noch nicht acclimatifirten Fremben. Die gange Erbebung amifchen ber Biebra Baraba, mo man von Lima aus querft ben Ramm überichreitet. bis Curco, mag amifden fechstaufenb und funfgebntaufenb Gufe liegen, und fo medfelt ber Charafter ber Gegenb mit jebem Taufent Sun bober ober niebriger oft periciebene Dale am Tage non ber tablen, oben Bung, mo nur bin und wieber bie blite idnelle Erideinung ber ichlanten Bicunas ober ber ftola babin ichmebenbe Conbor bie Grabegrube ber Ratur unterbricht . bis gu ben in bem lichten Grun ber Buderfelber glangenben Thalern, mo Solangen in bem Chatten bichter Bufche lauern, und Buge buntgefarbter Papageien bie Luft mit ihrem ichrillen Rreifden fullen. 3mifden beiben Ertremen liegt bas mittlere Dipeau, Die eigentliche Sierra, ber bie Cactuspflangen ibren Musbrud ftarrer Monotonie aufpragen. Die Gletider ber hoben Goneeberge, bie man faft nie aus bem Gefichte verliert, vermeibet ber fic an ihrem Gufe binichlangelnbe Beg, und bie üppige Begetation ber mabren Tropenlanber tritt erft berpor, wenn man in ben weftlichen Abbangen ber Rufte ober be= fonberg ben öftlichen ber Montafia fich ber Rlace bes Meeres nabert.

Die Zahl ber Reit: und Lastihiere unserer Gesellschaft betrug eine breißig, und bei bem burch das haufige lumpaden verzugjachen Auseinbalte konnten wir selten mehr als sieben bis acht Leguas an einem Tage zurüdlegen. Gewöhnlich brachen wir schon vor ber ersten Tämmerung auf, die Thiere wurden zusammenertieben, ackettet und beschen, zuweilen rach eine Tass Geboolabe gemacht, und bann ritten mir meift bis zum Abend, außer einer turgen Mittageraft an einem Bergmaffer, um einen 3mbig aus Rafe, Brob und Bisco (ein nach bem Orte feiner Sabritation genannter Traubenbranntmein) gu uns gu nehmen. Abenbe bei un= ferer Untunft in einem Dorfe ober einer einfamen Poftftation wieß uns ber Gobernabor entweber ein gerabe leer ftebenbes Gebanbe an, ober raumte ein foldes fur uns aus, mo fic bann freilich aufer ben zwei ichmutigen Lebmmanben meiter nichts porfanb. und bie Betten aus unferen Blantets und Gatteln bergeftellt murben. In Bezug auf bas Gffen galt bas Princip, bas Befte gu nehmen, mas fich barbot, aber bie Babl mar nicht ichmer, ba es nie etmas Unberes aab, ale bie bein genfefferte Rartoffelfuppe (Chupe), bann und mann burd eine mifroftopifche Buthat von Giern ober Meifc auf ben boditen Grab ber Bolltommenbeit gebracht. Chupe und Chica (ein aus gegobrenem Dais gubereitetes Getrant) ift überhaupt bas Gingige, mas bei ben Jubianern zu finben ift, und man ift noch aludlich, nicht auf eine Rrage nach biefen, ja felbft nach einem Glafe Baffer bie Untmort : "No bay" ju erhalten, ober Manam Ramdu im Quidua. Dit Musnahme in ben Stabten finbet man wenige Leute im Innern, bie Spanifch verfteben, und ich vermifte febr bie Gulfe meines Buriden, ber mir fruber als Interpreter gebieut batte, aber burch teine Dacht ber Belt zu bewegen gemefen mar, fich meiter als bem ihm fcon befannten Angacucho unb hasta la gente cerrada del Cuzco von feinem Wohnorte gu entfernen, unb es vorgog burch beimliche Rlucht feinen Contract gu brechen, eine fichere Beute, mie ich furchte, ber bamals überall thatigen Refrutirer. Das oft fomer aufzutreibenbe Pferbefutter befteht in Rlee, gruner ober ausgebrofchener Gerfte, Maistorn ober getrodneten Salmen, aber in ben talteren Theilen ber Bung, ober wenn fich feine Bobnung por Anbruch ber Racht erreichen lagt, muffen bie an ben Borberfußen gufammengetoppelten Thiere fich ihre fparlice Rabrung unter ben Rrautern felbit fuchen.

Am Rio Pampos passiren wir ble etste ber peruanischen Hangebricken, und zelangten an bemselben Aben nach Esimoro, wo'ein Rasting gemacht und zur besteren Verprovionnitrung einige Schweine geschachtet, ober vieltwest nach catifornischen Art geschoffen wurden. Der Eura diesek Platzes, ber und sehr freunds beita benitristet, zatte einige Zeit im Warcapata, wossin unser

Reife lag, gestanden, und wurde nicht mube, uns in unserer Ansicht von bem Goldreichibum ber bortigen Moutana zu bestädten durch eine Menge wohlbegründeter Thailagten, wie er sie nannte, von benen er besonders bas Folgende mit vieler Salbung zu ergabien pstegte:

"Bur Beit, ale noch bie Portugiefen unfere beften Dinen im Befit batten, und burd ihre undriftlichen Baubermafdinen unermegliche Quantitaten bes Detalls aus ben innerften Gingemeiben ber Erbe berauszogen, batte fich an bem unter bem Ramen Goroputuo (Golbfett) befannten Gelfen ein Dom R. niebergelaffen, ber bie armen Jubianer auf bie ichredlichfte Beife prefite, fo bag gange Samilien, gange Dorfer in feinen unterirbifden Gruben babinftarben. Aber ibn rubrte nicht menichliches Glenb, er tannte feine Thranen, fein Berg bing am Golbe. Geinen Reichthum, ber fich von Jahr gu Jahr mehrte, benutte er nur, um feine Arbeiten auszubehnen, feine Gange meiter unb meiter gu treiben, und in biefen fchritt ber Tobesengel. Jebes neue Thal, bas fie berührten, vermanbelte fich in eine Bufte, bie unbearbeiteten gelber übermucherten mit Unfraut, bie birtenlofen Seerben gerftreuten fich in ben Ginoben, und unbegraben lagen hie Leichen ber porber in ibrer friedlichen Abgeschloffenbeit fo gludlichen Bemohner. Da erfchien bas Gefet bes Ren, mornach jeber Bortugiefe bei Tobesftrafe innerhalb eines Monats bas Banb gu verlaffen habe, unb er, ber ben allgemeinen Sag gegen fich tannte und bie Unfabigfeit fab, bie angefammelten Coabe in ber turgen Beit außer ganbes ju ichaffen, flob, emige Rache ichmorenb allen Spaniern und ihren Abtommlingen, in bie Bilbniffe ber Moutana. Dort traf er bie milben Chundus, und pereint mit biefen Barbaren, beren Berachtung bes gottlichen Befebes feinem lafterlichen Ginne gufaate, nabm er Theil an ienen morberifden Ginfallen, bie manchem beiligen Briefter bie erfebnte Martnrertroue aufbrudten und bie einft blubenben Diffionen von Baucartambo in ihren beutigen Buftanb bes Ruins brachten. Much nad Carabano trug er Teuer und Schwert, und hoffte fic ber Beten von Can Juan bel Dro ju bemachtigen, mo ber vierhunbert Pfund miegenbe Golbflumpen gefunden morben mar, beffen Ueberfenbung Rarl V. mit ber Berleibung bes Abelspatents an alle bafelbit Anfaffigen belobnt batte. Dort inbeft murbe er mit feiner orbnungelofen Banbe gurudgetrieben, und um ihn gu troften, verfprachen bie Chunchus ihm großere Reichtbumer, benn

jene, ju zeigen, Reichthumer, bie fie feit bem Ralle bes Inca-Reiches forgfaltig gegen alle Bearbeitung bewacht batten. Gie führten ibn gum Berge bes Camanti, mo noch gegenwartig bie Spuren ber Strafe eriftiren, auf melder ber Inca alljahrlich feinen Bug von Cugco babin nahm, um bie golbenen Thranen feines Baters, ber Sonne, ju fammeln, und bem Bortugiefen fdmanben feine Ginne, als feine geubten Blide auf biefen feit Jahrhunberten unberührten Sort fielen, gegen ben Alles, mas er bisher gefannt batte, in Richts gurudtrat. In menigen Tagen mar ber gange Berg in eine ungeheure Bertftatt vermanbelt. Dit ber Gulfe feiner Freunde boblte er bas Centrum beffelben in ein großes Bett aus, und babin leitete er alle bie auf verfchiebenen Buntten entipringenben Gebirgsmaffer. Es bilbete fich ein meiter, tiefer Gee, und ein Gee pon Golb. Golb brachte jebe Belle, jeber Strom fubrte Golb; Golb mufch jeber Regentropfen aus ber Erbe, und alles biefes Golb fant in ben Gee, fullte feinen Boben, bebedte feine Banbe und bob fich langfam machfenb nach ber Oberflache empor, Gierig icauten bie Mugen bes Portugiefen vom Morgen bis zum Abend in bie funtelnbe Daffe, taglich fab er, wie fie mehr und mehr fich fullte, und berechnete ohne Unterlag ben Tag und bie Stunde, wenn ber lette Tropfen Baffers erftarrt fein murbe. Die Chunchus tamen oft ibn gu befuchen, freuten fich uber feine guten Erfolge, aber riethen ibm, gufrieben ju fein mit bem, mas er habe, es fei genug. Dit bob= nifdem Laden antwortete er ihnen: "Bie tann es genug fein, menn ich nicht Alles babe? Roch fehlt mir ber befte Theil." Unb neue Rauale murben gegraben, mehr Baffer raufchte berbei von allen Seiten, und ichmerer und ichmerer fielen bie golbbelabenen Tropfen in ben Gee. Die Chundus tamen jurud, fie betrachteten mit Erftaunen, bann mit Schreden, bie permehrten Arbeiten. Gie zeigten bem nie bie Ufer bes Gees Berlaffenben, wie ber Berg auf allen Seiten burch feine Gange ausgemafchen und unterhoblt morben fei, wie er nicht mehr bie unenbliche Laft bes Golbes gu tragen vermoge, und wie bie Regenzeit bergnugbe mit ibren Sturgauffen. Bergebens maren Borte und Rathidlage. Die Geele bes Sabfüchtigen mar burch bas glangenbe Detall in feine Augen gebannt, er fab, er borte, er fublte, er bachte, er lebte nur Golb. Rur eine Sanbbreit ichmale Baffericidt ftanb über bem feften Abfat. "Das wirb fich biefe Ratt verfteinern," fagte er gu fich, als er am

Abend fein rubelofest Soger suchte, "nub morgen, bann bin ich reich genug, um alle Königreiche der Erde zu taufen." Diefelde Racht zog ein surchtbarest Unweiter über bas That von Warrapata, und um Wittermacht hörte man ein bonnerndes Krachen, abs weissin die Erde in theren Grundbieften erschätterte. Am nächten Worgen sanden die Spunchus meilenweit die Ufer am Kript des Camanni von den Trümmern eines ungeheuren Berglturzes bebedt, und barunter liegen noch heut die Schätz Erus's berarden."

Zwifchen Chincheros und Andahuailas begegneten wir ber zweiten Abssellung bes Ejercito del Sur, besondern Artillerie, bie gleichsalts durch Maulthiere transportiert wurde, Lauf und Lassellerten gerrennt.

Auf bem Bege von Anbahugilas nach Sugncarama paffirt man eine giemlich mohlerhaltene Ruine, bie fich mitunter als ein Fort (Quramba) aufgeführt finbet. Giner folden Beftimmung wiberfpricht jebenfalls ihre in ben Beidnungen oft nur ungenau wiebergegebene Bauart, inbem fie aus Terraffen mit einer in ber Ditte bingufleitenben Treppe beftebt, unb es icheint eber, bag fie gu ben Raftungsplagen bes Inca auf feinen Reifen burch bas Land gebort habe, beren Garcilaffo be Bega ermabnt, inbem er fagt, baft folde ftets an Stellen augebracht worben maren, mo fich eine Musficht auf bie Gleticher und bie Bebirgstiefen bargeboten hatte. Gerabe bagn mare es fcmer. einen geeigneteren Blat auszumahlen, als biefen, von beffen idroffen Borfprungen aus ber Blid uber eine ladenbe Dannigfaltigfeit gemunbener und fich burchfreugenber Thaler fcmeift, bie an bem nabe gerudten Sorizonte burch eine himmelhobe Banb weifer Berariefen begrengt merben, in einer malerifden Beife, ber Beniges an bie Ceite gu ftellen fein burfte.

In bem fruchtberm Thale von Abancap, bessen noch jeht imperial benannter Juder früher allein vom Wadriber Hof benutst mute murde, traf ich mit einem bort ansässischen Judammen, ber mir viel von seinen verungstäten Winen-Operationen in ber Montada ergählte. Ich sproch davon mit meinen Begleitern, bie sesse reich erfrent maren, bie Sache von einer andern als der gewöhnlichen Seite barstellen zu hören, indes sich balb damit trösteen, bos ein Aum, der weder in Australia noch Californien ewesch sie, numdgisch etwas don der Golde minung verstehen fann.

Am Apurimac trafen mir eine zweite Comebebrude, aber noch langer und fcmaler ale bie erfte. Das Thal bes Mpurimac befteht an biefer Stelle eben nur aus ber ichroffen Gurche, bie ber reikenbe Strom zwifden ben beiben fentrechten Gelfenmanben gegraben bat, und nachbem bas Maultbier fich ben fteilen Ridrad. meg pon beträchtlicher Sobe fait fentrecht berabgemunben bat, ift man ploblid genothiat, biefes in ber Luft bangenbe Gebaube pon burchaus nicht febr Bertrauen ermedenb ausfebenben Striden gu betreten, um über ben noch in bebeutenber Tiefe babin braufenben Rluß nach ber anbern Geite zu paffiren, mabrent bas Gange in ftete, mit jebem neuen Suftritte gunehmenbe Schwingungen gerath. Die Thiere, bie immer nur febr fdmer und oft erft burch Rnebelung zum Uebergange zu bringen finb. muffen abgepadt werben, eine ichwierige Aufgabe, ba ber bem Relfen abgewonnene Raum taum binlanglich fur bie Paffage felbft ift. In biefen engen . Quebraben, mo burd bie rings abprallenben Connenftrablen eine eritidenbe Site erzeugt mirb, überfallen ben Durchreifenben folde Bolten fleiner Gliegen, pon benen jeber Stich einen brannen Rled binterlakt, bak man auch bei bem raicheften Durcheilen mit einer anbern Sautfarbe beraustommt, als man fie betrat.

Un ben Apurimac fnupfen fich viele biftorifche Erinnerungen aus ber Bergangenheit Beru's. Manco Capac, ber guerft bie armfeligen Inbigner ber Gierra um fich fammelte, behnte feine friedlichen Groberungen bis zu biefem Strome aus, ben Danta Capac fpater jum großen Erftaunen ber ihm feitbem gottliche Ehren erzeigenben Unmohner mit einer Brude überfpannte, unb an feinen Ufern fab Gongaleg Bigaro feine ehrgeizigen Plane, beren Durchführung ber gangen Gefdichte Gubamerita's eine anbere Geftalt gegeben baben murbe, pernichtet und fich por feinen fon burch ben Glang bes Thrones geblenbeten Augen bas blutige Schaffot erheben, bas er menige Tage fpater auf bem Martte Gugco's beftieg. Eruben Blides beutet ber verfchloffene Inbianer borthin, mo fich flugabioarts auf beiben Ceiten bes Apurimac unerfteigliche Bergmaffen auf einanber thurmen, in beren rauben Relfenburgen bie aus ihren Balaften vertriebenen Erummer ber Inca-Ramilie noch einige Beit ein tummerliches, aber unabbangiges Dafein frifteten. Much ber lette Aufftanb Tupac Amaru's ging von bort aus. Roch jest follen bie Ruinen ber ba nals gebauten Stabte porhanben unb, wie bie Gage bes Bolles geht,

große Coate barin vergraben fein, aber ein neuerer frangofifcher Reifenber, ber nach vielen Dubfeligfeiten bis babin porbrana, bat menigftens von ben letteren nichts gefunben.

Gin guportommenber Sacenbabo, ber gebort batte, baf mir Mineros feien, theilte uns mit, bag brei lequas pon ber Brude an ber rechten Geite bes Apurimac ein Rels puren Golbes berporftebe, ber in einem folden Bintel über ben Rluß bange, baf megen bes brobenben Ginfturges ibn bigber noch Diemanb au bearbeiten gemagt batte. Mebulidermeife mollte mich einft in ber Montana von huanta ein burch allgu große Inbulgengen in Pisco mittbeilenb geworbener Inbianer zu einer Stelle bes Aluffes fubren, mo fich ein großer Stein aus reinem Golbe beutlich ertennen liefe, beffen Beraufbeforberung aber megen bes

bort febr beftigen Strubels unmöglich mare.

Mus ber marmen Quebraba Limatambo's, mo fich ein Savanefer mit großem Erfolge ber Cultivation bes Tabad's gemibmet bat, fuhrte uns ber viele Stunden berganfteigenbe Weg in bie moraftige Sochebene von Guteri, burchichnitten von einer breiten geraben Chauffee, noch ein Reft jener großen Seerftraße, bie por ber fpanifden Groberung Cugco mit Quito verbanb. Muf biefer Rlade mar es, mo gur Beit bes furchtbaren Mufftanbes ber Canas ber burd bie munberbare Erfdeinung bes Biracoda (bem Schaum bes Meeres, bem fpater bie weißen Danner, noch beute pon bem Inbianer mit Biracoca angerebet, entsprangen) infpirirte Cobn Nabuartuatap's, ber nachberige Biracoca-Inca, bie icon . in milbem Schreden gerftreuten Glieber feines Saufes wieber um fich fammelte, und in einem vom Morgen bis Abend mutbenben Blutbabe, (bas nach mandem Comanten bes Rriegsgludes foliefelich ein burch bie Briefter befdmorenes Gemitter burch feine ben Bolfern ber regenlofen Rufte verberblichen Donnerichlage entichieb) bie icon mantenbe Berricaft bes patriarcalifden Despotismus auf's Reue befeftigte.

Un ben Abbangen ber bie Gbene umgrengenben Berge fieht man terraffenformige Bauten, um teinen Gled ber Erbe in ber Cuftination zu perlieren, burch meldes Princip geleitet bie Incas auch bie Stabte überall auf ben Soben, mo man noch jest ihre Spuren finbet, anlegten. Eugeo felbit liegt an bem erhabenften Buntte eines bochft allmalla inclinirten Thales, bas fich in einer megen ber gleichmäßigen Grabation taum mertbaren, obwohl bebeutenben Sentung von ben Moraffen Sutire's, und von ihnen nur durch einen niebrigen Kamm geschieben, abwarts ziebt bis zu ben Ufern bes Ucapali, und während man is schon wenige Stunben außerhalb Enged's eines sehr angenehmen und milben Klimas genieh, find bie Witterungsverhältnisse beier bezigshnaussend bis über bem Meeresspiegel gelegenen Stadt selbs, burchaus Teine unangenehmen, stechend heiß am Wittage und kalt Morgens und Vibends.

Ja, mir befanben uns in Cugco, ber alten Sonnenftabt ber Incas, von beren großgrtigen Berten ber Blid noch überall ungerftorbare Spuren finbet. Die gange neuere Stabt ift mortlich auf ben Ruinen ber alten erbaut, benn abgefeben von ben gum Bau ber Rirden vermanbten Steinen, befteben bie Untergefchoffe ber meiften Saufer noch aus ben aus ibrer alten Stelle unperrudten Mauern ber alten Gebaube, worauf bie Spanier nur nachber ibr leichteres Sachmert gufgefest baben. In ben aus groken, feche und achtedigen Steinen aufgeführten Balaften Manco Capac's, ben mehr regelmäftigen Sugnna Capac's unb anberer verschollener Belteroberer folgen rubige Ramilien jest ibrem fummerlich von Bater auf Cobn vererbten Sanbwerte, ober betaubt fich ber Inbigner in bem lodenben Gifte, bas balb ben letten Runten geiftigen Lichtes in feiner rafc babinfdminbenben Race vertilgt baben wirb. Die eine Geite eines engen Gandens in ber Rahe bes Marttes mirb gang pon ber aus bochft gleichmakig behauenen Quabern, wie es ericeint aufammengeleimten Banb ber casa de las virgenes eingenommen, und in bem in ein Dominicanertlofter vermanbelten Sonnentempel ftebt noch jene prachtige Gaule, von ber berab ber Inca bie aufgebenbe Sonne begrufte. Die lettere Untiquitat zu Mugen gu betommen, toftete mir einige Dabe, ba bie guten Babres mabriceinlich in ihrem Glaubenseifer gegen beibnifche Ueberlieferungen mich ftets nur in bie allerbings reich ausgestattete Rirche führten, unb bas Borhanbenfein jeber anbern Gebensmurbigfeit leugneten. Und leiber wirb man biefe, wenn nicht mehr Gorfalt auf ihre Unterhaltung verwenbet wirb, balb wirklich umfonft fuchen.

In bem oberen Theile ber Stadt ist die Rapelle erhalten, wo bie rechtzeitige Eriseinung Sanjago's bei ber letten großen Belagerung von Cugco die schon bem Tobe geweihten Spanier auß ben Handen ibrer gastlosen geinbe errettete, und außerhalb ber-

felben finben fich neben ben Erummern einer Bafferleitung bie unvermuftlichen, aus großartigen Felfeumaffen aufgethurmten Balle bes Gacsahuaman, von benen aus ein unterirbifcher Gang gu bem Connentempel leiten foll. Diefer Gang ift naturlich voll reicher Schape. Bergrabene Schate überhaupt wittert bas Bolt in Gugco faft in jebem Saufe, und auch ber Befiter bes Tambo, in bem wir mobuten, foling und vor, Rachgrabungen in einer von ihm bezeichneten Gde beffelben zu machen. In ber fruberen Jefuiten= firche, mo, wie es beißt, biefer Orben bei ber Bertreibung all' fein Gigenthum gurudliek, find icon viele Taufenbe in Dachfudungen verichwenbet, von einer bagu gebilbeten Gefellichaft. Gine anbere, fur einen noch romantifderen 3med bestimmte, mar im Formen begriffen, und mir murben ebenfalls gur Theilnabnie eingelaben. In einer oben Gumpfgegenb, flufterte man namlich, einige Leguas von Cugco, habe ein Schafer in einer tiefen Soble alterthumliche Baulichfeiten entbedt, mit Leichnamen und ben biefen mitgegebenen Reichtbumern angefüllt. Die burch ben Ginfluß ber Sonne auf bie Morafte entwidelte mephitifche Luft brobe Jebem, ber fich iener Stelle nabere, fichern Tob, fo bag ein Bugang nur Rachts moglich fei, aber bem Rubnen, ber fich bann bortbin mage fei ein überichmanglicher Lobn gewiß. Unbere erzählten pon ben verfuntenen golbenen Garten. Bon einem mir befannten Cura in C., ber allerbings über fein Gintommen lebte, trug man fich mit ber Beidichte, bak berfelbe, einft uber bie Bung amifden G. und E. reitenb, bie Erbe babe bobl wiebertlingen boren und ben Ruft bes Maultbieres einfinten feben. Ohne etwas zu perratben. fei er rubig bis zum nachften Salteplat gereift, bann aber bei Racht gurudgelehrt, und babe eine gur Reit bes fpanifcen Unabbangigfeitefrieges bort vergrabene Gumme gludlich gehoben. Gin bober Regierungsbeamter, ber unferem Ban noch befonbere Em= pfeblungen an einzelne Beborben bingufugte, batte bie Gute, uns eine anbere Gefchichte jum Beften ju geben: 3m Jahre 184-(bas Datum fdmantt zwifden 45 unb 46), als ich Deputirter bes bamaligen Congreffes in Lima mar, ericien eines Tages in unferer Gigung ein alter, alter Dann, mit einem langen, meifen. bis auf ben Gurtel berabmallenben Barte, und nahm auf Unfuchen bes Brafibenten unter und Blat. Er murbe uns burch ben Deputirten G. aus &.. ber ibn eingeführt batte, als ein italienifder Briefter vorgeftellt, ber icon feit vierzig Sabren verfcollen gemeien und allgemein fur tobt betrachtet morben mare, fich aber mabrend biefer gongen Beit im Innern ber Montang mit bem großen Betehrungemerte ber milben Barbaren beichaftigt batte. Geine Unftrengungen feien mit unerwartet gunftigem Grfolge gefront worben, und augenblidlich befanben fich bort brei große Dorfer Reubefehrter, jebes aus gehntaufenb Ginmohnern, und begierig, unter ben Soun ber driftliden Regierung non Bern aufgenommen gu merben, fur melden 3med allerbings bas Rachfte murbe fein muffen, bie fast unmögliche Communication burch Unlegung von Strafen ju erleichtern. Das Lanb bort bote fur Ginmanberer bie großten Bortheile, fomohl in feiner Begetation, als auch fur bie Bearbeitung pon Minen, und er mochte por Allem bie Aufmertjamteit ber Rammer auf eine Mittheilung bes Pabre lenten, bie, ba an feiner Bahrheisliebe nicht ju zweifeln fei, bochfte Beachtung verbienen. Derfelbe behauptet namlich, in ber Rabe eines biefer Dorfer einen Berg gwifden brei und vier Deilen lang (und etma eben fo niele ober noch mehrere breit) aus maffig vem Golbe gefeben gu haben, ben er von ber Regierung in Befit genommen munichte, benor Pringtperionen barauf fpeculirten. 216 bei biefen Worten, finhr mein Gemahremann fort, fich pon perichiebenen Seiten fpottifche Unmertungen boren liegen, und bie Deiften ein gadeln nicht unterbruden tonnten, richtete fich bie burch bas Alter gebeugte Geftalt bes ehrmurbigen Greifes auf. und fich an uns menbenb, fagte er mit gitternber Stimme: "Deine Sage find gezählt, ich ftebe am Ranbe bes Grabes, und nie haben meine Lippen gemußt eine Luge ju fprechen, aber biefe Mugen haben bas Golb gefeben, biefe meine Sanbe haben es berührt." Es folgte eine giemlich lebhafte Debatte unter ben Unmefenben, und enblich murbe beichloffen, in ber That ein Erpforationscorps pon fechebunbert Mann, unter bem Befehl bes Generals &.. bortbin au fchiden. Der Babre ging jurud, um ben Empfang fur biefelben porgubereiten. Aber als ber General, ber megen ber bamale ausbrechenben Revolution erft viele Monate nach ber Berabrebung fich in Darich feten founte, in bie ibm bezeichnete Gegenb gelangte, borte er, bag nach ber Rudfehr bes Babre funfgigtquienb ber milben Barbaren, um bie beabfichtigte Annerion an Beru, pon ber fie fur ibre Freiheit fürchteten, ju verhinbern, bie brei Dorfer überfallen, alle Chriften niebergemacht und jebem Ginbringlinge unverzüglichen Tob gefcmoren batten. Go tam ber

tapfere General ohne Lorbeeren jurud, pon bem Babre ift aber nie mieber etwas gebott morben." Leiber mar es mir nicht moglich . Gremplare ber Protofolle im Comercio aus jener Beriobe aufzutreiben, bie jebenfalls intereffante Auffdluffe über quabratifche und cubifde Botengirungen gegeben haben murben. Diefes pielleicht ben Ginen ober ben Unbern intereffirenbe Rugget mag in ben Bampas bel Sacramento, in ber Rabe bes Cerro bel Gal aufgepidt merben. - Gin Bole, ber gegenmartig eine Gemehrfabrit im Auftrage ber Regierung leitet, und fruber ebenfalls viel Golb in ber Montana gemafchen baben wollte, machte und einen lebernen Erintbecher jum Gefchent, ben er behauptete bei feinen Spagiergangen am Ufer bes Gluffes ftets im Borbeigeben mit Golb gefüllt zu haben. Bugleich gab uns berfelbe bie intereffante Rotig, in bie auch anbere ber bortigen großen Geographen übereinftimmten, ban man vielfach Geevogel in ber Rabe von Baucartambo fabe, und ber erfte Buntt, mo man bie nicht febr ferne Grenge Brafiliens in geraber Richtung überfdritte, ein Geehafen in einiger Entfernung von Cabo bel Sorno fei.

In Eugeo befand fich bamals bie Referve bes Ejercito Libertador, unter bem Commanbo bes Generale Gan Roman, bes Brafibentenmachers von Beru, von bem man ju glauben aufing, er murbe fich mahricheinlich biesmal felbft als Canbibaten auffeben und von Caftillo losfagen. Gin anberer, gleichfalls unabbangiger Aspirant gur Prafibentur und auf eigene Sauft tampfenb, war Bivanco (el illustre) in Arequipa. Diefe Generale (Gan Roman und Bivanco) lieferten fich por mehreren Jahren jene berubmte Chlacht , mo bei bem erften Ranonenfcuffe bie Gubrer auf beiben Seiten nach entgegengefesten Richtungen bas Beite fucten. Die Solbaten Gan Roman's liefen fpater als ihr Gegner, und ber mit bem Siegesberichte nachgeschiefte Abjutant tonnte feinen burch biefe Berfolgung nur noch mehr erichredten Relbberen erft eine Tagereife vom Schlachtfelbe einholen, wo er ihn enblich gang ericopft, ohne but und Degen antraf. Gan Roman gilt feit biefem Sieg fur ben beften General von Beru, und wenn man iemals auf biefe Debenumftanbe anfpielt, fo guden bie guten Berugner bie Achieln und meinen begutigenb, man tonne einmal nicht in Mllem pollfommen fein, aber jebenfalls tame ibm Reiner gleich in ber Tactif (sie).

Die Stimmung in Cugco, obwohl bort bie Revolution ihren

Musgang genommen batte, mar burchaus nicht fo febr gu Gunften Caftilla's, als in ben noch nicht befreiten Provingen, wo man ben gefehlichen Brafibenten im bodften Grabe bafte und verabidente. Sier bagegen marf man Caftilla por, jur Equipirung feiner Armee mit bem bolivianifden Prafibenten Belgu in Begiehung getreten ju fein, mabrend außer ber von Glias angeregten Guano-Frage gerabe ber Echenique gemachte Bormurf, bie von Bolivien ber perugnifden Gbre augefügten Beleibigungen nicht enticbieben genna megen feiner Bermanbtichafteverhaltniffe geabnbet gu haben, ben Sauptanlaß zu ber gangen Erhebung gegeben hatte. Der Antauf ber Baffen mar burch bie Bermittelung eines Frangofen gefcheben, ber, wie viele Anbere bier, einige Beit in ber Golbgegenb, unb amar in Carabano, fpeculirt hatte und behauptete, ohne ein feinen bort aufgeftellten Dampfmafdinen jugeftogenes Unglud in menigen Monaten ein Dillionar geworben ju fein. Binte, bag er gum Bertauf feine Abneigung babe, fehlten nicht. Gin vermeintlicher Doctor, ber in ber Urmee angestellt mar, prabite, wie er einft pon einer Golbaraber-Compagnie engagirt gemefen, aber obmobl er fich moglichft in ber Mubruftung ber Debecin-Rifte beeilt, boch bei feiner Sinreife biefelben icon auf halbem Bege mit ihren Piles gurudtommenb angetroffen batte, worauf ibm jeber accorbirte Thaler in Ungen ausgezahlt fei. Damals ichien er aber nicht mehr viel bavon übrig gu haben.

Bei einem eines Lages bem Subpräfeten abgestatten Beide fand ich benfelben im hofe feines hauses von einer Menge von Indianern umgeben, alle seitlich gestelbet, mit ihrem bunt gewebten Bonchos und ihren silberbeichlagenen Sidden. Mit hilfe feines Solmetlichers Judie er ihnen eine groß Feruben-botischift, wie er es nannte, zu verfanden, nämlich bie von Schille beiers der troß aller einer Ansterengungen burdams nicht ven erwarteten Effect bervorzubringen. Die alten Indianer blieben summ und ichienen zum Kochung geneigt. Wan sagte mir, daß sie sürcktern, mit bem Rechte Tribut zu gabien, auch daß, von der Rectrustrung frei zu blieben, zu versieren, welches lehtere indeß niemals in Wirtlickeit respectit worden war.

In Euzeo giebt es noch manche Familien, die sich birecter Abstammung von ben Incas ruhmen und auf ihr königliches Blut, ohne gerabe ben Beinamen Orejones zu beauspruchen, ftolg sind,

Im Muleum Cuzo's, das bestere Verechigung auf ben Namen einer Rumpelfammer bat, sinden isch neben einigen Exemplaren sämmerlich ausgestopster Thiere und Bögel und einer unsebedutenden Gollection von Mineralien, sehr interessonte peruantisse Altersthämer in Wassen, Gekanssidern, Iste interesson, Aberecien u. f. w., aber daneden auch duute Verzellanfiguren, Vetsisdaten, Apppertöpse, Glasgespinnste und andere Kinderspielzunge, die von den Bestudgern am meisten bemundert werden. Weit bester goerdnet und ebenfalls reichhaltig ist eine der verwittweten Madame S. gehörig Privosisamilung, von ihrem verstordenen Gemahl, einem Aramssein, anaeleal.

Deine Abficht mar eigentlich gemefen, mich in Gugco, von mo mein Weg nach Arequipa, ber ihrige nach Often lag, von ber Befellicaft gu trennen , und nur bie Orbnung einiger von mir gemachten Gelbnoricuffe, beren bie compania minera norte-americana etwas febr benothigt mar, hatte mich noch einige Tage aufgehalten, als eine Deputation Raufleute und ihre Aufwartung machte, mit ber Ertunbigung, ob mir ju ber Gefellicaft bes ameritanifden Reifenben Berrn Gibbon geborten, beffen Wert balb barauf peroffentlicht murbe. Auf unfere Berneinung theil= ten fie und mit, bag fie benfelben icon feit einem Jahre ermarteten, um bie perfprochene Befdiffung bes Dabre be Dios in's Bert zu feben, baß fie aber faft fürchteten, er merbe nicht gurud: tommen , und im Salle mir gu biefer Unternehmung nicht abge= neigt maren, hatten fie teine Zweifel, bie nothigen Fonbe balb burch eine Subscription gusammen gu bringen. Die fcon feit mehreren Jahren gu biefem 3mede gegrunbete Actien-Gefellicaft fei augenblidlich infolvent, ohne bis jest irgend etwas gur Forberung ibrer Aufgabe gethan zu baben. Die Anfichten ber Dantees über biefen Boridiag maren getheilt, inben nur einen Mugen= blid, benn im nachiten tamen Alle barauf gurud, erft bie Golbnuggets bes Minenbiftrictes aufzupiden, nachber tonnte man, meinten Ginige, ben porgefclagenen Weg birect nach bem Atlantic

mablen, um ben in Beru auf bie Metallausfuhr gelegten Roll au · permeiben, (!) Dir mar gerabe in ben Tagen über bas angeregte Broject eine fleine, febr enthufiaftifch gefdriebene Brofcure eines italienifchen Priefters, bes Babre Julian Bono be Revello, unter bem Titel: el brillante porvenir del Cuzco, in bie Sanbe gefallen, und ich erfuhr nun, bag ber Berfaffer berfelben noch jest in ber Montana lebe, ungebulbig auf eine Gelegenheit martenb. feine LieblingBibeen gur Musfuhrung gu bringen. Co murbe ich bewogen, ben Sahrten ber Compagnie noch weiter gu folgen, unb nachbem ich bie mir von berfelben, bei Mittheilung meines Entfoluffes, angebotene Chre ber Capitansmurbe, mit ber eben nicht viele Annehmlichteiten vertnupft maren, freunbicaftlich abgelebnt batte, begann ich meine Gintaufe und Borbereitungen in Gugco ju treffen, als bem letten Puntte, mo es thunlich mar. Es mar unfer Plan, Die Montafia Paucartambo von Marcapata aus ju betreten, und bann unfere erften Arbeiten an einigen Reben-Greets bes bortigen Rluffes, ale ben mit ber großten Autoritat empfohlenen Buntten, ju etabliren. Marcapata, etma viergia Lequas von Cuaco, ift ber auferfte Buntt bes civilifirten Beru im Often, und fur bie von bort aus weiter porganehmenbe Erpebition batten mir uns im Boraus mit allem Rothigen gu perfeben, inbem bie Montana nebft ben Gbenen, in bie fie auslauft, von ben feinbliden Stammen ber Inbios Bravos burchftreift wirb. Die gaftfreunblichen Gugcoffer empfingen uns überall mit um fo großerer Buportommenbeit, ba Reiner an bem Gelingen unferer Unternehmung, ale von Fremben, ausgeführt, zweifelte und man fich eine große Butunft fur Gugeo bavon verfprad. Diefes und feine reichen Provingen, bie bie Berugner ihre Dildtub nennen, murben jebenfalls in ber Colonifirung ber Montana nub zunachft in ber Beidiffung bes Amagonenfluffes einen ungeabnten Aufidmung finben, mofur aber ichmer Unterftutung von ber Regierung zu erhalten fein mirb, fo lange ber Git berfelben in bem auf bie alte Ripalin eiferfüchtigen Lima bleibt.

Wie ihreall in Peru, find auch in Cuged außer ben Rloftern bir Saufer ber Eure's biefenigen, wo ein Jermber am efgliche eine angenehme und nicht jelten felft gelibtete Gesellichgeft finder, und baburch gerne vergißt, über bas für ihren Stand vielleigt etwas freie Leben zu moralifiren. Wanchmal allerdings geht bas-lelbe saft über gewiffe Gerengen hinaus, wie ich z. B. eines Tages,

einen meiner Pantee-Freunde begleitenb, ber mir mittheilte, bie Befannticaft einer niedlichen Dame gemacht ju haben und feine . Befühle gebolmeticht zu baben munichte, in beren Stube amei Dominicaner im gemuthlichen Grubftud traf, Die, obne fich weiter ftoren au laffen, nur fich etwas bitter barüber ausließen, bak Giner unferer Gefellicaft, ber in febr aufgeheitertem Buftanbe bort gemefen und zum Miteffen eingelaben mar, fomeit ben ihnen idulbigen Respect pergeffen babe, bag bie Rnoden ftatt unter ben Tifd an ihre Ropfe geflogen feien. Auf meine barüber ausgeiprodene Indianation und bie Bitte, biefes Dinperfiandnin mit ber Sprachperwirrung ju enticulbigen, fante ber mir gunachft Cipenbe eine große Freundichaft fur mich, ftellte fich mir als meinen Berrn Rapellan por, über ben ich nur gu verfugen habe, und mar febr aufmertfam, mein Glas, bas ftets a tempo geleert merben mußte, gefüllt ju erhalten. Dann, als fich bie Tone einer Guitarre boren liegen, befestigte er fein meiges Prieftergewand, unter bem gludlidermeife ein Baar Sofen fictbar murben, um bie Taille und gab anerfennensmerthe Proben feiner langen Genbibeit in ber Bamboquequa und bem Bapatero, gu benen bie Bufchauer, einige Arrieros und Raufmannsbiener, bie nach und nach fich eingefunden hatten, lebhaft applaubirten und mit ihren Sanben bie tactmaniae Begleitung flatichten. Der gemuthlide Bicarius und Cura v. S., mit bem ich mand' halbe Rachte, von feinem fruberen Garnifonleben als Capallerie-Dificier plaubernb, bei einem Gtafe Bisco binbrachte, perficerte einft, ale er feinen Libationen etwas mehr als gewöhnlich gehulbigt batte, in einer Gefellicaft achtbarer Sonoratioren, bie baran auch meiter feinen Unftand nahmen, bag er achtunbzwangig Rinder icon fic ju erfreuen habe und binnen Sahreffrift bie brei Dugend voll ju machen hoffte, in ber Musficht bis babin auch feine Gintunfte ent= fprechend vermehrt gu feben. Das Capitel ber Richten und Coufinen braucht nicht befonbers erortert ju merben. Gein Inhalt ergiebt fich icon ohne jene einbringlichen Blide, worüber bie aratlide Discretion meitere Bemertungen perbietet.

ur großen Betrübniß ber zu balb um ihre Flitterwochen gerudien Wittmen, beren die meisten unscret Pantees gurüdließen, und die uns nehft Müttern und Schweltern in langem Juge mit Thänen und Pisco dis vor das Thor folgten, brachen wir eines sichen Rodmittagen, nach beiwächentlischen Serweisen. von Cuxo auf und folgten dem Weg, welchen die Tradition Manto Capac und Cofa Mama vom See von Titicaca herauftommen läßt. In der Rähe von Andahaupillas passirt die Straße durch die Trümmer einer äußerst grögartig angelegten Rassifertiung, und die Sage erzählt, sie hade füre Entstehung der Rivingen zu verdanken, welche, do der Viertigen zu verdanken, welche, do der Viertigen geber die Seingung der Heite Vollegen die Bereit geftrigt gemeinschaftlichen Liebe die Bedingung der Heite Wistliams gemein Der eine von Norden, der andere von Süden, an die Arbeit gemacht und das ungeheure Werk in dere Tagen vollende fähre.

Bei Urcos, bem Berbannungsorte Pahuarhuafap's, liegt ein in feine Ufer teffelartig eingebetteter Gee, in bem, wie es beißt, iene groke golbene Rette, bie Sugna gur Reier ber Geburt bes ungludliden Snagcar's aufertigen ließ, und bie, getragen von ben tangenben Gurften, breimal bie brei Marttplate Gugco's umgog, verfentt morben fei, als bie fie nach Caramarca gur Mustofung Athabualpa's transportirenben Aubigner borten, bag bas Cdidfal ihres Berrichers fich icon erfullt batte. Gemiß ift, bag biefe Rette, beren Garcilaffo be la Bega ausführlich ermabnt, fich nirgenbe in bem Bergeichuiffe ber von ben Spaniern erbeuteten Roftbarteiten aufgeführt finbet, aber auszumachen, mobin fie gefommen, mochte nicht leicht fein, ba bie Cage noch vericbiebene anbere Blate nennt, aufer bem gang aus ber Richtung bes Beges pon Cuaco nad Caramarca liegenben Gee pon Urcos. Die Anmobner biefes behaupten aber fogar, bag por einigen Sabren ein Frangofe Lauchverfuce gemacht und mirtlich einen ber Ringe ber im Edlamme perfuntenen Rette in ber Sanb gehabt babe. Giner Gefellicaft periciebener Capitaliften, bie fich gur Beit ber Brafibenticaft Caftilla's bilbete, um ben Gee troden au legen, murbe von ber Regierung bie Bortfepung ihrer Arbeiten verboten. Jeben= falls murbe fich bie Ableitung in ben am Rufe bes Reffels binfliefenben Ucanali ohne meitere Schwierigfeiten ausfuhren laffen, menn nicht bie Strafen ber Stabt gerabe an bem Abbange binliefen, und ohne biefes lettere Bebenten batten auch unfere Danfees große Luft gehabt, gleich Sanb an's Wert gu legen.

, In ber einsam auf talter Puna, am Buße ungeheurer Schneeberge liegenben Sacienba von Labramarca, einer ber reichsten in Beru an Schafen und Rinbern, versagen wir uns mit mehreren

Labungen von getrodnetem Sammel- und Ochfenfleifc, als ber einzigen Art Bropiant, bie fich in ber feuchten Montafia fur einige Beit praferviren laft, taufchten, tauften und vertauften Bferbe. Giel und Maulthiere, mabriceinlich nicht immer gu unferm Bortheil, und festen nach einem Rubetage, bem ber freundliche Sausmeifter gern noch mehrere beigefügt batte, unfere Reife fort. Bir batten von bort breigen Lequas bis jum nachften Inbianerborf, und viergebn bis Marcapata, eine febr ftarte Tagereife fur unfere ichmerbelabenen Thiere, und fo ging ich mit bem Rubrer. ben mir feiner Renntnig ber Montana megen in Cugco gemietbet batten, poran, um meniaftens alle notbigen Borbereitungen gum Empfange an treffen. Connenuntergang mar nabe, ale mir an bem mit Conee bebedten Ramme ber Corbillere anlangten, unb taum batten wir ibn paffirt, als uns ber bichte graue Rebel, ben bie aus ber Montana auffteigenben beifen Dunfte faft beftanbig bort nieberichlagen, entgegen: und balb gang ummehte. Bu glei= der Beit borten wir auf allen Geiten bas Bervorfprubeln pon Quellen und bas Raufchen von Bachen, bas fich inbeg balb verfor, ba bie Rluffe in geraber Richtung in bie tiefen Schluchten binabfturgen, um mit bem Maranon ibre Bellen gum Atlantic au rollen, mabrend unfer Weg und bis Marcapata auf ber Sobe entlang zu fubren batte. Der Pfab mar fteinig, eng und gebrochen, und bei ber Unmöglichfeit, irgend etwas von ber Um= gebung ju erfennen, überließen wir nach manden Rreug- unb Quergugen enblich alle Gutideibung unferen Maultbieren, melde und auch in einem talten, bichten Regen, morin fich ber Rebel bei Anbruch ber Racht aufgeloft batte, por bie Thur einer Inbigner: bute brachten. Muf ber Erbe praffelte ein belles Rienfeuer, unb obmobl ber Comus bes Innern baburd nur fraffer bervortrat. batten wir teinen erquidenberen Anblid haben tonnen, und tauer= ten balb mit ber gangen Familie auf bem Boben, Rartoffeln mit Mii effend und fauren Chica aus Rurbiefcalen ichlurfenb. Obmobl ich periciebene Indianer mit Radeln fortgeschicht batte, blieb ber Reft ber Gefellicaft febr lange aus, bis mir ichlieflich nach vielen Stunden ungebulbigen Sarrens vericiebene Couffe borten, einige uber, anbere unter uns; biefelben murben ermiebert und ein grokes Reuer gemacht, und fo fanben fich nach einiger Beit alle Berirrten gufammen, bungrig, falt, nag, Bern und feine Bege. bie Rubrer und Indianer vermunichend. 3mei Giel maren in

einer ber Winbungen bes Beges pon ben Felfen berabgefturgt, und ein Maulthier batte fich gleichfalls perloren, murbe inbeft miebergefunden und uns am anbern Tage nach Marcapata, mo wir uns bann einquartiert batten, nachgeliefert. Diefer Ort liegt auf ben letten Borfprungen ber Corbillere, gerabe mo fie in bie Montana abfallt, und ift fo ftets in einen unburchbringlichen Rebel gebullt, ber felten mehr als eine Rafenlange por fich binfeben lagt, ohne ben aber auch nichts gu feben mare. In Marcapata, als ber Gingangeforte jur Montang, batten mir unfere nicht meiter brauchbaren Thiere, bie ohnebem burch bie allnachtlichen Aberlaffe ber Bampyre ganglich abgefallen maren, gurudgulaffen unb unfer Gepad. Arbeitsmerfreuge und Propiant auf bem Ruden von Indianern, beren gwifden neunzig bis hunbert benothigt maren, ju transportiren. 3ch fprach baruber mit bem Gobernabor, ber fich uber eine folche Anforderung erichredte und bie augenblidlich in bochfter Strenge por fich gebenbe Refrutirung, als Unmöglichfeit, ihr zu genugen, porfcutte, aber nach Brobucirung unferer peremtorifc abgefanten Papiere und bem Anerbieten. einen etmas hoberen Lobn, als ben übliden, au bezahlen, fein Moalichites zu thun perfprach und und Soffnung aab, innerhalb einer Boche bie erforberliche Bahl berbeigufchaffen.

In ber 3mifchengeit batten mir Gelegenheit, pielfache Erfunbigungen über bie Moutang einzuziehen, und horten, baf bie meiften ber bort fruber bearbeiteten Sacienben von Raffee, Buder, Tabad, Banille, felbit bie ber feibenartigen Baummolle, bes ausgezeichneten Cacao's und ber unentbebrlichen Coca, megen ber fo baufigen Ginfalle ber Chunchus gegenwartig, mit Ausnahme ber allernadften, perlaffen lagen, bag ber auferfte Buntt, au bem gumeilen tubue Cascarillen-Cammler fich magten, ber Camanti unb Baffiri (amifden breifig bis piergig Lequas pon Marcapata) feien, bis mobin auch eine Urt Weg und bie eine ober anbere Brude ju finben maren, bag meiterbin aber ein Borbringen megen ber gablreichen Barbaren: Stamme bodft gefahrlich, menn nicht unmöglich fei. Die Radrichten über ben Golbreichthum entipraden jest, mo mir bem eigentlichen Blate naber tamen, burchaus nicht mehr ben gebegten Erwartungen, und befestigten mich in meis nen fruber icon erhobenen Zweifeln. Freilich auch bier fprachen bie Leute von ber Unericopflichteit ber im Territorium ber Bilben angufdlagenben Metallabern, aber bei genauerem Gingeben auf bie Sacta, bie bier leichter bis au ihrer erften Quelle au perfolgen maren, ergab fich, bag einzelne Inbianer, bie bann und mann bie Bafdereien ber fur ben Uriprung ber brafilianifden Minen gehaltenen Rluffe befuchten, nach mehrmongtlicher Arbeit mit eini= gen Ungen, morin fur bie bortigen Berbaltniffe allerbinge ein Bermogen liegt, gurudgutebren pflegten, oft aber felbit mit leeren Banben. Die Dantees fanben ben Grund biefes geringen Er= folges nur in ber Unpolltommenbeit ihrer noch nicht mit bem Gebeimniß ber Long Tom's und Gluicen vertrauten Bearbeitungsweife, und nach bem Borgeigen einer Taffe voll, allerbinge febr feinen Golbstaubes, ben ber Cura nach und nach (und er geftanb nicht recht, in wie langer Beit und von wie vielen Sammlern) aufgetauft batte, und gur Regulirung feiner burd Daistorner erfetten Grangemichte auf unferen Golbmagen beftimmen lieft, entgunbete fich ber icon etwas gefuntene Duth rafd mieber gu feinem fruberen Teuer, fo bag mein Borfdlag, jur Erfparung nuplofer Roften erft eine Abtheilung jum Profpectiren poraubguichiden, burdaus feinen Unflang fant, und ber Gubernabor um fo eifriger gur Grffillung feines Contractes befturmt murbe.

Der arme Maun befant fich in nicht geringer Berlegenheit : er batte taglich einige Refruten gefnebelt nach Engeo abzufenben. um ben bringenben Anforberungen ber Regierung ju entiprechen. und ba er naturlich außer einigen altereichmachen Micalben fich ohne Unterftugung, meber burd Truppen noch Gensb'armen, befanb, fo tam er oft in unfer Quartier, um Cout gegen bie ibm brobenben Rachftellungen gu fuchen. Bir leifteten benfelben gern. verlangten aber nun gleichfalls berudfichtigt zu merben. Die mit eifrigen Bethenerungen wieberholten Berfprechungen beidwichtigten fur einige Reit, aber enblich ließ fich ber unrubige Charafter ber Golbbigger, unter benen fich mehrere Gubjecte von mehr als gmeifelhaftem Rufe befanben, nicht langer binhalten. Gines Dorgens, ale ich gerabe mit bem Gobernabor frubftudte, traten Ginige berfelben in's Bimmer und liegen ihrer Entruftung in fo gugel= lofer Beife Lauf, bag mein Birth, obwohl er von ber Gprache nichts verftanb, leichenblag bafag, und nach ihrer Entfernung mich gitternb nach ber Bebeutung ber Borte fragte. Ich benutite bie Gelegenheit, ju bemerten, baft ich meinerfeite pollig pon feinem guten Billen überzeugt mare, inbeg burchaus feine Mutoritat mehr aber bie aufgeregten Gemuther ber Befellicaft befaße . baß ich ihm ben freumbigditiden Rath gabe, wenn irgend möglich einer Berglichtung nachzindommen, inbem Albne im Berte feien, fich feiner Berflon zu bemächtigen, bas Dorf in Beftig zu nehmen und lich felbst Recht zu verfchaffen. Ohne mehr zu boren, sprang ber in feinem abgelchnittenen Bintel vollig preisgageben Beamte auf, fandte nach feinen Alcatben, und gad mir fein Sprenwort, baf wir am nachfen Tage verforgt fein follen. Michtig wurde nus am Morgen ein Theil ber contrabirten Jubianer über-liefert, bie wir betuben und mit ber erften Wef jorifchieten, an ber lofgenben Zaget faumen mehr, bie ebenfalls vertfelt und verabschiebet wurden, bann aber trat auf's Reue ein langerer Stillstand ein.

3d befand mid nur noch mit bem letten Reft pon funf Dantees gurud; ba inben bie erfte Rriegelift fo aut gelungen mar. entwarfen wir eine zweite, und am nachften Connabend murbe bem Gobernabor mitgetheilt, baf mir entichloffen feien, im Salle er und feine Garantie gabe, ben Rudftanb auf eigene Sauft aus ben nach bem Dorfe gur Rirche tommenben Inbignern gu completiren. Am anbern Morgen maß ernften Corittes und forgenvoll gefentten Sauptes ber Gurft von Marcapata, in feine lange fpanifche Toga gehullt, bie Blaza feiner Refibeng, und ermieberte bie tiefen Berbeugungen ber burch bie feierliche Ericheinung ibres Taita befturaten Inbianer mit ftummer Burbe, Rach bem Gottesbienfte persammelte er einen Rreis ber Gemeinbe um fich und bielt eine lange und einbringliche Rebe, bie inbek, wie aus ben Geberben und Gesticulationen ber Buborer ju erfeben mar, burdaus mit teinem Beifall aufgenommen murbe. Conell mar unfer Entidlufe gefaft, mit bem Repolper in ben Sanben poftirten mir uns an ben beiben, bem Darfte gulaufenben Strafen, ließen bie Sabne fnaden und luben mit mogliditem Geraufd bie gefürchteten Riffes. Das mirtte, bie icon jum Fortgeben gewandten Inbigner traten wieberum gufammen, eine neue, aber nur furge Debatte folgte. und balb batten mir bie Freube, unfere letten Aroben mobl binweggeftauet zu finben, und bas traurige Marcapata, aus bem bie Dantees ficher maren, in menigen Monaten ein zweites Can Francisco erfteben gu laffen, in grauem Rebel auf ber Ruppel bes Berges verfdwinben gu feben, ben wir leichten Ginnes binunterftiegen, Unfer Weg mar eng und ichmal, und führte faft fentrecht bergab, aber mit jebem Schritte, mit bem wir uns bem Thale bes in ber Tiefe braufenben Stromes näherten, enthüllten fich' um uns neue Bunber ungeahnter Schöpfungen. Die fehten civilipiten Ansiebelungen waren balb paffirt, unb enblich befanben wir uns in bem gerühmten Zauberlanbe ber so viel besprochenen Montana.

Der Sufpfab, ber bier und ba ju ertennen mar, folgte bem Laufe bes breiten und reifenben Marcapata Tinffes, und freugte benfelben an einer Stelle, mo noch bie Ueberrefte einer im bochften Buftanbe bes Berfalles befinblichen Brude porbanben maren. Diefelbe bestand auf freuzmeis in Riereden gelegten bunnen Meften und mußte auf Sanben und Rufen unter bebeutenbem Schmanten bes in einer Urt Bogen bas Maffer überfnannenben Sachermertes paffirt merben. Unfere Sunbe, bie mit flaglichem Gebeul bei jebem Eritte in bie Quabrate bineinfielen, erreichten bas anbere Ufer nur burch bie Unterfiutung eines icon breffirten Gefahrten, welches gefcheibte Thier perfchiebene Dal bin- und berlief, um ihnen bie nothwenbigen Runftgriffe beutlich ju machen. Un ber ieht erreichten Seite bes Muffes hatten bie bemfelben in ber Regenzeit guftromenben Gebirgsmaffer bie Relsmaffen auf folche Beife gerriffen und ausgebobit, bag nichts ubrig blieb, als bie perpenbiculare Banb ber erften zu ertlimmen, mas uns mit Sulfe bes Geftruppes und ber Baummurgeln, fomie gegenfeitiger Unterftutung nach einiger Dube gelang. Bon bort bis gur nachften, bie etwa funfgig bis fechgig Ruft entfernt mar, fanben mir Banmftamme, burch bie ftetige Teuchtigkeit faft gang vermobert, von einer Spite gur anbern gemorfen, und bier mar fein Musmeg, als auf bem Leibe hinubergurutiden. Gludlichermeife verbedte ber uppige Pflangenmuchs bie Tiefe best unten gahnenben Abarunbes. fonft mochte, außer unferen Geeleuten, mobl Reiner fcminbelfrei genug gemejen fein. Am angftlichften mar ein fleiner Burfche, ben ich in Marcapata gemiethet batte, inbem er im vorigen Jahre mit einem folden Balten, ber feinen Stutpuntt verloren batte, eingebrochen mar und lange swifden Leben und Tob gefdmebt batte, boch ermannte er fich balb burch bas Beifpiel ber anberen Inbianer, bie mit ftaunensmerther Giderheit, trot ihrer fcmeren Laften, in gleichmäßigem Trabe forteilten. Roch manche anbere Colucten hatten wir auf biefe Beife gu paffiren, und manchmal war ein frifder Baumftamm burd unfere Borganger bingugefügt, von benen fich auch bann und mann Bettel mit ber Rotig über bie Beit ihres bortigen Campirens an ben Salteplaten porfanben.

Am vierten nachmittage gelangten mir, in ber Rabe einer fruber jur Bebaunng gelichteten Stelle, jest aber icon burd bas bichtefte Unfraut pollig übermuchert, an bas Ufer eines Baches, ber burch bie in ben letten Tagen gefallenen Regenauffe gu einer folden Sobe gefdmollen mar, bag jeber Berfuch, ibn gu burds maten, außer Frage blieb. Gine faft theuer ertaufte Erfahrung in ber Montana von Suanta hatte mich barin vorsichtig gemacht. Die Indigner batten pergeffen, fich mit ben notbigen Borrichtungen gur Aufftellung einer Maroma, mo ber Reifenbe burch Stride binübergezogen wirb, ju verfeben, bas gewöhnlich gur Berfertigung von Balfas, fur bie ber Strom aber auch ohnebem zu reigenb unb felfig mar, bienenbe Rortholg mar in ber Umgegenb nicht gu finben, und fo blieb tein Musmeg, als felbft Sanb an's Wert gu legen. Balb hatten unfere Arttrager ein paar ber ftolgen Stamme gefällt, und mit ihnen murbe eine burch bie in ber Ditte bes Fluffes befindlichen Steine geftutte Brude improvifirt, auf ber wir hinuber zu paffiren anfingen. Ginige ber inbianifchen Laft= trager, fei es aus Diftrauen in eine fur fie neue Erfinbung, fei es burch bie Glatte bes neuen Solies, perloren in ber Mitte ber Brude ihren fouft fo fichern guftritt und glitfcten in ben Strom, ber fie augenblidlich mit fich fortrig. Rur burch bie Anftrengungen ber in ber Rabe befindlichen Dantees, bie fuhn ber ihnen felbit brobenben Lebensgefahr tropten, gelang es benfelben nach Durchichneibung ber ben Cargo um ihren Sals befeftigenben Taue bas Ufer au erreichen, aber in einem Buftanbe, ber fie gur Fortfebung ber Reife unfabig machte. Der Berluft beitanb, außer einigen Rleibungsftuden und bagrem Gelbe, befonbers in ben mitgenommenen Lurusartiteln von Buder, Reis, Chocolabe, Raffee, Thee. Rafe und Biscuit, fo bag unfere Rationen pon ba auf getrodnetes Rleifd und geborrten Dais ober bas beim Froftpuntt eingetrodnete Rartoffelmehl ber Inbianer (Chuno) beidrantt blieben. Die nachfte Racht tamen neue Regenguffe, bie unfere fcmache Laubhutte balb burchbrungen batten, fo bag wir uns nicht bie Dube gu nehmen brauchten, bie bei bem Brudenbau triefend burdnaften Rleiber ju trodnen.

Da, wo ber Bafiri Ereet fic mit bem Rio Marcapata vereinigt, gerabe in gront bes boppelbugeligen Camanti, folgten wir bem ersteren aufwärts, und erreichten balb ben als Rendezous bezeichneten Pantt, wo sich aus frührere Zeit noch ein Kleines

Solggebaube befanb. Unfere Befahrten empfingen uns mit etwas langen Gefichtern. Gie batten bie Reit ihres Aufenthaltes tuchtig benutt, um Brofpecte an verfchiebenen Stellen bes Greets gu machen, aber bis Dato maren bie Refultate, wie fie fagten, flaglich. Gie hatten fich jest an's Wert gemacht, bas Baffer abgubammen, um im Bette felbft ju arbeiten, und icon einige Borbereitungen getroffen. Die nachften Tage gingen mit ber Bollenbung biefer Arbeiten bin, benen einige junge Leute aus Gugco und ber Umgegenb, bie, um ber Refrutirung ju entgeben, fich in bie Montana gurudgegogen hatten und mit unferer erften Partie beraufgefommen maren, als in ben ihnen bochft fonber= baren Broceebings febr intereffirte Bufchauer bienten. Obwohl fie, um einen Bormanb ber Regierung gegenuber gu befigen, fich ben Ramen einer compania minera-agricola beigelegt hatten, beftanb ihre gange Beichaftigung boch nur barin, einem alten ge= fcmabigen Frangofen, ber ihnen megen feiner vorgegebenen neuen Erfinbungen in ber Golbgewinnung als Mentor mitgegeben mar, ben Comenantheil gu beftreiten, ben fich berfelbe taglich an ber Chocolabe und ben übrigen guten Dingen bes Proviants guguertennen pflegte. In Betreff ber Musruftung, fo befag ein Jeber gwei große Leberfade und je gu 3mei eine etwas antite Schaufel, movon bie erfteren jur Aufbewahrung bes auf bem Boben ber Montana umbergeftreuten Golbes bienen follten, mabrent über bie eigentliche Beftimmung ber letteren nur febr page Begriffe berrichten.

und gelangte wirflig zu einem solchen Grade ber Bertraulichteit, daß er nicht nur die Wilben in seinem hause empfing, sondern auch seinerseits ohne weitere Borsichismaßregeln besucht. Aber lein Sicherheitisgefibl war voreilig. Gin Chundu, dem während beiner Alweisenseit der Jansmeilter ein ihm für die gebrachte Duantität Cascarilla-Rinde versprochenes Messer versammette seine Vernambten um sich Integliehnen bei aungesthame Schmach und bat um ihre Unterstätung in bem von ihm geschmiebeten Rachpelan. Sie begaben sich, wie es oftwals geschach, in der nächsen Boche zu dem Janzle des Engländers, machten an ber andern Seite bes basselbe umschieden Baches, machten an ber andern Seite des basselbe umschien Baches Jall, und daten den Water (eine Bezichung für Jäuptling, die ein auch geschen Beschmach und der und der ihren Bernahmenden) zu stiene Kreusstaffenmen, um die mitgebrachten Geschene an Fiscen und Früchten in Empfang zu nehmen.

Aralos folate jener ihrer Ginlabung und beluftigte fic mabrend bes Benuffes ber Fruchte mit bem Schaufpiele, bas ibm bie Bilben in ihrer Gertigfeit im Schiegen ihrer Bfeile gaben. Aber ploblich fuchten biefe ein anberes Biel, fie richteten fie auf feine Bruft, und ebe er auffpringen und ben Glug burchichmimmen tonnte, mar fein Rorper von ben Gefchoffen bebedt. Erobbem erreichte er feine Bobnung, aber in bie Thur tretenb, fprang ibm fein Sund, ein großes icones Thier, wovon und ber Gobernabor von Marcapata einen jungen geschenft batte, entgegen, und brach burch feine Liebtofungen alle Chafte in ben Wunben ab. Co mar teine Rettung mehr moglich. Die nun jum Blutvergießen geneigten Chunchus begaben fich unverzüglich von bort nach bem Bafiri, mo ber Bartner bes Englanbers, ein gemiffer Alpares, allein gurud: geblieben mar, und ermorbeten ihn mit barbarifder Graufamteit. Sier auf biefem Steine, fugte ber Ergabler bingu, fanben mir feinen verftummelten Leichnam. Diefe beiben Morbthaten verbreiteten einen panifchen Schreden unter ben bamals wieber giemlich baufig bie Montaga befuchenben Inbianern. Alle entfloben, fo bag bie Cascarilla Compagnien ihr Gefcaft nicht fortfegen tonnten, und nur feitbem im vorigen Jahre ein Sauptling ber Chunchus in ber Rabe von Marcapata ericoffen worben war, batten fich biefelben mieber jenfeits bes Bafiri gurudgezogen.

Unfere Arbeiten fchritten ruftig fort, aber unfere hoffnungen nahmen von Tag gu Tag ab. Gin Subianer, ber, in Beru gum

Befangnig verurtheilt, fich in ber Montana verborgen batte, fam oftmals, unfere Operationen in Mugenfchein ju nehmen, und ließ, bie Ungufriebenbeit mit bem Erfolge febenb, manche Unipielungen fallen, einen Ort zu miffen, mo Jeber fo viel Golb fammeln tonnte, ale ibn gelufte. Den ibn weiter befragenben Reugierigen theilte er mit, bag er einft auf feinen Bugen, als Cascarilla Cammler, fich verirrt habe, und nach vielem Sin: unb hermanbern ichlieglich zu einem fluffe getommen fei, an beffen Ufern er ermubet fein Rachtlager aufgefdlagen habe. Rach bem Grubftud am nachften Morgen feine Egicuffel majdenb, babe er , biefe überall mit Golb bebedt gefeben, aber ebe ihm noch Beit gu meiteren Racioridungen geblieben mare, batte bie Grideinung eines Chundu : Saufens ibn gur Glucht gezwungen, und feitbent habe er fich nicht wieber babin gewagt. Der gangen Localitat nach zu urtheilen, muffe bies ber Rio Colorabo gemefen fein, beffen reiche Golbminen eiferfüchtig von ben Chunchus gehutet murben, melde fonft fürchteten, burch bie Ginmanberung aus ibren Terris torien pertrieben ju merben. Er babe fich bamals ben Dea burch verschiebene Zeichen bemertt, fo bag es leicht fein murbe, ibn wieber au finben, immer aber bleibe es ein bochft gefahrliches Unternehmen, ju bem er fich nicht ohne eine große Belohnung entidließen tonnte. Die Anfichten über biefen Boridlag maren getheilt, inbem felbit bie Sitiaften jest etmas unglaubig gemorben maren. Beil inbeffen unfere Arbeiten am Bafiri fich icon als eine vollftanbige Failure ermiefen batten, folug ich ber Compagnic por, ben Bug nach bem Rio Colorabo mit ber Salfte berfelben ju maden, und baun je nach ben bort ju geminnenben Brofpecten ihr Mittheilungen gutommen gu laffen. Der gurudbleibenbe Reft follte in ber Zwifdenzeit theils noch eine anbere Stelle bes Bafiri troden legen, theile bie Baffer bes Camanti verfuden. Der Subrer murbe angewiesen, fich feine Bezahlung in ber von ibm fo reich geschilberten Gegenb, mo mir ibn gegen Angriffe fonten murben, felbft gu fuchen, und nach getroffener Babl meiner Begleiter brachen mir frub am Tage auf, nur mit einem febr fparlicen Borrathe Proviantes und ben allernothwendigften Gerathichaften aufer unferen Baffen verfeben, ba meber burch Gelb noch burch Gewalt mehr ale funf Lafttrager bewogen merben tonnten, bas gefürchtete Gebiet ber Inbios Bravos ju betreten. Bir manberten fur einige Stunden in bem Bette bes Bafiri Ercets, feinem Laufe

folgenb, und ichlugen und bann linte in ben bichten Urmalb, mo jeber Schritt mit Art ober Manchete erft ju offnen mar. Das Wegraumen ber gufammengefallenen Baumftamme, bie Entwirrung ber jebe Pflange, jeben Mit übergiebenben Golinggemachie, bas Musbauen pon Ereppen in Die fenfrechten Gelfen lieft und nur febr langfam poridreiten, fo bag erft gegen Abend bie mit mannbobem Edilfe bebedten Ufer bes Marcapata Ripers unterhalb bes fruber von une berührten Bunttes erreicht murben. Die gange Segenb batte einen anbern Musbrud gemonnen. Die Cerros bes Bafiri und bes Camanti lagen binter und, und fie ericbienen ale bie letten Auslaufer ber pon ber Corbillera fich berabientenben Sugelreibe, bie bier in meiten, nur fanft gehobenen Gbenen peridmanb. Der in feinem Laufe jest bebeutenb rubigere Darcapata Rluk manb fich majeftatijd burd bie unenbliden Balbungen binburd. beren tief buntles Grun munberbar an bem tlaren. golbidimmernben Sorizonte hervortrat. Die balfamifche milbe Luft, bie ben Rorper sumflieft, burchbringt benfelben mit einem unbefannten Bonnegefühl, Die fragranteften Geruche ichmangern bie Atmofphare, und in tropifder Farbenpracht ihres langgefieberten Comeifes glaugenbe Bogel fabren bann und mann aus ben burch tein Caufeln bewegten Meften bes milbverichlungenen Dididte auf. Taufenb liebliche Ganger begrugen bie aufgebenbe Conne, und bie Alles burchftromenbe Feuchtigfeit laft auch bie alubenbe Mittagefonne nur in eine fanfte Barme binfcmelgen. Die Rluffe find reich an mannigfaltigen Gifcharten und ihr Ranb bebedt von Baffervogeln, alle Baume belebt von ben munteren Mffen : Colonien. Bon Bilb faben mir reichlich Guftapfen, bie milben Comeinen anzugeboren ichienen, ober, wie bie Jubianer fagten, ber gran bestia, aus ber fie ein mertwürdiges Sabelmefen, gufammengefett aus ben Attributen eines Birides, Odfen unb Pferbes machen, mabriceinlich bie Antestub (Tapir americanus). Rachts lakt fic bas Gebeul ber Jaquars und milben Ragen boren, bie inbeg fo menig, wie bie nicht gablreichen Schlangen, befonbers gefährlich finb. Dagegen finbet fich eine Bespenart, beren Stiche unverbaltnifmagige Schwellung und einen faft gur Raferei treibenben Gomers verurfachen, mas fich inbeg Beibes gludlicher Beife eben fo raich wieber verliert. Der Regen fallt in ber Montana faft bas gange Jahr, obwohl mit verfchiebener Seftiateit, befonbere in ben von ber Corbillera abfallenben Thalern,

mo oft ungeheure Bergfturge baburd veranlaßt werben. Die Belitumung ber Jahredsteiten ist in Beru gewissem unmöglich, ba aus jeder größeren ober geringeren Brebung ih alle Mitter ungsverfältnisse abbern, und so bie Bewohner eine andere Rechuung haben.

Wir näherten uns bem jum Nachtlager befitimmten Plate, als ber Jährer flulfland, vorsichtig sig umsat und seitwärts ging, wo wir hinter einem Busche eine Batterbach sanben, mit Ueberresten einer Wahlzeit und noch nicht ganz zu Asche worden derschen vor henfleben. "Chunchus", sagte der Fährer mit einer zugleich Berachtung und Schred ausbrückenben Geberde. Diese

gehörten gu ben manbernben Gtammen.

In bas Abenbeffen brachten frifd gefangene Gifde eine lange entbehrte Abmechselung. Leiber aber maren bie meiften unferer Sonure ju bunn und gerriffen burch bas ftarte Gewicht. Um nachften Morgen verließen mir balb mieber bie Ufer bes Darcapata, um une auf's Rene burd ben unburdbringliden Balb burd: quarbeiten, und faben bei Connenuntergang ein anberes, unvergleichlich liebliches Thal por und, aus beffen grunen Bogenhallen ein fruftallener Strom in taufenb Winbungen bervorglangte. Der Rubrer blidte nach und um, legte bebeutungsvoll feine Sand an ben Mund und fagte mit balber Stimme: "Llegando al Rio Lucumayo no se habla", morauf er mit mehr Borficht noch, als fruber, feinen Beg fortfette. Un ben buftenben Geftaben bes Lucumano errichteten mir unfere leichten Sutten, beenbigten bas frugale Mbenbmabl, und fanten balb, bas leuchtenbe Rreut bes Gubens über unferm Saupte, in erquidenben Golaf. Benige Schritte von unferm Lager fanben wir beim Aufbruche bes folgen: ben Tages einen großen Bufdel furglich gepfludter Bananen und einen gierlich geflochtenen Strobforb, und jugleich machte uns ber Rubrer auf frifde Tapfen im Grafe, fo mie Abbrude ber naffen. Gufe auf ben Steinen aufmertfam. Es unterlag feinem 3meifel bak mir von ben Chunchus umgeben und beobachtet maren, und es tam nun barauf an, welchen Plan gegen biefelben verfolgen. -Bu Beru hatte man und gerathen, jeben Chunchu obne Beiterest mie ein wilbes Thier niebergufdiegen, ba biefer beimtudifden Race auf feine Beife zu trauen mare und Alle ausgerottet werben munten. Die gefunbenen Gegenftanbe ichienen inbeg auf ben Bunid, in freunbicaftliche Begiehungen gu treten, bingubeuten.

und ba wir burch solche bei ber Spärlichkeit unserer Provisionen nur gewinnen tonnten, so wurde, zum großen Verbruffe unseres Rührers, beschlossen, vorläufig teine feinblichen Maßregeln zu ergreifen.

Nachbem mir ben Lucumano in feinen vielfachen Winbungen etma amangia bis breifig Dale burdmatet batten, betraten mir ein Bebolg, bas in feinen lichter ftebenben Baumreiben ben Ginfluß menichlicher Gegenmart nicht pertennen lieft. Sier und ba manb fich ein bochft fcmaler Sugpfab fur eine furge Strede fort, ober zeigte bie glatte Glace eines Baumftumpfes tuuftliche Bearbeitung. 36 mar gerabe etwas jurud, ais ich por mir ploblich einen Couk fallen borte, und beim Sineilen gerabe zeitig genng tam, um an einer offenen Stelle bes Balbes einen Bilben an ber anbern Seite bes Didichts perichwinben ju feben, mabrent ber Rubrer unter mutbenbem Gefdrei pon Bairi, Pairi, feine Dachete über bem Ropf fdmingenb, mit einigen Begleitern nach berfelben Rich: tung binraunte. Erft burd mehrfaches Anrufen gum Steben gebracht und um bie Bebeutung bes Couffes gefragt, ergab fic. bak ber Rubrer, mabricheinlich um eine alte Rache au fublen, Ginem unferer Gefährten bie bringenbe Rothmenbigfeit zu feuern porgeftellt babe, ale zwei ber Chunchus in ber Gerne gefeben murben, und biefer batte fich in ber lebereilung fortreifen laffen. Dem ibm pon ber Gefellicaft nicht porenthaltenen Sabel murben einbringliche Ermabnungen an ben Gubrer bingugefügt, tunftig feinen Orbres gemag zu banbeln. Etwas feitwarts vom Bege fanb fich ein im Biered angelegter Bananen-Garten, pon einer Ginfaffung burd Schlingpflangen quiammengebunbener Blanten umgeben. Gegen Dittag gelangten mir auf's Reue an bie Ufer bes Lucumano, ber fich bier, vereint mit bem Challomano, gleich einem Gee in eine weite Bafferflache ausbehnt, und auf bem ent: gegengefetten Stranbe bemertten mir einen Saufen ber ichmarten Chunchus, bie bei unferer Ericeinung in lebhafte Bewegung gerietben. Wir lagerten uns aleichfalls, bas Beitere zu beratben. Rachbem fich bie Dantees mit ihren Alinten, um fur portommenbe Ralle fertig zu fein, am Stranbe aufgeftellt batten, begann ich mit bem Gubrer bas Baffer ju burdmaten, aber als mir etma ju ber Mitte beffelben gelangt maren, fingen bie Bilben, melde und bis babin rubia quaefeben batten, auf bie milbefte Beife qu gefticuliren an, ichlugen fich auf ihre Geiten und ftiefen alle

Arten unarticulirter Tone aus. Das Gingige, mas ber Subrer erwieberte, und auf beffen Renntnig, glaube ich, fich auch feine gange Bratenfion gu bem Interpreter- Eitel reducirte, mar : Himba, himba (Taufd), und siri, siri (Deffer). In bem Dage, als wir uns bem Ufer naberten, jogen fich bie Wilben meiter non bemfelben gurud; gulett bafelbft angelangt, legten mir zwei Deffer auf einen Stein und entfernten uns mieber. Borfichtig tom nach einiger Beit ein Rnabe beran, nahm bie Deffer und legte an ihrer Stelle einige Bauanen, fich bann in eiligen Sprungen entfernenb. Bir febrien nun gurud, und obwohl unfere Gegenwart einen nenen Sturm erregte, und ber Subrer behauptete, bag ber Chunchu gegen bie Fortfetung unferer Reife, auf ber wir fein Saus gu paffiren batten, proteftirte, machte ich ben Uebrigen bas perabrebete Beichen gu folgen. Raum faben bie Chunchus biefelben jum Uebergange fich anschiden, als fie im Ru Alle gerftoben maren. Bir folgten ben Binbungen bes Lucumano, und tamen balb zu einem wenige Deilen entfernten Garten, und bemfelben gegenüber, auf ber anbern Geite bes Rluffes, icaute aus Bananen= Bufden bas Schilfbach eines menichlichen Saufes bervor. Dort beichloffen mir gu campiren, festen unfere Reffel auf's Rener unb bereiteten bas Rachtlager. Es bauerte nicht lange, fo zeigte fich por bem Saufe in Gront bie buntle Geftalt eines Chundus, bann fam ein Anberer, und gulett mochten achtgig bis neunzig bort versammelt fein, jeben Altere und Befchlechtes. Durch unfere Beiden ermuthigt, magte fich eins ber Rinber beruber, und als es befchentt gurudtebrte, folgten ibm mehrere, und balb maren mir in einem lebhaften Taufchanbel beariffen. Die Deiften ber Chunchus maren fcmars beftrichen mit einer Art von Lehm, ber ihnen als Cout gegen Infecten bieute und jugleich auch als Befleibung, ju melch' letterer bie Frauen noch ben gurus eines Blattes fügten. 3br Rorper ift flein und ichmachtia, aber in ber Bewegung ber Glieber liegt etwas, mas an ben Thiertupus erinnert, ebenfo mie bie aus ber Reble fcroff hervorgeftogenen Laute ibrer Sprace. Lange, fdmarge Saare bangen ftraff uber bas flace, breite Geficht, beffen unftater Ausbrud fich bem ber 3bioten nabert. In einigen Phyfiognomien wollte ber Rubrer Beimifdung peruanifden Blutes ertennen. Der Bairi, ein grokerer Dann als bie Uebrigen, mar mit rothen Ringen auf bem ichmaraen Grund ber Arme und Beine bemalt. Er hatte auf jeber Geite

ber Oberlippe brei lange Borften, bie in barin gebohrte locher burch einen Bfropf, einer Art Rortholg, befeftigt maren, und als wir ihm einen Spiegel gaben, amufirte er fich bochlichft, feinen Schnurrbart gurechtzugieben, ober pielmebr gu fteden. Raum batte ber Spiegel unter ben Chunchus bie Runbe gemacht, als auch bie gange icone Welt berfelben, bie burch eine etmas forafaltigere Berbullung ibrer Reize nichts perloren baben murbe. um une berum mar und une Bananen, Platanos, Ducas, Ananas, Rorbgeflechte, Reber-Ornamente, Bogelbalge, ig Alles anboten fur Spiegel. Gelbit bie fonft fo gefuchten Deffer murben jest meniger geichatt. Bir bachten nun bie vielen freundlichen Befinche ju ermiebern und unfererfeit ben Gluß ju paffiren; aber fobalb bie Chundus uns bagu Unftalten treffen faben, liefen fie fammtlich mit großem Gefdrei bem Saufe gu. 3d fuchte ben BBairi, ber und Mile, naß wie er aus bem Fluffe getommen, an's Berg gebrudt batte, unfere friedlichen Abfichten zu erkennen zu geben, aber er antwortete und nur abmebrend mit einem erzwungenen Suften und einigen Geberben, bie angubenten ichienen, bag er furchte, unfere Begenmart merbe bas Sans mit bem ben Bilben nur pon ben Weinen ber befannten Ratarrbe inficiren und ibnen eine tobtliche Epibemie bringen. Huch empfing Reiner etwas aus unferen Sanben, ohne es porber abgemafden ju baben, und nachbem unfer Tauidbanbel burd ben Connenuntergang abgebrochen mar, faben mir bie gange Gefellicaft ein Reinigungsbab nehmen, bepor fte ibre Bobnung betraten. Raum mar ber furgen Dammerung bie Duntelbeit ber Racht gefolgt, als fich plottlich uber bem Balbe binter ber Chundu-Colonie in weitem Umtreife eine buntle Rothe, als von ungabligen Bachtfeuern berrubrenb, erhob und milbe Tone und permorrenes Gefdrei, morin bie Delobie ichmer zu erfennen mar, fich bie gange Racht von bort berüber boren lieg. Bir ftellten Bachen zu beiben Seiten bes Lagers auf, obwohl bie Gubrer in bem Umftanbe, baf ben Frauen ebenfalls mit und zu banbeln erlaubt gemefen, ein ausgefprochenes FreunbichaftBreichen faben. Dit bem Grubeften unternahmen mir am anbern Morgen ben Uebergang bes Rluffes, trop ber abmehrenben Beiden ber Chunchus, bie bann, ebe wir noch bas Ufer erreicht hatten, auf eine Entfernung pon eima amei Buchfenicuffen floben und pon bort unfere Sanblungen beobachieten. Das Saus mar als Rechted gebaut mit zwei einanber gegenüberftebenben Thuren. Das Innere mar

äußerst reintid, und an ber Wand lief eine Reihe schmater, tojeunartiger Betten hin, und ein breiteres, gleich einem Tische, sand sin der Witte, bas des Wairi, der, wie und der Alhere er-Natte, zwei Frauen habe, nährend es den Uedrigen nur nach Ermordung eines Weißen erlaubt wäre, nicht als eine Geb ein: zugeden. In den Betten sauschen fich Pfeisen aus Armodillo-Schalen, Wichselschang, Flechwerte, Federschaftzen und Artause, Langen und Pfeile, von welch sehrene die zum Flichfang mit sauf Gesten eine Verlenen sehr zietzig gearbeitet waren. Nach dem gerichten fehr zietzig den der der der der gereichfanden angerührt, so wenig wie in dem sehr gut in Ordnung gebaltenn Karten.

Als letten Berluch zwangen wir den Führer, den Biele Luft hatten, an einen Baum gebunden seinen Freunden, den Chunchus, zurückzulassen, und unter der Bebedung der Rissenu an die ibentische Stelle zu sühren, von wo er der Ungen auß einer Pfanne wollte gemafden haben. Er mufch und zeigte une, aus brei Pfannen, einen Gentwertb's. Satis est!

Bei unserer Antunft in bem Bafiri (bessen Erreichung bie und beständig umfdwarmenben Ehunchos eine Zeitlang erschwerten), trafen wir die Compagnie in ber Ausschlung begriffen, bie unsere Nachrichten nur beigheunigten.

Da mar ein Enbe bamit. Die Befellicaft foling ben Rudmeg nach ber Rufte ein, mo ich fpater bie Deiften noch in Callao traf, auf eine Gelegenheit gur Seimtehr und bie Geltmittel wartenb, ober über neue in Ecuabor und Deu-Granaba aufgetauchte Golb: nachrichten fpeculirenb. 3ch blieb, um eine mir auf bem Bege gugegogene Berletung gu furiren, mit bem mich mit neuen Blanen über bie fein Leben abforbirenbe 3bee unterhaltenben Pabre, noch cinige Beit an bem Bafiri gurud, von wo berfelbe Musffuge in bie Umgebung zur Bervollstanbigung feiner geographifden Routen machte, und feine icon gewonnenen Erfahrungen verarbeitete. Gleich ben enthufiaftifden Diffionaren ber fpanifden Beit, beren Erfolge in ben alle Banbe bebedenben Gemalben bes Rlofters von Ocopa aufbemahrt finb, wirb er bis gum letten Athemguge an ber Betehrung ber Beiben Gubamerita's arbeiten und bie Civilifation ber Chunchus, mit beren Sprache er fich fpeciell beicaftigt bat, tonnte allerbinge nicht mirtfamer beforbert merben, als burch bie Exploration bes Dabre be Dios, und bie Colonifirung biefer an allen tropifchen Erzeugniffen fo überfdmanglichen Gegenben. Die Beit bagn icheint mehr ferne an fein, bie Cdiff: fahrt auf bem Daranon und bie Bermertbung ber in feinen meiten Thalern brach liegenben Capitalien bat bie Aufmertfamteit unter: nehmenber Sanbelsleute erregt, beren Thatigfeit balb jum Biele führen wird. Der gange östliche Absang ber Anden ist mit zwingender Rossivensigkeit für feine Exportation auf ben Mannie bingewiesen, wohn ihm die berrichsten Legischreitung ergeden find, während die Berbindung mit dem allerdings weit näheren Pacific burch das Lagwischentreten ber Cordiflera-Kette auf das Unendlichte erklowert wird.

Rachbem bie Erpebition bes Grafen von Caftelnau bie Un= brauchbarfeit bes mit Cascaben gefüllten Ucanali, felbft nach feiner Berbinbung mit bem Cantana, fur bie Schifffahrt bargethan batte, richteten fich bie Mugen Bern's befonbers auf ben Dabre be Dios, ber icon in unmittelbarer Rabe bes mabren Centrum Pern's unb feiner naturliden Sauptftabt, ale ein breiter und tiefer Rluft auf. tritt. Der im Auftrage ber norbameritanifden Regierung reifenbe Lieutenant Gibbon, ber aufammen mit Bernbon abgefanbt mar, hatte es trot ber in Gugco auf ibn gefetten Erwartungen por= gezogen, ben Rio Beni gum Dabeira gu perfolgen und fo ben Mmagonenfluß von Bolivien aus zu erreichen, mas, fo bautenswerth feine genaueren Unterfuchungen über ben Lauf jener Strome find, taum bie erwarteten Refultate haben tann. Abgefeben bavon', bag Bolivien einen naberen Answeg im La Plata finbet, muffen bie verschiebene Dale Lanbtransport erforberuben Rapibs und Bafferfalle im Dabeirg und Beni einen lebhafteren Berfehr auf ber von bort angegebenen Strafe unmöglich maden, für melde fich auch eine bebeutenbere Entfernung gin Deere ergeben murbe. Gine Beitlang batte man bie Dunbung bes Mabre be Dios (pon einem an feinen Ufern gefunbenen Mutter= gottesbilbe genannt) in ben Burus zu finben geglaubt, ber auerft burch brafilianifche Dampfichiffe bis zu ber in biefem fubameritanifchen Muggebiet, beffen Bafferftrome nach einanber erforicht gu merben beginnen, noch unbeftimmten Grenze amifchen Peru und Brafilien befahren ift.

Mehrfach Umflände stellen soft außer Zweisel, baß in bem flusse, welcher jeht Wader de Dios genannt wird, ber Amarumano (Schaugenssus) der alten Pernaner zu suchen seit, der schau seit den frisheiten Zeiten dem Handel gedient zu haben schein Rachben Gereilasse des Gega, unter der Regierung des Inca Pachacutet, von ber erften Aulage ber feitbem fo ausgebehnten Coca Pflanzungen in ber Montana pon Paucartambo gesprochen hat, mobin bie pernanifde Dinthe pon ber Gunbfluth bie fiebenthorige Buffuchtshohle ibrer Stammeltern perlegt, geht er gu ben glangenben Thaten bes Inta Rapat Dupangni über, melder jenem in ber Regierung folgte. Rad vielfachen Rampfen mit ben tapferen Ruftenvolfern, mobei bie Incas in ber am Rimac blubenben Gultur bes Pachacapac Grinnerungen ihres Uriprungs mieberfanben, ftieg ber Raifer in bie milben Thaler ber Antis pon Gugeo nieber, und ließ bort an ben Ufern eines großen Rluffes aus leichtem Solge zweihunbert Balras bauen, bie er febe mit funfbunbert Solbaten bemannte. Bei ihrer Sahrt ftromabmarts hatten biefelben vielfache Rampfe mit ben Edlaugen und Liger anbetenben Barbaren gu besteben, bie, wie ber Gefdichtidreiber fagt, gefdmudt mit bunten Bapageienfebern und munberfam bemalt, gleich ben bentigen Chundus, aus ihren bidten Dalbern berportamen , und bie porbeifahrenben Coiffe mit Rfeilen überidutteten.

3mei Rabre lang bauerten bie Rampfe mit biefen ihre Greiheit auf bas Theuerfte pertaufenben Stammen, und als ichlieflich bie Jucas au bie Grenze bes machtigen Dufus Reiches, beffen bis nach Guzco gebrungener Ruf ben Anlag zu ber Erpebition gegeben batte, gelangten, mar ibre Rabl fo aufammengefdmolgen, baß fie, froh pon bem Ronige bie Ginwilligung eines Cout- unb Erubbunbuiffes gu erhalten, an feine weitere Groberung bachten. Bur befferen Befeftigung ber Freundicaft blieb ein Theil ber Jucas bort, mabrend bas gurudfebrenbe Seer von einer Gefanbtichaft ber Dufus nach Bern begleitet marb. Berabe gur Beit ber fpanifden Groberung maren bie Abtommlinge jener Inca-Familieu im Beariff, in ibr altes Baterland gurudgutebren, als fie auf bem Bege bie Radridt pon bem Untergange beffelben erhielten, und nun, burch bie letten Refte bes auch aus ben Relfenhoblen bes Apurimac vertriebenen Serricberftammes vermehrt, fur immer nach ber Sauptstabt ber Mufus gurudgefehrt fein follten. Den gie: rigen Ohren ber beutefüchtigen Conquiftabores entgingen nicht bie Anbentungen, melde ben Inbianern, in ihren ichmerglichen Erinnerungen an ihre große Bergangenheit und fo unerwartet gerftortes Glud, bann und mann uber jenes reiche Land, als ber letten Buffudt ihrer verebrten Gurften, entidlupfen, und ein Diego Meman, mit einer Inca-Pringeffin verheirathet, mußte ben Bater berfelben, der durch mehrfache Reifen mit dem Wege vertraut war, zu demogen, ihm umb feinen breifig Begleitern als Jubren, wie eigelben betraten die Wontaal von Cochadomba, und wolften wirflich nach füufundbereißigfalgigen Warifc an die Thore einer großen, ihonen Stadt gelangt fein. Durch fire Untulugheit, trot der Nathschlädige des Juhrens einen offenen Ungriff zu wogen, verloren Alle das Leben, mit Ansnahme des Candbillo, den die Wus, als Jolden, dei ild beiteiten, und mit Ehrenbezugungen überbäuften. Der Cagite war der Eluzige, der nach vielen Musheligsfeiten Verland der beider verfachten.

Wenige Jahre später gad ber Vice-König dem damnligen Gobernador von Eugeo den Auftrag, eine Erpebilion von füufhundert Mann zur Eroberung des Musis-Reides auszurüften, entgag ihm aber diese Erlaubnis und einiger Zeit wieder, um seinen Ressen damit zu bechenn. So bilbeten sich zwei Compagnien, die an den Usern des Amarumapo zusammentressen, mit der rasssischigten Auch inneren Partelungen einander augrissen und sich fast ganzlich aufrieden, indem die wenigen Uederlebenden durch die Ehunchus, deren sie in die Handelingen eines die Krunde gingen.

Bur Blütlegeit ber Talfolissen Missionen in Acobamba langte bort (wie ergiblt wirk) von frenfer bie Dolisseit eines machtigen Königs an, um die Hulle eines durch seine Bunde figen Königs an, um die Hulle eines durch seine Wunderturen weitsin berühmten Padres für seine Tochter nachguluchen, die siegen der Berer Jugend an einer unseisstenen Krausseit dahiniseit, und von allen Acezien aufgegeben set. Der mehrer Wonnte auf dem Rotten er Jubianer nach Offen und Vorben reisende Briefter berührte in seiner später dem Erzbisofe von Luna dekteirten Mitthestung Bunderbinge von den blühruben, rings mit Festungen umgebenen Gestaden des großen Sees von Baittit, wo alssädigt eine allgemeine Messe der umwohnenden Wolfelden des großen Gees von Baittit, wo alssädigtig eine allgemeine Messe von der umwohnenden Wolfelden abergalten wärbe.

An huanta mag fich ber Reifende von ben Arrieros noch gene ergablen laffen, wie man oftmals im Often von ber höchsten Spife ber Corbillera am fernen hortzoute bie großen Mauern einer möchtigen Stabt in ber aufgefenden Coune funteln fähe. Diefelde Zata-Morgana spielt in ben Grenggebirgen Ducatan's und Guatamala's, wo bie Hittenberger hundhaufger La-

canbones fich in ben Gefcichtserinnerung ber Maga's und Quiches gn muthifchen Stabten ausbehnen.

Das gelb für Entbedungen ist hier noch offen, wird ober eit feiner ifdigeren Bearbeitung balb angedaut fein, und bain muß unter bem Schufe einer fräftigen Regierung ber ben Anbau ber reichen Tropenerzenquisse metenbe hanbel jeme golbenen Schiffe unfalten, bie ber indolente Peruaner vergebens in bem Graben nach bem schimmernben Metalle zu geben wähnt.

## Darwin und die Wiffenfchaft.\*)

L'extrême esprit est voisin à l'extrême folie, meint Bascal, und wenn bie genialen Coopfungen unferer philosophischen Bergangenheit fur einen Morean bie Cumptome einer Geiftesfrantheit, einer monomanie des grandeurs barftellen murben, fo maren mir gegenmartig mabricheinlich am letten Stabium berfelben angelangt, bei ber Dementia paralytica, morin biefelbe gewöhnlich zu verlaufen pflegt. Gin ichlagenberes Beugnig ber Imbecillitas fonnte unferer felbftgefälligen Civilifation nicht ausgestellt merben, ale es in ben epidemifc graffirenben Abftammungsibeen geliefert mirb, bie mit mehr ober meniger Berech: tianna unter bie Megibe eines hochverbienten Raturforichers geftellt, und ale feine Worte bem ftannenben Bublifum offenbart merben. Darmin's berühmte Arbeiten leuchteten unerwartet am naturmiffenschaftlichen Sorizont empor, als bie Morgenrothe eines nenen Tages, ber nene Soffnungen ermedte. Richt bag er etma als ichaffenber dens ex machina bervorgetreten fei. Wahrheiten erfinben fich nicht. Der Beift, wenn bereits pathologisch gestort, mag phantaftifche Sallneinationen vor fich feben und Ercentrici= taten erfinden, Bahrheiten bagegen finben fich por, benn fie machien organisch unter gesetlichen Rormen empor. und menn fie in ber Bollheit ber Beit als gereifte gruchte nieberfallen, fo bleiben fie bod gefennzeichnet burch ihren fruberen Rufammenbang mit beinjenigen Baume bes Wiffens, ber fie in langen Borftabien Sabrhunberte burch ernabrt batte. 216 Darmin, bas lange Schweigen, bas er feit ber Rudfehr von feinen Reifen beobachtet

<sup>\*)</sup> Rational-Beitung (1871).

hatte, unterbrechend, fein erftes Buch in bie Welt finbte, mar ein folder Moment ber Fruchtreife getommen, und ber Erfolg mar beshalb ein gewaltiger. Freilich nicht, weil er abfolut Reues ausgefprochen batte; es ließe fich von Douatt bis Ranbin und Lucas eine gablreiche Literatur gufammenftellen, in ber bereits alle biejenigen Gefichtspuntte hervorgehoben finb, bie Darmin's Lehre jum Ctuppuntte bienen. Aber ber Inductions-Methobe ift nicht mit beilaufigen und allgemeinen Anbeutungen genugt, fie verlangt Thatfachen - Thatfachen, bie in ber aangen Weite bes Unterfudungsfelbes gefammelt, bie mit angitlichfter Genquigfeit burch Beraleidung und Beobachtung gepruft, burd minutible Detailfenninift bis auf bie letten Decimalftellen in ihren Rechnungen controllirt und gefichert finb. Das Alles bat Darmin ben phpfiologifden Raturmiffenicaften gemabrt (von einzelnen Ausstellungen, bie zu machen maren, ober noch mangelnber Bollftanbigfeit abgefeben), und fein Berbienft bleibt beshalb ein unbeftrittenes. Wie febr bie reiche Gabe, bie er bot, einem Beburfniffe ber Reit entgegentam, wie voll bie Atmofphare mit ben Reimen bagu gefcmangert mar, - mit ben 3been, bie man, nach Davib Strauß' Musbrud, nur aus ber Luft ju greifen braucht - zeigt bas gleich: zeitige Ericheinen ber burch Darmin und Ballace unabhangig von einauber gearbeiteten Abhanblung in einem und bemfelben Jahre. Dit Recht fagt Ihring: "Bas wir ju finben glauben unb bas Unfrige nennen, fcmebt in ber Atmofphare, eine reife Grucht am Banne ber Beit, bie mir nur brechen, nicht erzeugen." Dit Darmin's bebachtig aufgebautem Wert mar ein feftes

Fundament gesegt, um sie die Berauberlichteit der Organismen unter den Einfüssen der Umgedung und die Bestellings ersolgter Appossium zu der Einfessen und die Bertellings ersolgter den stemen der Anterwolffenschaft zu genügen. Wie sie den Frengen Anforderungen der Naturwissenschaften nom Sein berührt und in die Processe des Beredens tiefer eingebrungen, als je zwor. Die Naturwissenschaft, nachdem sie auf an Teue mit dem Berzeichnig in eine Jahren der Gesel diese Gerentungel geschmidt, mußte jest vor Allem auf Gonsoldberung biese neuen Vertigen des diese dingeneber dingentungen des innervoertes Vererains, auf Verschaftligen der Sprachten Vererains, auf Verschaftligen der ihr ist eleber gefehlt. Die Erweiterung Leift gertagen der der der der der Vergen der Verschaftligen der Verschaftligen.

Domane geführt, und ans ben metaphpfifchen Soben berfelben mehten munberbar bezaubernbe Lufte berab, bie bas Berg mit un= getannten Uhnungen fcmellten, mit Uhnungen jener Gebeimniffe, bie man burch bie neu eroffneten Berfpectiven in nachfter Rabe por fich ju feben glaubte. Co mander Raturforider, ber bisber in fonveraner Berachtung ber Philophie ben Ruden gefehrt und ieben Unterricht von berfelben verichmabt batte, glanbte jest auf einem Streifzug burch bas Gebiet ber Philosophie allerlei Beuteftnde gurudbringen gn tonnen, um fich bamit por feinen Ctanbes: genoffen gu bruften, und magte fich unbebacht in bie gefährlichen Engpaffe bialettifcher Rrengwege. Dag bie Deiften fich rathlos perirrten und tlaglich genng beimgeschidt merben murben, mar porauszuseben. Gewiß bat ber Triumphzug ber Raturmiffenicaft noch nicht fein Enbe erreicht, fie ift mit ber Phyfiologie bis gur Pfuchologie vorgebrungen, fie fteht jett an ber Grenge ber Philo: fophie, und fie wird fruber ober fpater ben Rampf mit berfelben aufnehmen muffen. Die richtige Bolitit ber Raturmiffeuichaft liegt jeboch ungweifelhaft barin, bie Rriegserflarung fo lange wie moglich binauszuschieben, um fur Bollenbung ihrer Ruftungen nach allen Geiten bin Beit gn gewinnen. Rein echter Raturforider wirb an bem ichlieflichen Giege feiner mobiberechtigten Forbernngen zweifeln, aber ber Rampf wirb ein ernfter und fdmerer merben, benn auch bas Recht ber Philosophie ift ein nraltes und wohlbegrunbetes. Doglich, bag bas Gange mit einem Compromif enben wirb, aber eben beshalb follten bie Raturforicher alle jene argerlichen Planteleien, bie auf ben Tagesbeifall berechnet find, unterlaffen, ba fie nur bofes Blut machen und im Grunbe nichts forbern.

Bil hoben mit Carwin's Borarbeiten eine neue Stufe auf er Missensteiner erstommen. Es wird nothwendigerweise sangere Zeit bedürfen, ehe auf der gewonnenn Plattform ein weiteres Jundament aufgemanert ist, um uns höher zu sähren. Wer ungeduschs parauf usch macten will und sied mit Luftspringen empor zu heben juch, der ristiert, topsüber zu sälten. Stuzzt er hinad, so rottl er auch über die bereits erstiegenen Stufen sinweg, und es hat in der The das Aniehen, als ob gar Mancher sichon wieder am Kuske er nutersten Stufe, in demselben Schlamm läge, wie der rohe Naturmeusch, der innerhalb einer Alpsenlüse, ju der and Nandsveuter, Schadeltsfier am Assichien signiren, jedusfals zu den verten.

engren und englien Graben ber Altubervaanbischaft zu rechnen fit, zwischen Urmenich ober Affenmenich und Hottentott oder Schmiersmenich, wie es in einer vom deutscher Gelehelamteit ausgestellten Urtwude heiht. Die Schöpfungsingen befunden jedenfalls eine sehn auffällige Erliebservandlichaft.

Um Aufang ber Diuge, ergablen bie Orang Birma, lebten in ben Balbern bes Berges Ophir zwei meiße Mffen, Dunta puteh, bie in ben 3meigen ber Baume ein unichulbiges und freubenreiches Leben fubrien, in inniger Liebe mit einanber perbunben und pon einer gablreiden Radtommenicaft umgeben. 216 biefe heranwuchs und bie Rahrung fparfam ju merben anfing, verfammelten bie Affenpatriarchen ihre Rinber und zeigten ihnen von ber Guibe bes Berges bie weiten Chenen, bie fich am Guge besfelben ausbreiteten. Dorthin möchten fie gieben und bas Lanb bevolltern. Dit bem Gegen ibrer Eltern ftiegen bie Meffchen binab in bie fonnige Chene, wo Mles iconer und lieblicher fie anlachte, als in ben fumpfigen und bumpfigen Beramalbern, in benen fie ihre Rindbeit vertraumt hatten. Unbere bie Luft, anbere bas Baffer uub bie fluffe, anbers bie Erntegaben ber Ratur, bie ringsum auffproften. Dabrend fie fruber mit bolgigen Gruchten. mit Burgeln und Beeren nur fummerlich ihren Sunger gestillt hatten, bot fich ihnen jest an labenben gruchten unbeschrantte Menge, und in Folge reichlicherer und befferer Rabrung nabm auch balb ibr Rorper an Bachsthum und Coonbeit gu. Balb entbedten fie auch bie Kornerfrucht, und in Golge belieu untersog fich ibr Darmeangl einer Ummanblung, bann in Folge einer Correlation bes Badisthums (wie bas nun in ber Drang-Birma-Sprache tednifch beifen maa), bie übrigen Organe und bie Saut. bas Rellbaar fiel aus, bie Urme perfürzten fich, und eines iconen Morgens ermachten bie Rinber ber Mffen als Menidentinber. Die faftige und fucculente Rabrung batte aber noch mancherlei anbere Solgen. Dit ber lieben Affennatur mar es nun porbei. Die Leibenicaften ermachten, Baut und Streit brach aus, und bie aus Affen perebelten Denichen murben fich alle tobtgeichlagen baben. wenn nicht ber Batim-Mlam aus Dum ju Schiffe augelangt nub einen gesetlichen Buftanb eingeführt batte.

Bie fich bie Bannod aus ber Trabition ihrer Borfahren erinnern, hat ber — in ihren Augen fehr bedauerliche — Schwanzverluft bazu beigetragen, bie Menfcennatur fo peffimiftifch irritabel und grießgrämlich zu machen, weil fie es jeht wilt schwieriger haben als ihre Affenverwandten, die Müden zu verjagen, und beshalb durch die Stiche berselben im Austande ärgerlicher Reizbarkeit gehalten werben.

Dies ist eine unter dem Ertlärungsverluchen der Betsendeng, und die Ethnologie tenut in den Worben gang verschiedener Bötter etwa ein halbes Duhend folder Ergählungen, mitunter gang häbsch poetitig ausgemalte. Der Ounka ponted beigt heute mit seinem officiellen Litel Hylodaces agilis und die Benna association damit den Simia Syndactyla, ader man hat in der Joosogie vorgegogen, ihm unter den Katardinen einen Valenunenschen zu substituten, oder einen schwanzlesse Gewantsofen.

"6% läßt fich nämlich als höcht wohrscheilich besaupten, ab bie nächten Stammeltern des Menigengeschiechts schwanzlofe Katarchinen (Lipocerea) waren." Bei dem entistiedenen Tone, mit welcher biefe Anflich ausgefprochen wird, tann es tanm in Sewicht fallen, wenn die Fiologue der Anturvölker vorwiegend ihren Repräsentanten aus den Menocerea (messens aus den Zemnopitzelen) entnehmen, indem bie eindruckvolle Katasftrophe des Schwangausfallens in allen diesen Wychfologien mit besonder tragisfiger Emphasis beschrieben wird. Man tönnte bier vielleighe tim frischere erinnerung vormissiegen, das der Aufte den ben Urprung ucher zu stehen spein hoch die abgen gabel der in frischere Erinnerung vormissiegen, das der Aufte den Urbrung ucher zu stehen spein gefegt, sich dem Indiservolliger Griffiebeschränktiget auften, das der Verfiebeschrönkricht anzunächern, das der Vortheil heiliger Einsalt, den fein Opponent sous bürften durche in machen ist.

llebrigens hat die Schwanzfrage ben wilden Biologen eben so vielt Sorgen gemacht, wie den nahmen. Nander, der nicht ohne Berthimmernig auf seine aus Alfenphysionomien herroorgrinselmben Borndiert zurädblichte, mochte doch einen sillen Troft darin singten, daß diese ehrmiteligen Ereise nicht durch einen Schwanzanhang weiter entwiteligt waren, und bannte sich barin auf die gelehrten Aussishvenagen eines einheimischen Biologen stähen. Der englische Seichert scheint indessen inder einbeimischen Biologen staden. Der Schwanzhppothese zurückzuneigen und erdreter dem Bertust die Schwanzhppothese zurückzuneigen und erdreter dem Bertust die bei der Bannod Indianer und die der Tasmanier gegenüber. Die ersteren debauern, wie sohn aus den der Ausmanier gegenüber. Die ersteren debauern, wie sohn aus den der kantalt des Sehn so untstässe, die sierenden Echwanzusweise, die siesteren dagegen berichten, baß fich die Menichen febr eind gefühlt batten, so lange fie ihr Anhangiet mit sich hatten herumschieper muffen, und bag ein Specialbroollmächigter vom Simmel berradgesind fei, um sie durch eine Amputation davon zu befreien. "Gott weiß es am besten, wie es sich dumit verhält," würde der fromme Araber bei solchem Liteman ausäussen.

Die Enthgeibung dieser Controverse bleibt zunächst neden patischen des der Umwandbungsproces selbs bei den europätischen Bosmologen und Anthropologen im manchertei Pankten von der in Kalang bei ihren Kraitorollegen üblichen Aufschusse weise abweicht. Alls Schluß Resultat anglo-germanischer Selehrsanktei gestaltet sich im laufender Jahre 1871 die Darstellung, wie sie in England und in Thuringen gelehr wird, ungesähr in solgender Weise (Darwin, ihr deseent of man S. 439-451):

Es war einmal ein Affie, an ancient member in the great series of the Primates. Diefem Zenoriatsberru wurde es in seinen alten Lagen allzu langweilig, immer auf dem Saumen zu fibern, mit frummen Beinen und gebogenem Rinden. Er fiellte ihd beshalb, so oft es anging, auf die Erde und trampetle fiss auf derfelben die Ringe ganz platt, dabei hielt er sich shishs gerade, so daß die Silviselssalte vorbossis dopte orthopoddisson Rachfullen) von fless vertore, und da die hohen unu nicht langer, wie sont bei mit eltern, beständig die rauhen und zart, die Arfte auzgreisen branchten, wurden sie weich und zart, die am Leibe undebagt herumssiglienternaben Arme wuchen and den den tern ein wenig sester, es Wellen werden der ein den den den structur und ise des des Palents werden.

Höchft einfach nub aufhaulich in ber That, auch bem bei chränktesten Weuschenverstand begreisich und für populäre Vorlesiungen sehr gerignet, aber die Version der Orang-Ulang gesällt mir doch besser die bie incht auch soglisser sein möchte, da sie das von Darwin in biesem Falle underuckschaftstigte Wigrationsgeseh mitwirten lähi? Dann hälte es unterucksichtstigte Wigrationsvoch nicht so weit gebracht, denn seine Orang-Virma oder Orang-Ulang erlandte sich die Schoologie tösser zu den am tiessen ische ischen den Venstigen und weiter die Verlieben werden, und wären wir gleich bei ihnen in die Schule gegangen, so dirste vielleicht seit 1858 manche Möße und Vegnier erspart sein.

## Eine Seefahrt.

Wenn bie fteilen Wellen ber Bay von Biscapa und bie glatten Binbftillen Cap Spartel's, fowie bie Dolbrum's ber horse latitudes (ober mare de Coscaballos) jurudgelaffen find, wenn ber Schiffer an ben bunfeln Bolfen, bie über Dabeira lagern, por= übergeflogen ift und vielleicht boch im Simmel ben fernen Beat pon Teneriffa erinabt bat, beginnen in ber Atmofphare bie Reichen bes angenaberten Baffates. Gine bunne, aber bichte Bollenichicht überlagert bas Lufigemolbe. Sier und ba burch einen lauglichten Spalt blidt bas blaue Simuelsbach binburd, aber gwifchen ihm und bem unterften Stratum unterfcheiben fich zwei, brei ober mehr bellere Coichten, nach verschiebenen Beltacgenben binftreis fend und meiftens an ben Spigen in loggelofte Girri auslaufenb. Alle biefe verschiebenen Schichtungen fteben unbeweglich in ber Sobe und unter ihnen blaft ein leichter, gleichmäßiger Wind, ber mehr und mehr bie Richtung aus Norboft nimmt, bis, wenn ber Baffat vollig eingefest bat, bie granen Strata veridwinden. Gin leicht blauer himmel umfpannt jest bie blaue Gee, und nur im Benith bemertt fich ein Regel lofe gefledter Girri, von Rorb nach Gub geftredt. Das Deer fraufelt in gierlichen Bellen, Die bier und ba auficaumen, aber nicht weil bie tiefe Bogung bie Gipfel einzufinten zwingt, fonbern weil überftrichen burch eine ftetig ununterbrochene Brife. Gin maßig ftarter Bind von gleichartiger Richtung ruft vielfach biefes Schaumen bervor, aber es ift bann gleichsam uur ein Abblafen bes Baffers an ber Oberflache unb febr vericbieben von jenem gewaltsamen Brechen ber aus tiefen

Sohlungen emporgehobenen Bogen, wenn ein anhaltenber Sturm bie machtige Baffermaffe aufgewühlt bat. In bicfem lebern Falle enbet ber blane Bafferberg in einem buntelfmaragbarunen Gipfelfamme, (in Rolce bes nicht absorbirten, fonbern in ber Reflerion burchideinenben Lidtes) und falt bann in einen fdmeren Chaumregen in fich felbft gufammen, einer weitbin brechenben Relfenbaut gleichenb, jubem ber in bem blauen Baffer unterfintenbe Chaum baffelbe bis auf bie Tiefe, fo meit bas Muge reicht, in weiftlich grauem Grun farbt. Gin plotlich auffpringenber Sturm bagegen reift bas oberfte Maffer mit fich fort und fpritt es nach allen Ceiten bin in blenbend weißem Gifcht, in welchem bie Strablen ber Sonne in Regenbogenfarben fpielen. Die mit fturmifden Better gufammenbangenbe Diffarbung bes Baffers fern vom ganbe folgt aus ber Aufmublung ber unteren Bafferfcichten burch bie, bie Refferion bes Lichtes verwirrenbe, Comel: lung ober and ben Biberidein grauer Bolfen.

Richts gleicht ber Pract eines Connenuntergangs an ber norblichen Grenze bes Paffotes, mo bie Luft noch mit ben Chichten vericiebener Renchtigfeitsgrabe gefüllt ift, mabrent tiefer in ben Tropen bie gleichmäßige Temperatur pon Luft und Baffer ber bunten Dannig: faltigfeit ber Sarbeuftrablung ermangelt, fur melde bie Configuration bes lanbes im füblichen Guropa ben italienifden Simmel berubmt gemacht bat. In ben beiteren Abenben bes Paffates fteht bie Conne hinter einem balbburchfichtigen Wolfengitter, bas ben Sprigont rein lagt ober auf bemfelben nur in leichten Bfeilern rubt, bie in ben umfpielenben Lichtstrablen taum als bunne Raunbeden ericheinen Wenn hinter biefer magifchen Gartenumgaunung bie Conne in ben freien Zwifdenraume nieberfteigt, öffnet bie Perspective ein golbig glangenbes Reculand, beffen bem Muge nicht ausmeftbare Raume fich mit ben Gehnen unenblicher Behmuth fullen. Die Conne neigt fich tiefer, ein golbener Reuerball, fie fintt gum Ranbe, fie tandt in bie majeftatifche Muth, und jest beginnt eine munberbare Sarbenpracht aufzuleuchten, mo immer ihre abgelentten Strablen auf bie periciebenen Schichtungen fallen, mit benen, als in fruftallinifder Streifung, bie Atmofpbare überall burchzogen ift. Diefe gauberhaften Garbenwechfel pon golbenem Lichtglang gur Amber und Burpur, pon Gelb ju Grun, im Chimmer frifc bethauter Biefen, und Maurblau, pon Gran und Brann gum bunteln Biolett, in ben fieben mal fieben Chattirungen, foviel ihrer

Wie sich das Schiff ber Linie nöhert, wird die Gelegenheit steltener des Schanftyel des Somenendre ober unterganges zu genießen. Schwere Eumnti hängen im Schfreis, Regenstuhen gießen herab, schwere Eumnti hängen im Schfreis, Regenstuhen gießen herab, schwere Linie Vidwille Windhlitten wechseln mit Tonnados, deren electrische Spannung um hoftiger ih, je näher dem ande Anna machen sich wieder nach bich thängenden Wolfenmossen die Vorläufer des nord-billiden Volgtate bemerkort, der mehr und weft den Simmel auftlärt und oft in Squall's aus rald aufleigenden Gewittern das Schiff vor sich fehrerteib, bis es sich au seiner süblichen Grenzeim Vonnen euer Eitlen oder Doltrunsk fürde.

Der Wind, wenn er wieder die Segel füllt, nimmt mehr und mehr eine westliche Richtung. Er west im anhaltendem Strom, zu start für bie leichten Segel der schon lichnenden Masten, stärter und fützer, wie er dem Cap sich nähert, und hohler brauft die See in den bunteln Rachten. Dit bicht gerefften Cegeln flieht jest bas Coiff por bem milben Sturm, es rollt in branbenten Wogen, umfprist von bampfenbem Gifdt, übermafden von fenrig phosphorescirenben Baffermaffen. Die Planten frachen nuter ber Bucht ber anfolagenben Bellen, bas Ctener arbeitet mubiam, bie Daften fnarren und ichmanten und wenn ein raffelnber Bafferbruch, ber bas Ded von allem Bemeglichen faubert, ober ein jaber Cturg bes Chiffes in ben Bellenabgrund ben Chlafer Rachts ermacht, fo trifft burch bas Seulen bes Cturmes und ben Rampf ber Mogen bas flappernbe Beraufch ber Pumpen fein Dbr, bie jest faft jebe Stunbe ber Arbeit genug zu then finben. Unbeimlich icont bie Ratur, wenn fie bie fpate Wintersonne mit blaffem Licht burchbringt. Gine gleichmakige Boltenwand, bichter und buntler, mo fie am Pafferranbe auffteht, erbebt fich rings um bas Simmelsgewolbe, bas nur in einer ovalen Deffnung bes Benitbes, matt unb perftort binburdblidt. Es liegt etwas Graufiges in biefem Anblid ber Atmolphare, mas bauptfachlich baburch peranlaft ift, baf ber Simmel meiter entfernt, ber gange Gebfreis foloffaler ericeint, als es bas Muge gewohnt ift und bie Ertlarung biefer Ericei: nung lant fich am einfachften barin finben , baf bie gleich Strata geidichteten Wolfen, bie bier in bie boditen Lagerungen ber Mtmofphare binaufreiden, in ihrer buntel brobenben Schmere ben Cumuli gleichen, bie mir nur gewohnt find uns weit naber gu feben, fo bak jest eine rudidliekenbe Affociation ben Simmel in meitere Berfpectipe gurudfest. Gin glangenber Romet franb Dorgens am öftlichen Simmel mabrent bes Monats Juli. Baffer mar baufig marm, wie getocht, und bie uber bas Ded bredenbe Gee fullte bas Schiff oft mit Gernch tobter Rifde. Bu beiben Geiten bes Cap fteht befonbers eine hoble Gee ans Guben an, bie oft, ohne bag eine perhaltnigmagige Binbesftarte porber ging, ploblid um bas Schiff auffteigt und fo raich in ihren Bellenbergen aufeinanber folgen mag, baf bas pon bem einen in bie Tiefe gefchleuberte Schiff taum Beit fich an erheben bat, ebe ber nachfte barüberbinfturgt. In bem Ranal von Dogambique geigt bas Baffer eine gefattigt buntelgrune garbung burd tiefere Coundings peranlaft, wie in ber Morbfee bie mehr grasgrune burch oberflachlichere. Dier find Binbftillen nicht felten, mit reinem, flaren Simmel, aber nicht fo vielfach befucht burch Tummler, Delphine, Saie und ohne bie ichillernben Debufen, bie ben It-

lantic burchfegeln. Die ber Liufe naberen Breiten bes letteren merbeit von ben Cdjaaren fliegenber Gifche belebt, bie von ihren Berfolgern gejagt, in langen Linien neben bem Schiff berichiefen. Mm Cap bagegen umfliegen bie Geetauben bas Cdiff, bie auch in ber branfenben Gee eines Ortanes bie angeworfenen Biffen aufanfinben miffen. Rur bas Duntel perbinbert fie baran und in Binbftillen fieht man fie Dadits neben bem Chiffe berichwimmen, Gisponel ericienen mitunter in Schagren. Die Martinspite ober Bootswannen bes inbifden Decan finben bie Datrofen oft folafend auf ben Marbs. Reufeits Dabagascar, wo auch bie Albatroffe haufiger merben, fest eine regelmäßige Reibenfolge meftlicher Winbe ein, bie in ftatig fleigenber Starte oft bis ju einer Art Orfan anichmellen nub bann fublich in eine halbe Winbftille ausblafen, bis wieber ber Beftwind im norblichen Quartier neue Rraft gewinnt. Das unftate Better mit ben Comantungen bes Barometers fowie bas bumpfe Seulen bes gefpannten Winbes lagt pielfach Onclene permutben und ber Gintritt in bie inbifche Gee ift von heftigen Squalle begleitet, bie auch mahrend bes Paffates nicht abreifen. Die Atmosphare biefes Meeres bat, febr pericbie= ben pon ber leichten Blaue bes atlantifden Baffates, meiftens etwas buntel Drobenbes in ihrer Ericbeinung, felbit meun, wie mitunter gefchiebt, ber Sorizont von allen bunteln Bolfen in prachtiger Reinheit auftlart, ift bie Blaue pon Simmel und Deer gelattigter, finb bie Garben bes Connenunteraquas tiefer unb bunfler. Richtet fich nach Umfegelung bes Cap ber Cours nach Muftralien, fo burdfliegt man jene weite Bafferobe, ans ber nur bie Infelfelfen St. Paul und Amfterbam bem porubereileuben Blide ericeinen, bis bann bie umbranbete Rufte bes auftralifden Continentes aus bem Baffer auffteigt. Obwohl wilb und reiglos, murbe fie boch freudig begrußt, als bas Biel, bas wir in hunbert Tagen und Rachten unferer Segelichiffreife fo oft berbeigefebnt batten.

## Heberblick der geographischen fortidritte. \*)

Sochverehrte Berfammlung!

3m Standpunkt ber Geographie erhalt bie jedesmalige Beltauschauung ihre Spiegelung, benn bas terreftrifche Suftem pflegt ein verfleinertes Bilb ber Ibeenverbindungen ju wieberholen, unter benen bas All aufgefaßt mirb. Mis bie Bolfer noch auf einer flachen Scheibe lebten, übermolbt von einem fruitallenen Firmamente, ba mar ihnen bie Erbe flein und befchrauft, vom Grenzftrome bes Oteanos umfloffen. Die aftronomifchen Gernrobre burchbrachen bie Dede bes Simmels, fie eröffneten ben Musblid in unenbliche Wernen, und burch fie rollte als brebenbe Rugel ber Erbball, ben gleichzeitige Umfdiffungsfahrten in feiner rudlaufenben Rreiflinie fennen lebrten. In unferer Beit, mo bie Naturmiffenschaften in forgfamen Forfchungen bie Thatfachen festzustellen bemubt find, bie ichmantenbe Theorien burch flar erfanntes Biffen erfeten werben, wenbet fich auch bie Geographie ber Ausarbeitung ihres Detail ju und bat bas weite Unterfuchungsfelb, bas fich por ben Bliden ausbreitet, unter ihre Dit= arbeiter in ben phufitalifden, geologifden, botanifden, goologifden Rachern vertheilt, bamit im Bufammenwirfen ber Theilgweige fich bas Bilb bes Gangen erichließe. Das ift bie Richtung ber Gegen= mart, bie Ritter's Charfblid im Boraus ertaunte, als er ben Grundriß feines grogartigen Planes nieberzeichnete, ben Denichen in ber Gefdichtsbewegung auf bem weiten Boben geographifcher Grunblage zu verfteben.

<sup>\*)</sup> Rebe gehalten bei Belegenbeit bes vierzigjährigen Giftungsfeftes ber Gefelichaft für Erbinnbe in Berlin am 26. April 1868 (im fünfjährigen Cyclus). Baft ian, geger. n. ethnolog. Bibec.

Bon feinem unvergeftlichen Ramen, von ben Dabingefchiebenen ber Danner, bie einft als Stifter beifammen ftanben, um bie Bafis biefer Gefellicaft zu legen, menbet fich bantenb ber Blid gu benen, bie noch aus ihrem Rreife ubrig, und bie uns noch lange jene Beit gurudrufen mogen, mo aus ichmachen Unfangen ber Sprof ermuche, ber fich jest zu einem polllaubigen Baume entfaltet hat. Ernbe und boch troftenb flingt Somer's alter Dichterfang pon ben Menichenleben, gleich Blattern am Baume, Gie fproffen auf, fie meben bernieber und neue Choffen folgen. Coon mander eble Rame ift aus unferen Reiben perichmunben, bod fie find nicht vergeffen, und and beute fei eine Erinnerung benen gemeibt, Die feit ber Reier bes letten Stiftungffeftes (1863) pon uns ichieben. Damale rebete Beinrich Barth gu Ihnen, ein viele Jahre hindurch mit ber Thatigfeit ber Befellicaft auf bas Engfte perflocitener Rame, ber fich fur immer im lebenbigen Unbenten erbalten wirb. Die Gefellicaft bat fein Gebachtnif burd eine ankerorbentliche Gigung gefeiert, in ber, mas Alle fühlten, burd Serrn Roner's Rebe ausgesprochen marb, fo bak mir nichts bingugufugen bleibt. Huch bie anberen Ramen beburfen nur ibrer Rennung, um fie in poller Lebenstraft gu ermeden, fie geboren ben Unfterblichen nationaler Balballa an; mer tennt fie nicht? Bopp, Ditiderlich, Seinrich Rofe und eine leiber allzu lange Reihe anberer Ramen Golder, bie bie Geographie burch Bort und That ober burch ihr Intereffe forberten. Außer= bem find bie Liften ber Gefellicaft burch ben Fortgang mancher Mitglieber gelichtet, bie ihr Beruf von Berlin meggog Dagegen ift neuer Radmuche eingetreten, und befonbere erfrenlich bleibt es, baf bie Gefellicaft in letter Beit vielfach burch folde Ditglieber verftartt ift, bie felbft activ als Reifenbe auf bem Gelbe ber Geographie beidaftigt gemejen finb, und fo in unfere Berhandlungen bie lebensfrifche Rulle bes Colorits und bie Controle praftifder Erfahrungen bineinbringen merben. Ginige berfelben maren burch beu ErpebitionBfonb ber Rarl Ritter=Stiftung in ihren Unternehmungen geforbert. 3m Gangen ift bie Bahl ber orbentlichen Ditglieber unferer Gefellicaft im Bachfen begriffen.

Paffen Sie uns bie Umicau über bie geographischen Beranberungen in ben letten fant Jahren mit Austrelien beginnen, mit unserer auf sublicher hemisphäre vereinsamten Gegenebe, beren einformige Dede von Eucalupten Malben eine gleiche Monotonie ber Menichenracen birgt. Coon in fruben Stabien bes Entbedungszeitalters von Portugiefen und Spaniern gefeben, von ben Sollanbern neu gefunben, von Coot und la Peyroufe an ber Rnfte erforfct, blieb Auftralien auch bann noch bebeutungelos für bie übrige Belt, ale bie Englanber in Bolanpban eine Berbrecher-Colonie anleaten und baburch freie Ginmanberer gerabe gurudidredten. Die lange Reife ber Reifen, woburd uns allmalig bie Reuntnift bes inneren Auftraliens aufgefdloffen wurbe, begann ungefahr mit ben Reifen Orlen's im Sahre 1817, und fie murbe befonbers geforbert, als bie Golbeutbedungen Rem-Couth : Bales und Bictoria in ben Strubel bes Beltbanbels hineingezogen hatten. 3m Jahre 1860 pflangte Macbonall Stuart bie englifde Rlagge im Mittelpuntt Auftraliens auf bem Central-Mount Cinart auf, und nach ber ungludlichen Reife Burte's burchidnitt er ben gangen Continent pon Rorben nach Guben, Lefron erforfdte 1863 Beit-Auftralien pon Dorf aus. Goulb. befonbers fur ornithologifche 3mede, ben Macquarie Sarbour-Diftrict, &. und M. Jarbine bie Strafe nach Cap Port 1864, Barburton 1865 bie Bufffffe bes Late Enre, Davis entbedte ben Wilbman Riper 1866. Die Unterfudung bes Rortbern Territorn murbe, nachbem Rinnis' Erpebition feblaeichlagen, auf Cabell übertragen. Auf Anregung Dr. Muller's in Delbourne, über beffen botanifde Arbeiten Serr Braun uns vericiebene Dale Mittheilungen zu maden bie Gute hatte, bilbete fich unter ben Damen Delbourne's eine Gefellichaft, um bie Spuren Leidarbt's auffuchen gu laffen, bes tubnen bentichen Reifenben, ber 1847 von Moretonban nach Port Effington porgebrungen, aber auf feiner zweiten Reife von Brisbane aus vericollen mar, nachbem fein vom April 1848 vom Muffe Cagoon batirter Brief bie legte Runbe von ihm gegeben. 3m Juni 1866 brach D'Intyre's Erpebition in bas Innere auf, aber ihr Leiter erlag bem Rieber am Grafer River und icon im Rovember auch fein Rachfolger Clowman. Doch murben auf Beichluß bes Comites bie Foricungen im Begirte bes Carpentaria: Golfes fortgefett.

Die überall bie tobte Baffermufte burchftreifenben Dampferlinien haben jest auch Auftralien\*) mit bem großen heerwege

<sup>\*)</sup> Um 8. Juni 1868 wurde ein im großen Maßstade entworfener Plan jur wissenschaltlichen Ersorichung bes anstralischen Junern ber geographischen Belculchaft in Lenden burch Dr. G. Reumaper vorgelegt.

verfnupft, ber von ber Overland Mail Route aus bem fernen Often nad Europa fubrt, und Point be Galle auf Ceulon bilbet ben Mittelpuntt ber Bereinigung. Die Bevolferung ber 1859 gegrunbeten Colonie Queensland, eines bafaltifden Tafellanb: plateaus, bas burch feine Erbebung bis breitaufenb Ruf ein tubles Rlima fichert, bat fich in inrzer Reit vervierfacht, und ber neue Safen Comerfet, in einer icon 1844 von Gir Roberit Murchifon empfoblenen und neuerbings von Narbine unterfucten Localitat, verfpricht ein wichtiges Emporium fur ben affatifch=malavifchen Sanbel zu merben. Gine birecte Dampfidiffverbinbung amifden Brisbane und Singapore liegt in Abficht, und burd bie Torred: Strafe ift Queensland mit Batavia verbunben. Die Acclimatifations Gefellicaften haben in Auftralien eine arofie Thatigfeit entwidelt, um bie pon ber Ratur nur fparlid bebachte Rlora unb Ranna ibres Lanbes reider auszuftatten, und zu ihren Ermerbungen geboren, mie fruber bie Merino-Schafe, fo icht Rameele unb Mipaca, bie 1858 querft burch Lebaer aus ihrer bis babin eingigen Beimath in Beru eingeführt murben, und, feitbem bie peruanifde Regierung por Rurgem bas frubere Berbot ber Mus: fubr aufgehoben, burd Radidub permehrt murben.

Muf Bolonefien's Infelmeer, bas mit blubenben Dafengarten bie Rlade bes Stillen Oceans ichmudt, haben bie Frangofen ibre Rlagge auf vericiebenen Befitungen entfaltet, unter bie Bermaltung Reu-Calebonien's, fowie bie ber Marquefas: unb Gefell= icaftsgruppe pertheilt. Um ben fruchtbaren Boben ber letteren jum Anbau von Colonialproducten zu verwerthen, bat fich bie Regierung 1864 zu einer Anwerbung von taufend Chinefen ent: ichieben, und 1865 tam bie erfte Abtheilung biefer Ginmanberer auf Tabiti an. Go wirb auch auf biefer Infel ber Liebesgottin bie bahinichminbenbe Race ber Gingeborenen burch ben betriebfamen Bopftrager aus China erfett, ebenfo wie nach Auftralien ber Bug dinefifder Ginmanberer fich gerichtet bat, wie fie in Bern und Enba an bie Stelle ber Reger traten, wie fie in Galifornien neuerbinge ein wichtiges Procentibeil ber Bevolterung gu bilben aufangen und icon in alter Beit bie ihnen nabe gelegenen Bufeln Lugon und Java bevollert hatten. In Mauriting unb Bourbon permenbet man neben ben Chinefen auch Smigrauten aus bem füblichen Inbien. Die Regierungs- Tepefden Tabiti's werben nach Banta beforbert und bann mit ben meftinbifden

Dampfichiffen, unter welchen feit 1865 auch eine frangofifche Linie von St. Ragaire nach Aspinwall eingetreten ift.

Die frangofifche Colonifation auf Reu-Calebonien und bem Lonalty-Archivel verfpricht wichtige Aufflarungen über biefe bisber fo menig befannten Infeln, und bat herr Roner baruber in uns feren Cibungen berichtet, unter Borlage von Photographien, bie uns burch bie Gute herrn Martin's augefommen finb. Bereits beginnt bas Innere biefer jum Theil icon als Strafcolonie benutten Infel burd bie pon ben Frangofen unternommenen Erpebitionen befannt ju merben. - Die Reifen Bernftein's im Often ber Molutten, obmobl burch feinen fruben Tob unterbrochen, haben goologifde Ausbeute gemabrt, fomie auch manderlei Ethnologifdes, moruber Rinid's Bud "Reu-Guinca und feine Bemobner" Austunft giebt. Reu Guineg und bie burd unterfeeifche Bante perbunbenen Infeln find bie eigentliche und einzige Beimath ber mahren Barabiespogel, über bie fo mande fonberbaren Supothefen in ben Ropfen fpuften, bis es 1864 Ballace gelang, lebenbe Gremplare nach England ju bringen. Orientalifche Schifferfagen malten ichon in porbiftorifder Beit als bas irbifde Barabies biefe Gegenben aus, bie in ber That von ber Ratur mit ihren berrlichften Coopfungen gefdmudt finb. Gbenfo wie bie ermabnten Parabiespogel, bie Bracht ber Ornithologie, finben fic auf engfter Localitat beidrantt, als toftbarftes Grzeugnig bes Pflangenreiches, bie vielummorbenen und langgefuchten Gemurge, benn nur bie Berbinbung ber Nequatorfonne mit bem pom vulcanifden Fener erhitten Boben ber Molntten bat biefe feinen Effengen fpontan ermachien laffen, obwohl es feitbem moglich mar, fie auch nach anberen Theilen nabeliegenber Ruften zu verpflangen. Gir bie Gemurginfeln felbft maren ihre Schate ein Danaergefchent, bas fie von jeber gur Wahlftatt blutiger Rampfe machte, bie gwifden ben Ronigen von Ternate und Tibore ebenfo erbittert geführt murben, wie fuater amifchen Spaniern und Portugiefen, bis bann bie Sollanber mit ben berüchtigten Songi-Rugen bingutamen.

Wallace, ber auß seinen Unterstüdjungen über ben Meeresboben auf einen frührern Zusammenhaug des Archipelagus mit bem Feitlande schiefel, seine hen Aranla zussichen Bedi und dem bot als die schaff gezogene Grenzliute zwischen dem assatzischen und dem austro-malagischen Sparafter der dortsigen Flora unk Kauna. Uleder die Kossenformation von Einno fabt unser Mitglied, herr Beprich, eine Abhandlung veröffentlicht. Die ethnologischen Bechältnisse Polyncien's sind besonders durch clages behandelt worden, der die Mrylie der Tongannesen über ihren Stammsit Bosotu für Rachweisung ihrer assatsische Sinwanderung zu verwertien sucht. Ueder die Nacen des französsischen Senden von der Verschen bes französsischen Senden Verschen Ergebreichen, Petitharb über Bit.

Gine Reibe von Entbedungsreifen, Fortfetungen ber von Sochfteiter, bem Geologen ber Rovara, angeftellten, haben uns bie neufeclanbifden Gletider-Regionen aufgefcloffen, in beren eifiger Debe am Mount Richarbs Dr. Sector Spuren vom Dinornis fanb. bem ausgeftorbenen Riefenvogel. Bur Berftellung einer Strafe von Cauterbury nach Sofilito überftiegen Arthur und George Dobfon ben Arthur Bag, breitaufend achtunbbreifig Juft bod, an ber Quelle bes Baimafgeiri, und Bromning und Briffithe ben Rafaia-Pak, piertaufent fechebunbert fünfundpiergia Jug bodt, bie bann beibe von Saaft weiter unterfucht murben. ebenjo wie bie Gluffe Baitafi und Matarora, mabrent D'Rerrom ben Diftrict ber Seen in ber Otago Broving erforichte. Die Boftbampfer amifden Banama und Renfeeland errichteten 1866 eine Roblenftagion auf ber Infel Oparo. Gur eine Unterfuchung Reu-Guinca's folaat Gir Charles Richolfon por, ben neu angelegten Safen Cape Dort in Auftralien gum Ausgangspunft gu mablen. Ueber bie Gilberte und Darichall Infeln findet fich in unferer Beitidrift eine Abhandlung von Meinide. Travers berichtet über bie Chatham Infeln. Durch ben Cdiffbrud bes Grafton (1864) murbe bie Maunichaft beffelben gebn Monate auf ben Audlaub-Infeln gurudgehalten.

Berobot's Beit Caupten neben bem mittellanbifden Rorbrand nicht ju Afrita, ber Regerheimath, gerechnet murbe, fonbern ju Mfien. In Cappten fteben jene Monumente bervor, Die gleichsam als Refte einer untergegangenen Coopfung in bie unfrige bineinragen, und bie, unfere Chronologien burchbrechend, unabsehbare Ferufichten eröffnen, fur welche fich aus ben gefcichtlichen Erabitionen anderer Lauber fein Dagftab gleichmerthiger Parallelen finben lagt. Wenn Egypten von jeber bie Reugierbe reigte megen bes Comerverftanblichen feiner Cymbole, fo fühlte fich biefe nicht meniger augezogen von ben übrigen Theilen Afrita's, bie in bie Racht und bas Duntel bes vollig Unbefannten gehullt maren. Rur porfichtig barf fich ber Bilote feinen Ruften naben, bie gange Strede von Cav Berbe bis Benguella bietet taum zwei ober brei brauchbare Safen, und fur bie erften brei Jahrhunderte nach ber Ents bedung hatte ber europaifche Bertehr nur Stlaventriege und Stlavenjagben gur Folge, bie Afrifa mit einem breiten Gurtel ber Bermuftung burd Tener und Schwert umgaben, mit einem Rangl bon Blut, ber jebes Ginbringen unmöglich machte. Erft mit Enbe bes vorigen Sahrhunberts begannen bie Entbedungsreifen, bie, nachbem fie lauge Beit nur vereinzelte Erfolge und feblgefchlagene Angriffe einzuregiftriren batten, in ben letten Decennien auf eine unerwartete Ciegeslaufbabn eintraten, und feitbem ber Geographie eine afritanifche Proving nach ber anbern erobert haben. Berfen wir nur einen turgen Blid auf bas, mas feit 1863 gefcheben ift, in welchem Jahre ber beim Stiftungofefte gehaltenen Rebe noch bie Rotig fingugeffigt merben tonnte, bag bie Serren Gpefe unb Grant in Chartum eingetroffen und, wie man bamals glaubte, bie Lofung bes großen Rathfels mitgebracht hatten. Aber, obmobl feitbem Camuel Bater feine Erpebition nach bem Moutaus Rzighe unternahm, obwohl v. Benglin und Steubner auf bem Dampfichiffe ber Damen Tinné ben Bahr-el-Ghagal befahren, find mir ber Rilquelle nur menig naber gerudt; es bleibt noch biefelbe Aufaabe ... quaerere caput Nili", wie fie icon bie Romer gu Entbedungsreifen auftachette. Fur eine folde ift jest wieber mit Unterftutung ber Société de geographie in Baris ein frangofifder Officier, Le Caint \*), aufgebrochen, ber auf feinem Bege

<sup>\*)</sup> Balb barauf ift fcon bie Tobesnachricht biefes von großen Doffnungen bealeiteten Reifenben, ber in Ab-Routa farb, eingetroffen.

von Often nach Westen einer von Vivien be St.-Wartin vorgeisstagenen Noute zu sogen beabsschigtigt und so hosse, ein erntrales Hockland zu verschieben, auf bem sich ver Steubent bes afrikanischen Aussischens entwirren möge. herre Steubene, ber von ber Mitter-Siffung Zuschüsse erhielt, nund ber ungere Zeitichrit und seine Beiträge bereicherte, erlag den Sumpssiedern, und auch herr Schulert, der andere Begleiter Herrn v. heuglin's, kebre nicht unrud.

Bon ben fibrigen Reifen vertnupft fich befonbers bie bes Berrn Schweinfurth mit ben Intereffen ber Gefellichaft, ba fie sum Theil burch bie Ritter Stiftung geforbert merben tonnte. und anberfeits Gelegenheit gu ausführlichen Artifeln in unferer Beitidrift, fomje gu munblichen Bortragen feit ber Rudtebr bes Reifenben gegeben bat. Diefer Foricher\*) befuhr zweimal bas Rothe Meer bis Guatin, und nahm bann einen langeren Aufents halt in Matamma, von wo er gu Gube ber Regenzeit über Chartum gurudfehrte. Mis Botanifer mar fein Sanptangenmert auf bie Pflangengeographie gerichtet, ein Thema, bas er icon auf feinen fruberen Reifen in Garbinien und am Mittelfanbifden Meere erfolgreich behanbelt hatte. Die vergleichenbe Bflaugen: tunbe ift bie Boefie ber Geographie, fie ift eine garte und finnreiche Erfindung ber neueren Biffenichaft, um mit bem Bflangen-Barometer bie Elevationen uber bie Deereshohen ober bie geolonifden Cdichtungen bes Bobens ju meffen, fie ift zugleich ber iconite Cound gegaraphifder Runftidilberungen, um uns in fein marfirten Garben ein darafteriftifdes Bilb bes Lanbes au entwerfen nach bem Enpus feiner localen Rlora,

Toppeltes Leben erhalten biefe Eemalde, menn zu ben Formengeichnungen ber Begetation bie rasse Bewegung bes Thierlebens hingutritt, in Schitberungen so treu und warm, wie sie ein anderer Reisenber im bortigen Afrika, unser Mitglied, herr Prebm, hervorzuganbern versteht. Seine großen Reisen im Nichtale sallen vor ben Zeitraum, ber und seht beschäftigt, bagegen wurden seine Erlebnisse in Habels, wo er, wie immer,

<sup>\*)</sup> Mit bem Fonds ber Dumboldt-Siftung ausgerüftet, war herr Schweinfurth auf's Rene nach bem oberen Ritigal aufgebrochen in einem weiter angetegten Reifeplan, für bestem Aussährung ihm auch bie Ritter-Gisfung gur Berwendung gestellt wurde [Sommer 1808].

als Jager und zoologischer Sammler auftrat, im Jahre 1863 veröffentlicht.

Resultate höchter Bebeutung verspricht ber Sindientreis zu beifern, dem fich in unserem Kreis herr hartmann gewöhnet hat, der sein feiner Räckepen Wirtlem mit Verarbeitung des Meterials delchäftigt ist. Eingehende Forschungen über die etsnologischen Verdättigle er Faund jund ihrer Nachdewolfer bat dere Nonumenten verunden, und wielleicht werben sich von des diesen von geographischen Seiden ausgegangenen Architen Striftlicher entzinden, die auf einige der wichtigsten Gebiete alter Geschied uns der in den der einige der michtigken Gebiete alter Geschiede unterwartete Beleuhung werfen mögen. Augleich beginnt die Antsfropfolge die Bedeutung der Ausstätung zu erkennen, die sich für ihr eigenes Etudium aus der Rächtung au erkennen, die sich für ihr eigenes Etudium aus der Rächtung er Ausstäterven schoften zu ihlen, und um die darun gernüpften Probleme zu ihlen, tann tein geeigneterer Boden gewöhlt werden, als der Egyptens, über den die kindie Keite echhaftlicher Leitläufe dinnecannen ist.

herr Lepfius mar im Jahre 1866 auf's Reue nach bem fruber in Begleitung von Serrn Erbfam (gleich ibm unfer Mitglieb) befuchten Reibe gurudgefebrt, auf bem er icon jo glangenbe Erfolge errungen batte, um fie burd bie Entbedungen bes zweisprachigen Decrets pon Canopos gu permebren, und ber Capptologe Berr Dumiden\*), ber ebenfalls ju unferen Mitgliebern gablt, brachte unter ber überreichen Gulle feiner Daterialien bie Ronigstafel pon Abubos mit gurud, Gine bodit ehrmurbige Bermehrung erhielt bie Reifeliteratur burch eine Bublifation Chabas', Die Ueberfehnug eines Papprus, worin ein monumentaler Cappter feine Courifteneinbrude beschreibt, ale er por- etwa breitaufenb= gweihundert Jahren eine Bergnugungstour burd Gurien, Balafting und Phonizien unternahm. Mariette fest feine Musgrabungen fort, und Rouge bat eine ethnographische Untersuchung uber bie Bolter bes Mittelmeeres feinen übrigen im alten Ganpten jugefügt. Sarnier's Reifen am oberen Ril murben 1866 pon Dr. Betermann berausgegeben. Dri bereifte Darfur, Lejean ben Cennaar, Munginger lieferte feine eingehenben Stubien über

<sup>\*)</sup> Derr Dumichen begab fich bann wieber nach Cgoppten, um im Auftrage Gr. Majefalt bes Konigs bie photographischen Aufnahmen egopgischer Denkmäler zu leiten.

Oft: Afrita, und Klunginger eine Beschreibung von Koffer. Die ofiafritanischen Boget find von ben herren hartland und Finich bebandelt.

Das tragische inde der mit großen Erwartungen begonnen Erpebition des Baron v. d. Deden haben wir nach Mittheilungen Venner's") in einer der leigten Eigenagen von Herrn Kersten, der den Jaron bei seiner zweiten Besteigung des Kilfenandigard begleitete, schiberten gehört. Die durch v. d. Decken eingefandten Gebirgsaten des Kilimandigard wurden durch unser Mitglied Heren Roch bei Kilimandigard wurden durch unser Mitglied heren Roch eines gefanden Wilfen der Bei der der der Wilfen Kassela und Seite, und Backer hat den feiner Roche nach auch Getit, und Backer das der Wilfendich kassel vor ausgescheden Ausgebenden Ausgebenden Kulfenlught an den abylinischen Innelligitässen des Alls nachtstäßt verössenlisch.

Ueber Abpfinien \*\*) hat ber jehige Krieg eine zahlreiche Literatur hervorgerifen, aus ber die Schriften v. Heuglin's erwähnt sein mögen, bessen tressliche Kartenaufnahmen sich mit benen b'Abbabie's ergängen.

3m sibbliden Sit-Afrika hat besonders Livingstone's Reifeie Aufmerssauteit gefesselt, durch sein Berschwinden nach dem letzten Beise aus Booman (Water 1866). Rirt sand die werschiererungen am Noomma mit denen des Jikhmus identiss, and Baines stettte geologische Foorschungen middlich vom Cap an. Chapman treuzie 1863 don Exalvish-Bay nach dem Jambesi. Sahn berichtet von den Hercret. Ersen von Eren cereicht 1866 den Curene, und Andersson, der der Veren cereicht 1866 den Curene, und Andersson, der der verwahrt, faard in den letzer sagen des Jimni 1867 auf seiner Reife zum Ennene im Gebiete des Konias von Gronanmich.

Dr. Aritich, ber sich jest unter uns befindet und auf mehrjährigen Reisen bie Cap: und Natal-Länder durchzog, hat

<sup>\*)</sup> In ber Zwifdengeit aus Afrita gurlidgefehrt.

<sup>\*\*)</sup> Zie so ralfe faum erwarter Vagricht von ber Er Ginnschne Maghealer, die nech am Beneb be elftimageletse eit, und be unde bereichten Beneb bereichten Umfeht und Ausbauer ber Angländer bei vertiente Annennang genüb. "Dern Volligt, er bei Erpreichten volgtiete, da und sie den kunft verfliebene Briefe erfrett und wird wedpfeheinis da ab weitere Mustenburgen verflieben. Bei effe erfrett und wird wedpfeheinisch balb weitere Mustelinanan model.

ein in Photographien und Coabelfammlungen bodft merthvolles Material fur bie Anthropologie gurudgebracht, bas in unferen Signugen vorgelegt murbe und bas in bevorftebenben Bublitationen balb allgemein guganglich fein wirb. Die Ethnologie wirb bamit fur Gub Afrita bie michtige Stute ber Photographie gewinnen, bie ibr hoffentlich balb auf jebem Areal bie benothigte Daffe vergleichenber Ueberfichten befchaffen wirb. herr Eb. Dobr, ber bie Buln ganber als Jager burchitreifte und fich jest fur eine neue Reife borthin porbereitet, hat und in einer ber Gigungen mit einem Bortrage erfrent. In ber Trans Baal Republit befinbet fich ber beutiche Reifenbe Dand, beffen Blane auf bas Barmfte von Dr. Betermann befurmortet und geforbert finb. Die fürglich von ihm eingelaufenen Radprichten über bie Entbedung von Golbfelbern auf feiner Reife, 15. Darg 1867, an einem Buffuß bes Umfula, erinnern an bas icon pon Basco be Bama's Portugiefen in Sofala gefuchte Ophir, fowie bie vermeintlichen Ruinen jenfeits bes Limpopo an bas pon be Barros mit ben Zimbas bes Benomotapa ibentificirte Naifumba. 2118 bebeutenbfie Bublifation auf naturmiffenfchaftlichem Gebiete ermabnen mir bie noch im Ericeinen begriffene goologiiche Abibeilung ber Reife bes herrn Beters nach Mogambique.

Mus Mabagascar liegen bie Berichte ber Agenten einer frangofifden Sanbelscompagnie por, bie burd Rabama's II. Ermorbung an ihrer Etablirung gehinbert murbe, und Ellis zweiter Befuch. Tonnbee erflart bie aufgebannten boblen Geen, bie jeber Schiffer am Cap ber Sturme fennt, aus bem bortigen Bufammentreffen bes falten Bolarftromes mit bem marmen Baffer aus bem Mozambique Ranal. In Weft Afrifa ift Burton's Befuch in Dahomen ju ermabnen, Du Chailln's Rudtehr nach bem Gabun, Cerval's Exploration bes Ogowan, Gerarb's Aufbruch von Gierra Leone (1864) mit ungludlichem Ausgang, bas Buch von Gomer: Uma viagem scientifica em Angola. Dr. Belvitich's Reifen, bie in eine frubere Beit fallen, beginnen erft jest por bie Deffentlich: feit zu treten. Rach Girarb (1866) zeigt fich ber Ren-Calabar als ein Munbungsarm bes Diger. Saibberbe's Erforichung bes Genegal murbe befonbers burch Dage und Quintin geforbert, bie 1864 in Gegou anlangten und am Sofe bes Ahmebbon el Deffi, Cobn bes Sabi Omar, ber bie Beul bes oberen Genegal jum beiligen Rriege aufgerufen batte, verweilten. Der Glora von Madeira wendete Dr. Any seine Aufmerssamfeit zu, über die Canarien sub ausschüpfliche Berlichte durch Herrn v. Frilis verössent licht, und über die Farren berselben in unseen Zeiclisseit von Bolle. Im Netrolog des letten Lustrums darf der berühmte Drachenbaum nicht verzessen werden, desse nicht uns darf zu zugentaufen zunächgerechnet wurche, der aber einem Etneme im Jamens biefes Jahres erlag. Barth's wichtige Untersnühmigen über die Sahara vervollsfändigte der frauzössische Untersnühmigen über die Sahara vervollsfändigte der frauzössische feiner Euden gemäßte.

Bu ben Reifen, bie mit bem 3mede unternommen murben. über bas Chidial Bogel's Gewißbeit zu geminnen, geboren, gufer ber unter Seuglin's Leitung über Egopten eingetretenen Erpes bition, bie Reifen v. Beurmann's und Rohlfs'. Beibe fteben icon beshalb in naberer Beziehung zu unferer Gefellicaft, weil fie aus bem Expeditionsfond ber Rarl Ritter Stiftung unterftust murben : bie Erreichung bes eigentlichen Bieles zeigte fich inbeg von biefer Ceite ber eben fo unmoalich, wie von Often uns, und Babai ift ein Noli me tangere geblieben. Morit v. Beurmann, ein preufi: icher Officier, trat pflichtgetren jeber Gefahr entgegen. Uneridroden ift er gefallen, und befto bebrer ftrablt fein Rame in ber Mureole ber Dartyrer, bie bie Biffenicaft in Afrita gum Opfer verlangte. Dunginger, voll regen Gifers, wie er fich flets gezeigt hat, brang bis El Dbeb vor, in Begleitung von Ringelbach (beffen furilid erfolgter Tob burd Brenner gemelbet murbe), bod mußten fie fich mit bem Gingieben einiger Erfundigungen begnugen. Gerbarb Rohlfs batte fich icon auf feinen Reifen von Darocco nach Eripolis 1864 ben Charafter eines fuhnen Bionier erworben, und fehrte mit frifdem Unternehmnngsgeift aus Guropa borthin gurud. Mis bie Parteifriege ber Tnareg feinen Befuch in Timbuftu verbinberten, manbte er fich, mit ber Abficht Babai qu er: öffnen. nach Bornu 1866, fanb aber auch bort ben Beg perichloffen. Er hat jeboch von Ruta aus nach ber Rufte Buinea's eine Route eingeschlagen, bie ibn burch manche, bis babin pon europaifden Reifenben unbetretene Diftricte fuhrte, unb beabfichtigt bie Beröffentlichung feiner Beobachtungen porzubereiten. Mls muthiger Gutbedungs-Reifenber hat er fich icon vielfach bemabrt, und wird bei ber Beite bes noch Unbefannten in Afrifa auch fpaterbin mohl noch bie Gelegenheit bagu finden. In Rorbs Ufrita ift man in Algier auf, ben feltifchen abuliche, Monnmente aufmerssam geworben, Aucopitalite hat über die Berber-Lhamou gehandelt, die er mit den monumentalen Thamou und den Thambiten der Orientalen identissiert, Tauxier über vorislamitisch Wanderungen der Berber. — Algarvien wurde vom Entgen Colme fir dotanissie Ausech desjud.

Am Nathen Meere hat Krantreig ben festen Punkt Chod erworben. Die türkliche Cession ber Külte von Egypten soll von England, in Hinklich ans Lester, kreit, in Suez betrieben sein, jo wie wegen ber vermeintlichen Abtretung Zoula's an Frantreich durch ben Regus 1860. Die große Karte Hassenschlich durch ben Regus 1860. Die große Karte Hassenschlich auch höhrt fleilung aller bis zum Zahre 1863 auf biesen Zerrain gemachten Grubschungen.

MIS brittem Continent wenben wir uns Amerita gu, ber auf meftlicher Erbhalfte empormachsenben Rivalin ber alten Belt. Amerita erhalt feine culturbiftorifde Glieberung burch bas Streiden ber Bergfetten, Mfien neben bominirenben Gebirgegugen burch fciffbare Rluffe, Guropa augerbem noch burch feine mannigfaltig gegadten Ruftenlanber mit gaftlich geöffneten Safen. Die Safenplate bes alten Amerita maren culturhiftoriich bebeutungelog ba fur ben primitiven Buftanb ber Schifffahrt gegenüberliegenbe Ruftenlanber (außer in Ducatan) fehlten - und eben fo feine machtigen Strome, wo bie rantenbe Begetation ber Urmalber ausgefaete Civilifationspflangen erftiden murbe. In Amerita bat bie Ctaatenbilbung nur auf ben Beraboben eines gemagigten Rlima-Gurtels geteimt; bort in ber vielgeftaltigen Terraffenbilbung periciebener Glepationen, in bem Wiberftreit ber ganasund Querthaler, bort liegen alle Bebingungen bes Reiges und Gegenreizes, bes medfelmeifen Austaufdes im freundlichen ober feinblichem Bertebr por, wie fie ber primus Motor einer Gulturentwidelung porquelett. Co finben mir biefe aud, als Europa's Auge querft bie wiebererftanbene Atlantis ericaute. in iconfter Bluthe auf ben Sochplateaus bes Rorbens fomobl in Merito, wie bes Gubens in Eugeo, Onito unb Bogota.

Bon biefen Reprasentanten ber einheimischen Cultur Amerisa's hat während bes Zeitraumes, ber uns jest beschäftigt, bes sonbers Merito in Folge ber politischen Berhaltnisse bie Ausmertsamteit auf sich gezogen und bie viesstättigte Behanblung gesun-

ben burd Touriften, Linquiften, Siftorifer und Archaologen. Gigenthumlich ift bas Bufammenarbeiten ber frangofifden Gelebrten, bie aus ben einbeimifden Documenten ber Manas unb Quides bie Borgefdichte bes Laubes zu ergrunden fuchen, mit ben fcanbinavifden Alterthumsforidern, bie ibnen aus bem Lefen normannifder, groulanbifder und aud meiter fublid in Amerita gefundener Runenfteine vericiebene bochft auffallige Data fupplirt baben .. Mus biefer . befonbers burch Rafn geforberten, Richtung ift bie Bilbung eines meritanifden Cabinettes in Ropenhagen ber porgegaugen, bas balb eins ber bebeutenbiten in Gurong ju merben peripricht. Unter ben Grangofen ift befonbere Braffeur be Bourbourg gu nennen, ber feinen Ctubien über ben Cober Chimalpopoca und andere Manufcripte furglich bie Ueberfetung bes Popol Bub bingugefügt bat, fowie Mubin, ber burch eine neue Entzifferungsmethobe ben meritanifden Sieroglupben phonetifche Berthe firirt hat und fie allmalig lesbar ju machen hofft. Bon Beiben finben fich Beitrage in ben Bublifationen ber miffenfcaftliden Commiffion, bie bei ber frangofifden Befetung bes Lanbes von bem Raifer ernanut murbe, um fur Mexito basjenige burchguführen, mas fein Ontel fur Egupten bewertstelligt batte. 3m politifchen Diglingen gleichen fich fo weit beibe Expeditionen, ob bie miffenfchaftlichen Refultate nach ber anbern Geite bin ebenfalls eine entipredenbe Parallele einhalten merben, fieht noch an ermarten.

Ueber des Laud Kufang, des in seiner Jedentificirung mit Merifo Aulaß zu dem vermutztetu Rusammenhang mit Oft Afieu gegeden den, findet sich in der Zeitschrift ein Artikle umseres Witgliedes Prof. Neumanu, der mit reger Geistestsätigkeit die verisiebenteur Schwerendeire durchschauft

Rach ben Arbeiten ber Commission für Triangulation wurde bes Thales weristen Berito's verössentlicht, eine habrographisch karte bes Thales von Merito durch Prozes o Berra, sowie von bemielben and eine Geografia de las lenguas y earta ethnografica de Mexiko. Ansgedehnt luttersiuchungen über des hielogische Gebiet Merito's und der Andhornoliter sind von Frof. Bussianungestellt, und neben ihm arbeiten Andhornoliter Bussianungestellt, und neben ihm arbeiten Andhornoliter Bussianungestellt, und ben Berbe alt. meritanisser Philosopic, sowie ihm Geographische Geselflichaft in Merito. In Gentral-Amerika waren der Bussianung der Bussianu

Jacale und Tenorio und in Guatemala den Bulcano de fiugo bestieg. Collinson unterstudite den Alfamus zwischen dem See Ricaragua und dem Atlantischen Wetere, de Kungot die Teprefision der Cordiscre auf dem Jishmus, Kim berichtete über die Minen von Chontales, an den Ancellen des Rio Tawela, Berend über die Mutentläder an der Amelle des Bestie.

Die Alterthamer Bern's unterfuchte Equier (von bem ein große Bert in Aussich flest) won Tiltacac-Eer die Truillig, über die Tentlucker Bogota's und Ontio's flete Vollactet feine Etublen fort. Rech befchried Vollvia, Poncel Paraguan, Monfch ltruguan, Percy die Geographie Columbien's, Wartham überchet Dieza de Lord's Germit und de Montille Gemeilte fein gegles Wert über die Argentinische Rechtlich ein gegles Wert über die Argentinische Rechtlich ein gehofes Wert über die Argentinische Rechtlich, wurden von Natimondy als Volläckerschafen bestimmt.

Burmeister weiß feine Umfiebelung nach Puenos Artes in jeber Beife wiffenschaftlich zu verwerthen und hat uns mehrsach burch feine Beitrage zu ber Zeitschrift erfreut.

Wolbemar Saufs sammelte geobalisches Material in Pacificie und v. Lichub veröffentlichte feine Neisen in bem Aniferreiche. Die Berhöltnisse der deutliche Colonien in Mio Grande
do Sul fehrt und in der Zeitscheif Leuten, der durch wie Auftreu und Varagung aur Midtehr veransagt wurde, aber zologisches Material in reichem
Mache gurüngebracht hat. Unter Mitglied herr Martin hat in
Braftlien der verschiedenen Macen Bedeumeffungen angestell, die
bald ein michtiges hälfsmittel der Anthropologie bilben werben.
Macron liefert einfologische Auterichte aus Geb. Amerika

Tie Schifflafrt auf dem Amazonas ift freigegeben, die Originalaufnahme biefes Stromes wurde von Riepert für die Zeitfchrift reducit, die hydrographischen Phanomene der Mandung
unterfuchte Coutinho, und Kgassig, mit sufristiger Liberalität von
Bostoner Angimann Thager ausgerüste, sellte der Eideralität von
Bostoner Angimann Thager ausgerüste, sellte der Eine Unterinchungen über die Afichsana und Spuren der Eiszeiten an.
Rud-Lallemant beschrieb Tadatingo. Die so lauge nur dem Ramen
nach detannten Justüsse des Manudon wurden einer nach dem
andern an das Tagessich gezogen. Nach Kelssischen und Wasse
under in der der Angiber der Verläussellen und Wassell
burch die Eastsische Ernordet wurden), erreichten die Tampsboste
der zweiten Erpedition Mauro; Jameson suhr den Kanon Swich aus der
Bernanern gemische Commission erforschen Verensstuß, wurde
Bernanern gemische Commission erforschen Verensstuß, wurde
Bestan verwundet.

Au ben wichtighen ber amerikauischen Entbedungen mahrenbes febten Lustrums gehot bei Beiderung bes Aureis und hakte bes Kequiry durch Chandles, ber die Unmöglichteit bes Zusammerbanges mit bem Mabre be blod, bem Amarumanu ber Incas, nachwies und dabutrch manche Elborabortaum peruantischer Patrioten gerftorte. Malbonado, ber sich 1861 auf bem Tono einschieflichen genanden, aber siehen Erfahrte, ertualt in ben Welfen ber Cathera bei instenn, aber siehe Geicheten sein bei wie Bedeit ber Cathera bei instenn, aber siehe Geichten bei Leifen bie Beschiffen eine raschere Benutung ber Wageldanstraße ernöglich und ühren io bie gestärzige Kahrt um bas Cap Jorn erspart werbe, sind Stieuliche Tampföde stationier, die den Schepbeich in Bernefiner.

Rord-Amerika ift feit bem 28. Juli 1866 burch ben Kabef, aug mit Europa verbunden, die verwegenste Logi, die je auf Erden gelungen, und die, nachdem durch unverdroffene Ausbauer das Ulumdgliche überwunden, zu immer weiteren Uedergriffen ermittigen viel. Schon in unferen Borfabene fampfie der Beifigunanchen Ferligiets fampf, aber jene sowerten Kreifeits des Jedischen Ausgeben Bendehen von Raum und Reit, an ibnen zu rittelten magte erst unter Befaben von Raum und Reit, an ibnen zu rittelten magte erst unter Befaben der Schiffect. Die leiten berüfig Jahre baden die Eisenbafmen vervoorgsaubert, haben Saumthierr und gefährliger Serfahrten, die und mountliche oder vielliche erst habbildriche Kunde von ineficits des Wecers brachten, etlen jetz dampflichte Aunde von inesitäts der Mercers brachten, etlen jetz dampflichte und Secken

gramme bin und ber, firomen uns aus Amerita, aus Inbien, aus China alltaglich, ja allftunblich Radricten au, treffen uns nene Ginbrude, bie nene Ibeen erzeugen, mit Dampftraft arbeitet jest auch ber Beift, und in Minuten ober Gecunben burchanden ibn jest mannigfaltigere und wechselnbere Ibeen, als fonft in Jahren. Die Grenzicheibe biefer beiben Epochen wird burch bie und angeborige Gegenmart permittelt, und wir felbft finb fo allmalig in biefe neue Beit bineingemachfen, bag wir bie ftattgehabten Beranberungen ihrer pollen Tragmeite nach faum realifiren, aber unfere Rinber und Rinbestinber werben toufichnttelnb auf jene Bergangenbeit gurudbliden und taum begreifen, baft es in fo geiftestragen Beiten fich ber Dabe perlobnte, überhaupt gu leben. Amerita eilt jest in fiebrifder Saft allen Uebrigen poran. boch wirb bas junehmenbe Ginftromen bentiden Glementes balb bie nothige Ctabilitat berftellen, um in bem gefunben Gleichgewicht ber Mitte au bleiben.

Ueber bie Gatimos lieferten Sall, nach perfonlichen Grlebniffen, und Martham Mittheilungen, Sinb über Labrabor Bhumper, ber Gletiderfteiger, burchforichte Gronland mit Sinblid auf Boffilien und porbiftorifche Steingerathe, und auf einheimifche Autoritaten geftust, veröffentlichte unfer Ditglieb v. Gel eine Reihe von Arbeiten über Gronland. Richt minber ermahnenswerth find bie Resultate ber zweiten ichmebifden Expedition nach Spigbergen unter ber Leitung Torell's, Rorbenffiolb's und Duner's.

Technologiich wichtig ift bie Entbedung ber Betroleumquellen, bie, außer ihrer Rudmirtung auf ben Saubel, Anlag gn einer Menge demifder Fabritationsartitel gegeben bat. Die ergiebigften Quellen finben fich in Benniplpanien, Birginien, Dhio, Canaba am Grie Gee und in Californien. Ballifer bereifte bie Gletider in Britifb Amerita bei ben Luell. und Murchifon-Bergen, Ring lieferte topographifche Aufnahmen bes Buramibenfees auf bem Bege nach Repaba und Utab. Der Bericht ber von 1851-61 arbeitenben Grenz-Commiffion von Britifb Columbia murbe 1864 peröffentlicht. Babbinaton erplorirte ben Dellom: Beab- Pak fur Gifenbahnzwede, Sines beftieg Mount Soob in Oregon, Brown befuchte ben Copichan: Gee auf Bancouper, Blate bie Gletider auf Aliasta, Marcou bas Relegebirge: p. Richthofen ichidte 37

Baftlan, geogt. u. eihnolog. Bilbet.

Berichte über die Metallproduction Californiens ein und Whitney beschrieb bessen der Arboit entwerte Eliber in Dsi-Kronda und Palmer unterluchte die Goldulien am Fraser Aiver. Die russissie des Bestehen Bestehen der Bestehen Bestehe Bestehen Best

Seitbem Sapes 1861 nad feiner Ueberminterung in Port Soulte auf Grinnell-Land bis ju bem pon ibm errichteten Church-Monumente bei Cap Lieber, 810 35' norbl. Br., porgebrungen mar, ift teine gritifche Erpebition unternommen, aber bie Erforfdung bes Rorbpols icheint in Folge ber unermublichen Betreibung unferes Gothaer Geographen eine internationale Angelegenheit werben ju wollen, inbem in Franfreich Lambert's Plan, burd bie Bebringsftrage vorzubringen, burch Gubscriptionen geftutt mirb, in England Sherarb Daborne ben Smith Sound poridlagt und Dr. Betermann, ber bie Mittel fur Benubung ber burd Bremer Rheber angebotenen Dampfidiffe nicht gureichend fab, iebt ein Segeliciff von Rormegen \*) ausgeben lant, um bie Oftfufte Gronland's ju verfolgen. Obwohl biefe auf ben fleinften Dafftab reducirte Expedition jur Lofung ber miffenicaftlichen Brobleme, bie fich bei einer Bolarfahrt gufammenbrangen, nur menig wird beitragen tonnen, fo verbient fie boch bie ibr juge: gemanbte Theilnahme bes Bublifums, inbem fie bie norbbeutiche Marine auf ihre alten Sabrarunbe baufeatifder Ceeberricaft gurudfubrt. Der patriotifche Ginn, ber zu biefem erften Schritte beftimmte, moge meitere gur Rolge haben, und mogen biefe Unternehmungen ftets fo tuchtige Stuten finben, wie jest in Dr. Betermann, Dr. Breufing in Bremen, Rolbemen und Silbebranb. Gur bie von ber Ervebition auf naturmiffenfcaftlichem Gebiete gu verfolgenben 3mede lieferte Chrenberg einen Beitrag über bas noch

<sup>&</sup>quot;) Die Absahrt von Bergen erfolgte im Mai. In Gothenburg bilbete fich gleichzeitig eine fomedide Gesclichaft, Die ven ber Regierung ein Dampfboot gur Berfigung erfeit.

un bekannte Leben am Nochpol, indem er auf die Bedeutung bessen aussmerssammungen, was, ben Augen unsschlaft, in der Melt des Kleinsten schafft. Eine russische Expedition in Sibirien wurde durch das Gis am Cap Pakan und Cap Severo Bostokpol am niedblicken Borbrinsen erkindert.

In überrafchenber Beife an Anbrejem und Relett, bie über Anjou, Ringgolb, Robger vergeffen maren, antnupfenb, verfunbete Long 1867 ein lang erwartetes Bolarland, und biefer Fund ruft bie Gismeerfahrten Brangell's gurud, beffen Rame mit Recht bie neue Entbedung ichmudt. Bon ben Arbeiten ber Gibirifden Expedition ericien 1866 ber von Schwarz berausgegebene mathematifche Theil in ber mathematifch geographifden Abtheilung, bie Quellen bes Onon murben von Chifbmareff, bem ruffifden Conful in Urga, bie Grenge Rorea's von Boubicheff erforicht, und Timroth und Belmerfen, bie bie toreanifche Ctabt Bom-lin-bii toin beidricben, befuchten bie Rufte ber Manbidurei im Sinblid auf Fifchereien, Lopatine bie Dunbung bes Jenifei, mo bas mit Gleifd= theilen erhaltene Dammuth gefunden murbe, gu beffen Unterfuchung man Somibt 1866 ausfanbte. Fürft Rrapotfin burchjog in Berfleibung bie dinefifden Ctabte Merghen und Migun 1864 und erforichte 1866 bie Strafe gwijden Dletma und Rertidinst. Rabbe befuchte ben Bungo Cabnt, bie Centralfpipe bes Canan: Gebirges, norblich vom Gee Roffogol, mo Ruffen und Chinefen im Mustaufd ftanben. Gremind veröffentlichte eine Rarte von Minuffinst, Studow bubbbiftifche Forfchungen im Thale ber Tunta. Japan murbe jur Abtretung ber Infel Cacalin (wie China fruber ju ber bes rechten Amurgebietes) genothigt, moruber Gebunin's Rarte porliegt. Am Muffe Tumen-ula ift Rufland Rachbar Rorea's geworben, bas fo meit auganglichite ber alten Gulturftagten. und burd bie 1864 pom Congrek pripilegirte Telegraphen-Berbinbung fucht es fich mit bem jungften, mit bem ameritanifchen, au vereinigen.

Der Telegraph bis 3rtust wurde 1865 erdfinet. Zwiffen Omst und Werigine-Ubinst bestigt der schirzige Telegraph eine doppette Linie, eine Seitentlinie zweigt sich ab nach Tenistojawst bei Rlachia, wahrend bie Haupellinie über Tschita weiter gest bis Ismt Stritolichini, dann bis Blagoweisichschenst am Amur und bis Altolagiewst. Dort sollte sich, nach dem urfprünglichen Project, die ameritanische Linie anschließen, die nach unterfeeisser Durchigheribung der Befringsftrase durch den niebliche Ramtischafte und dams der Khite des Ocholstischen Bussen nach Rifolaiemst zu ziehen sie. Doch hatte man der Furchbarteit des Klimatischen Gegners nicht genungiam Rechnung getragen und wirdeinigs Audlichtanisene einertern lassen missen. Whaga, der August (1866) nach Vetropalowst fam, erploritte Ramsschaft. Die an der Wändung des Anadops gelandeten Amerikaner wurden zum Tebel burch Eskuftschen nach Inadowst gederacht.

Reben ber projectirien Bertangerung ber in Bildmei-Row gorob enbenben Eisenbofn, benti man auch durch eine Eisenbafn von Soropul nach Limmen Europa mit Sibirien") zu verbinden, und die Alfasse bieset frührern Leben haben bereitst ausgesaugen ich mit Dampsschiffen zu beleben. Im Johre 1863 murde eine Dampsschifflahrt zwischen Zrbit an der Ritsa und den Stabben von Tobol, Iritsk und Ob eröffnet, und in demisselben Jahre ber tühr ein Dampssob den Zemissi von der Stab Jenissist bis zur Insel Bruchowsky. Much auf dem Baldal-See vermittelt ein Dampsschifflohisse der bereitsche bei von Peting nach Betersburg sibert, und auf dem Araliee treugt eine Dampsschifflohisse. An der Kaste ber Pandbschurei wurden die russe dem Daffen Bosseliet. Wischivossoch. Vialdsobta. Noadswa erösset.

Eins ber welthistorischen Ereignisse, das sich vor unseren Augen vollzicht, ih das Bordringen des stadischen Gestmentes in Wittschaften, die Beferdung welter Cultursklien, die die "Mutter der Eickbet" umsalsen, von dem Joche eines bigotten Ganatismus wim danderreichts das Zeierbreich ver Essessen, mit benne ein autotratisches Wandarinenthum seine Basalusenländer gegen die Fremben abzuschießen suche. Auf allen Puntern bebt sich dere Boden des schaftlichen Gertaufen der der der der der die gestellt wir spiere gangen Länge danom betrossensen der Kussen der Kussen winnen. Mebenal sind jeht Forschen geschäftlig, heits die neu annectirien Zerrivorien zu unterfunken, theils die Bege zu erproben, der Wantse das unter der verbungen sorführen Thanen. her Wantse das unterfunken, theils die Bege zu erproben, der Wantse das unterfunken, theils die Wege zu erproben, der Wantse das unterfunken eines der führen Konnen. her Wantse das aus weiteren Erwerbungen sorführen Thanen. herr Wantse das aus vollieren Erwerbungen sorführen Thanen. herr Wantse das aus vollieren Erwerbungen sorführen Thanen.

<sup>\*)</sup> Dann warb für eine Gifenbahn zwifden Berm und Jetaterinenburg entichieben.

sichere Bails für wissenschaftliche Kenntnis ber substitischen Länder wurde mit jener benkwärdigen Expebition gelegt, die im Jahre 1829 ihre Forschungen vom Ural 618 zur chinessischen der Kenge ausbehite, und est gereicht uns Allen zum Stolze und zur Freude, be beiben Begeiter Sambolite's auf bertieben als Miglieber in unserem Kreife zu wissen. Amolinion's Spoolses von einem periodischen Ericheinen und Berschwinden bes Aralses ist, wie schon frührer Meurchion, auch die unter Semenof's Borlig berathende Commission ber kaisert, russ. geographischen Gesellschaft entgegeursetreten.

Durch einen Utas von 11./23. Juli 1867 murbe bas Generalgouvernement Turfiftan organifirt. Die Rectificationen ber von ben Refuiten angenommenen Bofitionen burch Strupe's aftronomifche Beftimmungen zeigen fich auf Riepert's Rarte, bie porgelegt murbe. Die Arbeiten über ben Baltaib: Gee icheinen ben fruberen Bufammenbang mit bem Algful zu beftätigen. Anzeichen eines Bufammenbanges amifden bem Comargen unb Rafpifden Meere, langs bes Manutid, finbet Danilemeli, Die topographifde Recognoscirung bes Oberft p. Poltgraffi, ber fich Baron p. Often-Saden, Gecretar ber ruffifden geparaphifden Gefellicaft, angeichloffen, murbe bis in bie Dabe Rafchaar's ausgebebnt. Tiefen bes Rafpifchen Meeres maß Uleffe, bie fubliche Rufte bereifte Delaunof, Die oftlichen Turimanenlauber Galfin, Die Rirgifenfteppe Rrnicanoffto, bie Grenze gegen bie Uraliden Rofaden Dlotofiti, bas Raratau-Gebirge Tatarinof, ben Gee Rorgaifan Abramof, bie Raramanenftrafe nach Tafchfeub Solmftren. Geperhof erforichte ben Rarun und Affai 1866, Butatoff 1863 ben Spr-Darja vom Fort Berompto bis Bailbur Tugai. Der Theebanbel auf ber burd dinefifd ruffifden Bertrag geoffneten Raramanenftrage von Ralgan nach Riachta bat in letter Beit Storungen erfahren, inbem bie fruberen Befdrantungen ber Ginführung bes Thees von feemarts aufgehoben, und fo bie Breife in Rifdneis Rongorob gebrudt murben. Pring unternahm 1864 eine Reife nach Robbo biefes Theehanbels megen, und auch bie Stragen über Tidugutidat ober Rulbida murben in Boridlag gebracht, Ueber bie Reife burch bie Gobi ergablt Grant und nach ibm Dicie und

<sup>\*)</sup> Samartanb fiel 14. Dai bor ben Ruffen und balb trafen neue Rachrichten über ibr weiteres Borruden ein.

Die unbehalflisse Masse bes Mittereichs sie überal burchmüßt und unterminirt, und möhrend in den Provinzen des eigentlichen Ehina's auf den Aufstand der Zaiping der der Mienlu
folgte, sobert die Empdrung längs der ganzen Wessgreupe von
en Panss in Junn- nat die zu den Leugangen, die sich 4862
unter Zlohunsen in Signansu erhoben, 1864 Urumtssi eroberten
und den Mundschu-Gouverneur von Il vor sich hertrieben.
Allin, Partand sind abgeschlen, alle Provingen der centralassatischen Spalensteinen frühre Freiher der Auftschlein wir fürzig Nachrich durch
einen englischen Beanten, Johnson, der sich auf Einladung des
dortigen Färsten nach jener unter dem chinessischen Mienschleinen Staten
haben Verlagen Staten des Geschleinen Spalen Regiment bis
her unzugänglichen State begad, auf dem Wege den 13,980
Ruß hohen Massimick Kah und den Lumbaug Kaß 19,533 Fusp
hossitenen

Bahrend ber trigonometrischen Aufnahmen von Kashmir und Ladat sandte Mouligmery' einen Muntssi nach Jarfand, und idder das Hochsand Kamir wurde von Benintof der Bertigt eines subanomymen Landsmanns aus dem Jahre 1806 mitgethellt. Bei der Wichsigkeit, einen selbsestimmen Puntt im Innern Asians an gewinnen, ist die Position Jarfands Gegenstand wiederholter Tiscussionen geworden. Bon der Karte der alten Jestiten michen

<sup>\*)</sup> Spater begab fich auf feine Beranfaffung ein Banbit nach Tibet und nahm bort bie jetzt veröffentlichte Reiseroute auf.

bie Angaben ber Gebrüber von Schlagintweit bebentenb ab, boch brachten bann bie Beobachtungen bes Aftronomen Goloubief neue Mobificationen, und fo bie Folgerungen, bie bie Englanber aus ben pon Johnson und Montgomern gelieferten Materialien gieben. Riepert veröffentlichte feine Rarte von Turan ober Turtiftan, gu Ritter's Erbtunbe geborig, Spiegel behanbelte Eran und (nach Rhanitoff) bie ethnologifden Berbaltniffe von Berfien. Bambery überraichte bas Reifenublifum mit feinen Travels in Central-Asia und hat furglich anbere Reifen in Perfien, fowie Cfiggen aus Mittelafien peroffentlicht, morin er uns meitere Blide thun lant. in fein fubues Unterfangen als perfleibeter Dermifc bie Centralbeerbe bes Kangtismus an befuden. Gavaggi fdilberte feine unb feiner Freunde Gefangenicaft in ber Bucharei. Abbott berichtet uber Azerbeijan, Gobmalb über Defran. In bem 1847 gwifchen Turfei und Berfieu burd Bermittelung Ruftlanbs und Englanbs ju Stande getommenen Frieben murbe einer Commiffion ber pier Staaten bie Regulirung ber Grengen überlaffen und 1849 beaon: nen. Der Rrimfrieg fuhrte eine geitweise Unterbrechung berbei, bod murbe ber ruffifde Antheil auf biefer internationalen Rarte 1862, ber englifche 1864 pollenbet.

Im Rautajus fest Schiefner feine philologifchen Ctubien fort uber bie ibm, befonbers von Uslar, nach Betersburg gefanbten Materialien and ben Sprachen ber Abchafen, fowie ber Uben. Offeten und Amaren. Strebnigity berichtete über bie lautafifche Triangulation. Rhobito nabm trigonometrifche und topographifche Arbeiten por, Ruprecht barometrifche Sobenbeftimmungen fur pffangen-geographifche 3mede, Betholbt fur agricole, Rabbe fur biologifche und geographifche. Auf ber erften Reife (1864) manbte er fich bem Rion-Suftem uub feinen Rebenfluffen gu, bann ben Smanen, 1867 ben Rurg Quellen. Abich untersuchte bie Lehmpulatne ber Salbinfel Apcheron, von Baer bie Ansfullung bes Mgoffees burch ben Don, Mority bie Ceebobe bes Rasbet. Berge veröffentlichte feine Arbeiten uber bie Bergvoller bes Rautafus nebit beren Bolfsfagen und befdrieb ben Musgug ber Ticherteffen im Jahre 1864, moburd bie Berghalben bes Rautafus. bie fo lange vom Baffengeflirr in ben Freiheitstampfen biefes helbenmnthigen Rittervolles wieberflangen, jest verlaffen fteben unb nene Ginmanberer ermarten. Die Abchafen, Die (nach bem 1863 abgefcloffenen Bertrage) ihnen folgen follten, überfielen 1866 Suchum. Kale und mehelten die russisihe Besatung nieder, wurden ader bald zu Paaren getrieden. Der Gleisherlung bei Deudvora am Kadbel hat Minda zu lehrrichen Unterfludungen gegeden. Zur birecten Eclegrahen. Berbindung Englands mit Thindien erhiefen die herren Seimens, die sich ob is derfehbenften Erklen bek Globus mit ihren Tochstetten übersponnen haben, eine Connefion von den dabet betheiligten Regierungen, da bie beiben, dem indmaritene Golssche dingstieften übersponnen, den indmaritene Golssche den gemachten. Einem über den Kaussalaus und durch Aleinassen der den vermehrten Bertehr nicht mehr gentlagen.

Die Entzisserung der Keilinschriften schreiter rustig fort und wird mehr und mehr Kehlerite verneiden lernen, wenn die warnenden Nathschäftlige einer hohen Mutorität ans unserm Kreise des achtet werben, daß idmilich bei der Erklärung der Interfile des achtet werben, daß idmilich bei der Erklärung der Interfile der Geringlinen missen der Wertholich-Ermitietten und dem gerichten seine Jenen Ausgilich von Erklichtigen einer Kreisten leitet. Krizisse wurde von demielben eine zweisprachige Inschrift, Keilsömus und phonicisch veröstene im einerprachige Inschrift, Keilsömus und phonicisch veröstene im Erklichtung einer keilsomus der Sphiercassungspischen das hinds gestiecht. Werer Ihrend veröstene in Babylonien berichtete in unseren Situngen herr Lehmann. Hausknach bereist das perlisse Kurdistan. Ueber Versten schrieben Verugs und Volad.

In archälologischer Beziehung burchfortschere Spering Jaurien, Falkener bie Aufnen von Spheins, Newton bie von Haticarung und Knibos, Percot nahm photographisch eine große Angast von Wonumenten Galatiens und Bithyniens auf, und Afchischiffest werbentlichte kongelogischen Leit seiner Keite, zu welcher Leiter die Kniber bie Karte zeichnete. Kotichy und Unger lieserten eine eingehende naturwissenschafte Schiberung Cyperns im Jahre 1866.

Ein gleich reges Streben für Topographie und Archalogie hat sich auf der Hamus. Jalbinfel entwicktl. heinrich Barth hatte im Jahre 1862 die europälisse Türkel von der Donau bis zum Olymp durchtreugt und die Refultate seiner Reife in unstern Leitigeit vor erfossentlicht, machend die Tagebücher feiner elebten, turz vor seinem Tode nach Albanien unternommenen Reise, ebenjo wie das durch Jahn, Wisquenel und Blau bereits publieirte reiche Raterial, einfüg die eine Genergeausstungs-Commission vor Baterial, erhölig die von der Genergeausstungs-Commission vor

anftalteten Aufnahme von Riepert fur bie neue Auflage feiner Rarte von ber Enrtei fritifc gefichtet verarbeitet morben finb. Die arcaologifden Unterfuchungen auf Griechenlands claffifdem Boben find pon ben Mitgliebern ber frangofifden miffenicaftliden Commiffion gu Athen, fowie burch bie von unferer Regierung nach Athen gefanbten Gelehrten in anertennenfter Beife geforbert morben. Much bie miffenicafiliden Unterfudungen auf ben griechifden Infeln haben in ben letten Jahren burch Sprait's Arbeiten über Rreia, fowie bie Beobachtungen ber großartigen Raturphanomene bei Santorin bie Aufmertfamteit erregt. Gine Mufnahme ber fantorinifden Rammeni murbe burd Officiere ber preufifden Corpette Romphe gemacht und ebenfo betheiligten fich bie ofterreicifden und englifden Rriegsichiffe. Ctubel's treffliche Bhotographien murben porgelegt. Gine Ueberficht ber pulfanifchen Bhanomene, bie von ber Sanpt-Eruption am Rebruar 1862 bis Januar 1868 fortbauerten, gab Schmibt, im Bergleich mit ber Eruption pon 1710 bis 1711. - Die Geographie Guropa's bat in Begraumung funftlich aufgerichteter Coranten, bie von ber Ration fo lang erfebnte Bereinfachung anbahnen gefeben, fie perbantt einer nach bem Fingerzeig ber Beitftromung richtig unb ficher eingreifenben Sand ben bergeftellten Gintlang amifden naturlichen und politifch gezogenen Grengen, aber biefe große Beit ftebt noch gu lebenbig und übermaltigend por unfer Aller Geelen, als baf fie in ein objectives Referat abgefdmacht merben burfte.

Renan's wissenschaftliche Expedition nach Khönlicien sand bei Marathins reiche Ausbente, de Sauleg in Zeruslalem unter dem Lönigkgräbern. Genaue Pilane der State und Umgebung sind Wissenschaftlich und Umgebung sind Wissenschaftlich und Umgebung sind Kissenschaftlich Lieber die Estingapier kommischen Regebus der Geber des Geschlich und Umgebungsind hier der Verleit der Verdenablen und die hier Erichten der Verleit über Verdenablen und die hier der Verleit über Verdenablen und die hier der Verleit über Verdenablen und die hier Verdenablen und die hier Verleit über Verdenablen und die hier Verleit über Verdenablen und die hier Verdenablen und die hier Verdenablen der Verdenable

In Krabien ist vor Allem die Reise Valagrave's hervorzuheben, von Jaga bis El Kardi innb dam nach Oman. In beigegebenen Karte Archien's halte Klepert, obwohl nur auf unlideren Zalem der Zagebüdger lußend, bennoch aus vergleichenben Gemblinationen die Lage Richby's, der Haupsstadt der Wachablten, lo genau bestimmt, dah die slivenomischen Bestimmungen auf der päteren Reise Felly's nur geringe Khweschung geigten.

Guarmani gab ein Ziinerarium von Zerufalem nach bem ordeligen Nebi. Wälftenfeld hat die von Medina auslaufenden Haupstiene zum Gegenstande seiner Unterfuschung gemählt, Krüger den Feldzug des Arclius Gallus nach dem sädlichen Arabien zur Zeit des Augnstus. Offiander's Forschungen über die himpartifisch Altershumskunde wurde von Levo ferausgegeden. Einen Ausfug von Bufibre nach Lingst unternahm Golville. Unfer Mitglied, herr Dieterici, jprach über Landvermessung der Araber und einen arabo-soptischen Katender, sowie die alten Syrer und

ihre Site. Gine ausführliche Arbeit Sprenger's über bie alte Beographie Arabien's ift bis jeht noch nicht veröffentlicht,

Im fubliden Mittelafien besteigen mir ben ichneeigen Bergmall bes Simalana, über ben bas große Bert ber Bruber Golagintweit noch im Ericheinen begriffen ift, obwohl bie Reife einem fruberen Zeitraume angebort. Gobwin Auften befuchte 1863 auf einer Sobe von breigehntaufenb neunhunbert einunbbreißig Ruß jenfeits bes fiebzehntaufend vierhunbertfiebzig Rug hoben Chang-La-Bag ben falgigen Pangong-Gee in Thibet, ber fruber ein boberes Rivean hatte, Smith begab fich von Rynee Tal über bie dinefifche Grenze nach Rylas an ber Quelle bes Gutlei und batte Gelegenheit, ben Gee Manfurmar gu feben im Jahre 1865. Thomfon unterfchied querft beutlich bie Gletfcher im weftlichen Thibet von bem Gonee, aus bem fie bervorgegangen, und bie Moranen berfelben, und bie Royal geographical Society in London befcentte ibn 1863 mit ihrer Debaille fur fein 1852 ericbienenes Bert "Beftern Simalaga". Emil Schlagintweit hat neben einer Befchichte ber Ronige von Tibet bie Stragen biefes und ber Rade barlanber bearbeitet. Die fo munichenswerthen Unterfudungen über bie Sprace ber Giapofch find nad Raverty wieber aufgenommen burch Trumpp.

Meber bie Trigonometrical Survey in Indien erstattet Major Ballet Bericht, iber ben archfologischen Theil Cuannigham, über Gieschop von Madros and Varadal (nörblich von Godin) Major Showers, iber die Botanit des Peshamur Thals Sie twart. Campbell beschreibt seinen Aufenthalt unter den wilben Stammen von Ahnobischan nub die getroffenen Wastergeln zur Unterbrückung der Merchgenopfer. Ueder die Munaunit Tope bat Kerpussian einem Archiverderen Gerichtschaft und der Merchgenopfer. Ueder die Munaunit Tope bat Kerpussian einem Archiverdientlich und in der start vermehrten Auslage seines "Nandbook of Architecture" sinde die indische Bautunft die ihr gedibrende Dericksichtigung. Die bei Bestore bemerkten Cornelke sind von Obsach austerliecht.

Brown hat die carnatische Chronologie bearbeitet, Garcin be Tafip wie früher bas hindostani. Bon Gisenbahnen sind uahe an achthundert beutsche Meilen in Indien fertig.

Glasfurd hat eine Specialarbeit über das Gebiet Bustar in Ragpur veröffentlicht und der Bunich, eine gefundere Lage für die Hauptstad Indiens, zu finden, als durch Calcutta geboten wird, hat Mala zu verschiedenen Monographien gegeben. Ueber

bie Munbung bes Inbus liegt eine Arbeit von Tremenbere por. Die ethnographifden Berbaltniffe Inbiens haben in Campbell einen umfichtigen Bearbeiter gefunben und Johnson hat 1866 ein MIbum von Photographien veröffentlicht über bie orientalifden Racen und Ctamme, bie bauernb ober porubergebend fich in Bomban aufhalten, fowie ein großes Prachtwert .) 1868 Batfon und Ran. Mit ber fur bie 3abre 1869 bis 1870 projectirten inbifden Erbibition in Calcutta follte eine Musitellung lebenber Denichenracen perbunben merben, und icon porber ber gfigtifden Gefell: fcaft bort eine Bufammenftellung ber Racen von Bengalen, Reval. Birma. Anbamanen und Nicobaren vorgeführt werben, inbem bie Englanber eben fo febr bie bobe Bebeutung ber Ethnologie au ertennen beginnen, wie in Guropa bie Ruffen, bie furglich ihre panflaviftifche Musftellung in Mostau abhielten und fruber in Banly's Rupfermert bie Racentopen ihres Lanbes wiebergaben, mabrent unter von Baer's Leitung bie carafteriftifden Ropfe ber periciebenen Continente gufammengestellt murben. Gur bie Beididte Inbiens ift Elliot's Berausgabe ber muhamebanifden Siftorifer ermahnenswerth, fur bie Mythologie bie nachgelaffenen Schriften bes Diffionars Biegenbalg, bie German berausgegeben. Bie ber Brabmane Ram Ras auf bem Gebiete bes Sanifrit, tritt ber eingeborene Centouefe b'Almis auf bem bes Bali auf und find feine Arbeiten pon Professor M. Weber beiprochen, Gliot's Manufcripte über bie norbmeftlichen Stamme Inbiens werben von Dr. R. Roft georbuet.

In Mam wurden die Grenzschaft von Lewin besucht, und bat der legte Krieg mit Bhulan Wanches zur Kenntnis der Gebirgsfähmer zugeschaft. Sir Arthur Cotton proponitre, eine Straße von Sudya nach Szeduen zu rehssen, während im Allgemeinen der von Dr. Williams beschriebene Weg über Bhamo am Framadd von der Beschaft werden der Beg über Bhamo am Framadd von der Beschaft werden der Beglie Gingang in den Westen Kehina zu sinden. Auch hat der Kdnig von Birma seit der sehn Krossen der Beschaft werden, seine frühere Opposition auszugeben, so das schon der Kussen der Beschaft geschreiben keraft der Tampsschiftig zu spären. Leber die elspologisch sollschaften gedorrenn der Andamanen haben Woual und Tuster geschrieben,

<sup>\*)</sup> Der Tert für eihnologische Sfiggirung ber Eingeborenen Inbient ift auf Dberft Taplor übertragen.

über Birma Biganbet und Phonye, über Siam Mouhol, und über bie französsisch von Saigon sitzt eine flangere Reihe von Arbeiten vor, die theils sielhssig erschienen sind ober som ind ber Kervan maritimo et coloniale von Andaret, Beuillot, Ridarb u. A. verössenlicht, Wiederb u. A. verössenlicht, Wiederb und die Procedunation bes Vice-Khmitals be la Erandiere wurden am 15. August 1867 die wissensprach von die Verandiere wurden am 15. August 1867 die wissensprach von die verandiere wurden am 15. August 1867 die wissensprach von die verandiere wurden and bat ind verandiere verandie veran

Die munberbare Ruinenpracht bes alten Rambobia, bas im Rabre 1859 neu entbedt und ber Bergeffenheit ber Balbeinfamfeit, bie ce bearub, entriffen murbe, bat Thompfon auf Bhotographien firirt und im Jahre 1867 veröffentlicht. Da Rambobia feit einem im Juli 1867 mit Giam abgeichloffenen Bertrage unter frangofifdem Brotectorate fteht und baburd Reifenben befto auganglicher gemacht ift, merben mir balb ausführlicheren Rachrichten baruber entgegenfeben burfen. Huch in Java finb in letterer Reit vielfache photographische Aufnahmen von ben bortigen Monumenten gemacht und haben Brumond und Soevell eine gemeinfame Arbeit uber bie Alterthumer ber Infel veröffentlicht. Berr von Richthofen beidreibt einen Musfing nach Java, Bollinger bas Bator: Gebirge in Bali, Broote, ber Reffe bes Rajah, feinen gebnjabrigen Aufenthalt in Garamat. Much ber Ameritaner Corren bat bie Raja-Burbe erlangt. v. Rofeuberg befuchte bie Rei-Infeln , Dr. Erab bie Molutten. Ueber Celebes arbeiten Babt: Brugge ("Bewohners ber Minahaffa") und Graaflanb, fowie in ber Beitschrift Major Dieberich nach Mittheilungen von Diffionaren. Berr Roner bat bie gerftreuten Radrichten über ben Gulub Ardipel aufammengetragen und an einer ericopfenben Monographie verarbeitet. Unfer Mitglieb &. Jagor bat in einem forgfaltig ausgearbeiteten und ausgestatteten Banbe feinen Mufenthalt in Gingapora und Sana beidrieben und mirb boffentlich balb ben uber bie Philippinen gufugen. Berr Jagor giebt fparfam, aber mas er giebt, ift vollgewichtige Dinnge treuer Beobach:

<sup>\*)</sup> Leiber traf bann bie Tobesnachricht biefes Erforschers ein, ber fich burch alle hinderniffie einen Beg gebabut hatte, aber ju Tong-tobouaou an ber Grenge bon Hunan fach.

tung und richtig treffenben Urtheils. Dr. Cemper, ber bie Bhilippinifden Infelgruppen befuchte und barüber bereits mehrere Mittbeilungen in ber Beitidrift gemacht batte, peroffentlicht gegenwartig feine Reife, von ber junachft bas goologifche Daterial bearbeitet wirb. Garcia bel Canto begreift in feiner "Espana en Oceania" Stubien über bie Philippinen. Gin fpater Tribut murbe bem Anbenten bes Mannes gegout, beffen Ramen por Mllem gefeiert in ber Geographie baftebt, inbem bas von ben Augustinern auf bem Grabe Dagellan's, bes erften Umfeglers ber Erbe, auf ber Jufel Macton aufgepflangte Solgfreug im Jahre 1866 vom Oberft Don Miguel Creus burch ein Stein-Monument erfest murbe. Ueber bas jest meniger, als im 17. 3abrhunbert gefannte formoja bilben bie Arbeiten bes englifden Conful Swinhoe faft immer noch bie einzige Quelle neuerer Beit, boch ift bie Infel turglich von Dr. Schatelig befucht, und fteben bemnachft bie Rachrichten bes frangofifden Confuls Guerin bevor. Unfer Mitglieb, Dr. Friebel, bat bas foweit über Formofa Betannte in feinem im vorigen Sabre veröffentlichten Buche gufammengeftellt. Derfelbe bat fich maleich mit erfreulichem Gifer ben überfeeifden Intereffen Deutschlands jugemanbt , und von feinem Bruber, ber ale Arat bie preuftiche Erpebition nach Oftafien begleitet, ift eine icatenemerthe Abbanblung über tropiiche Rrant: beiteformen iener Gegenben ericbienen. Ueber bie Dicobaren murbe von Maurer eine Compilation bes in banifchen und anberen Berichten niebergelegten Materials veröffentlicht.

Wir sind hiermit in einen Theil bes Globus eingetreten, bem ber vorgerickten Zeit wegen nur wentige Vorte gerwönet werben finnen, ber aber in ben fommenben Stjungen vorausssischisch wie Zusamenben in der voraussischisch wie zu fulfig miere Aufmerklamteit wehrsch beanhrenden wir be Es vollzieben sich obrit Umwandlungen, von denen wir selfch jehr ertl gelegentlich im ichwachen Auchzitten berührt werben, sie deren tichtige Beobagtung aber, so lange sie noch ein Eingreisen erlauben, wir unseren Nachtommen verantwortlich bleiben, am serene Staffen ist eine neue Welt im Bilbungsproecsse Sogistien, eine Welt im Entstehen, die frühre vorer speker ben vissperigen Schwerpuntt veraden, der Mehrentlich verschen, der Frühre vor sehre betweiten den der keinen der Leiten gesten muß. Aus Mischaus ethnologischer Etemente verschiedenere Spannungslöhigteit tryslatifiren auf zielem Geleben ber Untwerpoden bervor; im ströblichen ober seinblichen Bertehr

verigischenartiger und vorfer getrennter Bolfer pfiegt eine neue Mera vorbertiett zu werben, und alle biejenigen Borbedingungen, bie jemaß bei solcher Geburt iftätig waren, sinden sich vereinigt unter den feutigen Conjuncturen oftsstatischer Politit. Dort sehen wir an einem Ufer der pacissischen Ges die veralten Reiche Ghinas und Japans, die schnece ergreisten Haupter einer biluvialen Cultur, dort auf der andern brangt in nervöfer Sast das jängite Kind wuster westliche Givisifiation nach der californischen Kulte vor, geischläge den der der der verbaren, und durch erseiste vor, gechschaft der Telegraphen, durch das Gebraufe der Gisenbangage und Tampsschift eine altersgrauen Nachbaru aus der gestligen Stagnation zu erweden, in der sie so manche Jahrtausende verträumt baben.

Mus Gibiriens norbliden Deben idiebt langfam, aber unaufhaltfam ber ruffifde Rolog feine Grenglinien vormarts, eine Broving Central Mfiens nach ber anbern in bem vielfachen Gemifche feiner Rationalitaten abforbirenb. In fublider Connenpracht entfaltet England bie buuten Bimpel ungabliger Flotten, bas Rleinob bes inbifden Coabelaubes gur Bache umfreifenb und feine Burgen feftigenb, um gegen feben Angriff gefichert au fein. Franfreiche umfichtiger Raifer bat bie tommenbe Rrifis porausgefchaut, bat rechtzeitig von bem gunftigften Puntte, ber noch übrig mar, Befit ergriffen, und blidt von biefer Barte ruhig bem heranbraufenben Orfan entgegen, um ben Umftanben gemäß feine Dagregeln zu treffen. Der Anoten beginnt fich zu ichurgen, unb wer feine Sarbe barin geltenb machen will, barf nicht mehr lange faumen. Much unfere Regierung bat icon por mehreren Jahren eine politifde und miffenicaftliche Diffion unter bem Commanbanten Cunbeval nach Dftafien gefchidt, aus beren Mitte in ber 3mifdenzeit mehrere Bublicationen pon peridiebenen Ditaliebern berfelben bervorgegangen, von Epieg, Rrenber , Beyne, Bichura, Daron und Werner und bann bie amtlichen Ausgaben ber Berichte über biefe Erpebition, vom Maler Berg verfaßt, beffen naturgetreue Alluftrationen in funftlerifder und in technifder Ausführung ihre Anertennung verbienen. Die Bearbeitung bes goologifden Materials biefer Expedition befinbet fich in ben Sanben bes herrn v. Martens, mabrent bie bes botanifchen Theiles burd ben allgufruben Tob bes herrn Bidura unterbrochen morben ift.

Die miffenschaftlichen Refultate ber Rovara Expedition finb, unter Scherger's Leitung, noch im Erfcheinen begriffen und haben uns fürglich ben philologifchen Theil von &. Duller, ben geologifden pon v. Sochftetter, ben anthropologifden von Beisbach gegeben, und bierin ben erften Berfuch, ber Untbropologie in umfaffenberer Beife aufereuropaijdes Material ju verfchaffen. Daß bie Refultate gunachit nur negative fein tonnen, bat nichts Befrembenbes fur ben ftatiftifc Beichulten, ber bie erft mit ber Bervollftanbigung geficherte Richtigfeit nicht icon in ben porbereitenben Stabien ermarten wirb. Aber freilich muß ein Unfang gemacht fein, wenn bas Riel erreicht merben foll. Bei ber jett burd Photographien gebotenen Erleichterung follte bei Ginrichtung von antbropologifden ober ethnologifden Mufeen befonbers bie Berftellung einer Ballerie pon Racenportraits berudfichtigt werben. Bon jebem Mineral finben fich Species in unferen Cammlungen, pon jeber Bffange ein Reprafentaut im Berbarium, ben goologifden Anforberungen ift burch Balge, Cfelette ober Spirituspraparate genugt, aber fur bie daratteriftifden Enpen ber Menidenftamme find wir noch immer auf vage und ichmantenbe Wortbeidreibungen bingemiefen, bie trot aller Musführlichfeit, und oft gerabe megen biefer Musführlichfeit, nie bas gemabren tonnen, mas bas Muge im Bilbe mit einem rafchen Blide erfaßt.

Muf bie vielerlei Colonisationsprojecte ber letten Beit babe ich bier nicht einzugeben. Gie find gut gemeint, legen aber ein treffenbes Beugnif ab von ber Untenntnig ber außereuropaifchen Berbaltniffe, worin Deutschland burch feine lange Abgefchloffenbeit als Binnenland gehalten marb Jest, mo Breugen gleichberechtigt in bie Reihe ber übrigen Ceemachte eintritt, mo fich bie Rlagge bes norbbeutiden Bunbes in ben funf Continenten ents faltet, mo fie in jebem Deere von ben Daften ber Rriegsichiffe meht, bie Berichtsbarteit ber Confuln foutt, jest muß balbmoglichft und moalicift raid bas Berfaumte nachgeholt werben, um unfer glangpoll erstanbenes Bolt por einer Bieberholung ethnologifcher Rebler ju bemahren, wie fie erft furglich anbersmo fo ichmer gebuft finb. Die vielfachen und verfciebenen Gragen, bie in ber aufereuropaifden Bolitit ibre Lofung erheifden unb gur Entideibung brangen, werben binnen Rurgem ben geographischen Gefellicaften überall einen bebeutungsvollen Charafter verleiben, ba fie innerbalb bes Gemeinwefens als Corporationen von Cachverständigen baftehen und die ihnen jum Besten der Gesammtheit aniertegte Pflicht besten, das Publifum mit transmariner Fremde vertraut zu machen, die Ansichten darüber zu tlären und in fritiichen Sallen mit ihrem Rath einzutreten.

In Japon fand am Januar 1868 die Erhffinung des Hofens biogo nnd der Stadt Dafala flatt, nach einer Proclamation Sir Darry Parfes'. Am 8. "Februar 1868 erhielten die Gonfluin die officielle Angeige von der Absteum des Zaitun, und der Bürgertrieg debroh den Stadt mit ister Zerchtung, wenn es nicht gelingen sollte, die sich dem Godaltenreiche angehörende Withde des Mitado mit neuem Echensfener zu durchgiehen. In Teutschand das des Gonflessen bis der Gonfles de

Aus Chino ist die umsangreiche Uebertetung der Classischerch Legge hervorzuheben, dann Edin's philologische Arbeiten, Whale's Juschierlaumdung, das tief in minntieuse Detail eindringende Buch Toolstits's: Social like of the Chinese, Courcy's: L'empire du Milien, Escoprat de Lauture: Memoires sur la Chine u. j. w. Die Nieusei hatten durch Lei eine Niederlage erstitten, aber Euleiman oder Invanhen, König der Pansu, regiert jeht unabbangi in Taclifu.

Die beterogenen Esemente, die sich in der gährungsischwangeren Mutterlauge Schieflinds durcheinnber gemürstelf sinden, umd bie nothwendige Folge eines neuen Umiswunges aller dortigen Bergällnisse wird his am Besten ans einer Episode verstegen, auf bie Prossisch Bermann mis auf unterestum machte, eine politische Burseise, auß beren grinsend verzeiten Jügen das Leichengesisch einer absterbeiden Geschälche bervoritart.

Das stolge Mittelreich, das in dem Jahrhumberten oder Jahrammenden seines Bestehens nur Gesandschaften demückzier Zeibutträger umplangen, entschließet im Gesandschaften dassen zu fallen an die Barbaren bes Westens auf der fernadgestegnen Jassel Guropes, an vieleschen Barbaren, denen noch in ben letzten Vecennien selbs die Geschaften um hie fonden die bestehen Vereichten verweigert wurde, die sie est sich durch Ausstendungen. Alle Bevolümschigter des Deschenthons wird ein anberer Barbar ernannt, der aus dem Dien gesommen, ein Amerikaner. Mr. Burtinadom mit Kannen. Dieter Sohn der freien

Union, ber ale bochbefnopfter Manbarin bie Cache bes Simmelsfohnes an ben Sofen Guropas gu führen haben wirb, reift, von ber Leibmache taiferlicher Majeftat escortirt, aus bem breifach ummauerten Beting ab, finbet fich aber ichon am nachften Tage in ben Sanben ber Rebellen, bie ibn mit feinen Manbidu-Colbaten cerniren und fich meber um feinen Charatter als dinefiider Gefanbter, noch an feinen frubern als ameritanifder febren. Berr Burlingham ichidt Branbbriefe nach allen Ceiten, nach Befing, nach Tientfin, nach Tatu und am zweiten Tage bort man pon ber einen Geite bas Surrab ber englischen Matrojen, bie in Tientfin aus ben Rriegsichiffen gelanbet, gu feiner Befreiung berbeieilen, pon ber anbern iprenat ein Biquet Rojaden beran, bie ibm bie ruffifche Diffion aus ihrem Gefanbtichaftshotel in Befing au Sulfe fenbet. Bir baben alfo einen Amerifaner, ale Bevollmachtigten best dinefifden Raifers, in beffen eigenen Lanbe von feinen Unterthanen angegriffen und fur feine Befreiung ein Fraternifiren amifchen englischen Matrojen und ruffifchen Rojaden, bie innerhalb bes noch 1859 fur jeben Auslander verfchloffenen Chinas autofratifch malten und ichalten. Das ift in ber That eine confusio rerum und es perlangt einen moblgeprüften Gies ichichtschemiter, um bier bie richtige Unalpfe anguftellen und basjenige Rriftallinftem gu errathen, unter meldem bie ermartete Diebergeburt bes Oftens in bie Ericheinung treten mirb. Bebeutungsvoll ift bie Errichtung einer Atabemie in Befing, gu ber europaifche Gelehrte berufen murben, und in Japan bat bie Regierung icon feit langerer Beit mebicinifche Schulen unter bie Leitung bollanbifder (bann auch benticher) Merate geftellt.

Der einigig Staat, bem es möglich gemesen, fich auch heute noch in seiner Joliciung zu erhaten, ist Korea, und obwosst die Franzosen dem Sanghang bis zur Sauprificht hinaussigieren und später eine Zeitlang Ranghoa beiget sielten, sanden sie es schieden ich doch für gerathen, das dand wieder zu rämmen. Belächen wird die Ermorbung des Missionals Thomson zu einer englischen Erpebition sichkeren.

An biefer Umschau über dem Glodus, im turzen Jusammeniassen der wichtigsten Entdeckungen im sehzen Lussirum, erhalten wir den Anfinipsungspuntt jür dem Jocetanng unserer Sitsungen im sommenden Jahre. Die Geographie in ihrer heutigen Aufschung ist eine junge Bissensparie für ihrere fohn der junenbitäge

Rorrer giat gigantifde Dimenfionen und mit rapiber Conellia: feit beginnen bie Glieber zur Bollbeit auszumachlen. Coon greift fie in alle lebensperbaltniffe ein. fie leitet bie Schiffe bes Raufmanns auf ihren Sahrten, fie regelt unfere Begiebungen gu aufereuropaifden Staaten, fie zeigt in fremben Belitheilen bie Lage ber Beramerte, merthoolle Nabritationoftoffe, bie in ber Erbe verborgen liegen, fie giebt ben Biffenicaften ihre fichere und meite Grundlage, fie ichafft bie pergleichenbe Botanit, bie pergleichenbe Boologie, bie Anthropologie. Gie auch lehrt, wie bas Menichenleben emporbluht aus bem mutterlichen Chooke unferer Erbe, wie es fich an bunter Manniafaltigfeit ber Bolfoftamme entfaltet, wie es gu ben munberbaren Coopfungen ber Rationalitaten hervormachit, in beren Biberftreit, in beren Bufammenwirten bie Chaufpiele ber Geichichte fpiegeln, aus beren unericopflich quellenber Ibeenfulle bie Gebantenblite neuer Entbedungen hervorleuchten. Richt nur bas Raumliche umfaßt bie Geographie, fie fcreitet in ber Archaologie, in palaontologifcher Anthropologie auf frubere Epochen gurud, fie combinirt aus ben Thatfachen ber Geologie bie Bergangenheit im Reitlichen, fie abnt aus ben Gefeten bes Bergangenen bas Bufunftige bes Berbens. Much biefe Ceite ber Geographie mar in unferen bisberigen Gigungen vertreten. Berr p. Duder legte uns bei einem Befuch bie Graberfunde auf ben Infeln bes Gees bei gurfienwalbe und am Plonfee por unb murben baburd Rudblide geöffnet, in bie Borgeit unferest eine :. nen Bolles, Die burch unfer Mitglieb, herrn von Lebebur, io mande Aufflarung erhalten. Geit ben folgereichen Entbedungen in ben banifden Torfmooren haben fich neue Biffenszweige entwidelt, bie merthoolle Gruchte verfprechen, und fie in ben fritifden Untersuchungen ber Stein-, Gifen- und Brongegeit gum Theil auch ichon geliefert haben. Geit ben aus Abbeville, Galisburn und le Bun, ans ben Pfahlbauten, aus ber Engis: und Reanberhohle gu Tage geforberten Beitragen ift ber Borigont biefer Forfchungen febr ermeitert worben, vielleicht allguweit, und es hat fich ein eigenthumliches Conglomerat, ein facettenartig gerbrochenes Biffensftudwert beransgebilbet, burch ephemere Berichmelgung ber Anthropologie, ber Palaontologie, ber Geologie, burch gelegentliche Entlehnung felbft von ber Rosmogonie, wenn Gletidertheorien gur Erflarung ber Gisgeit nicht genugen wollten, - und allmalig ift, halb im Tanum ber Biffen-

38 \*

icaft, balb außerhalb beffelben ftebenb, eine buntichedige Alliauce gufammengetreten, bie noch nach neuen Berbrüberungen luftern, balb mit Bulfe ber Ganptologen im Rilbelta angetroffene Thonfiguren und Rupfermeffer zu permertben fucht, balb fich ben Inbianologen affocirt, um gemeinfam bas Ohiothal und bie- Diffi= fippifchichtungen zu burcharaben, bie fich bann wieber in bie Dafchen ber Tescenbengtheorie verliert, in benen bie Bariationen mande Saben gefetlicher Ummanblungen angefnunft, aber noch feine leitenb verbunben haben. Go enticheibenb nun auch bas Bufammenwirten getrennter Biffenszweige ift, um in lofuugsreifen Gragen bas lette Bort ju fprechen, fo bebentlich bleibt es anbererfeits, wenn ein auf Gegenseitigfeit gegrunbeter Gefchafis: betrieb fich icon zu einer Zeit bilbet, wo man nur noch mit imaginaren Groken rechnet, ohne icon fefte Biffern fur bie Werthe gefunden gu haben, bie fie in Birtlichfeit reprafentiren. Die in ber letten Beit burch bie Stubien über bie Urgeschichte bes Den= iden gufammengetragenen Thatfaden perpflichten jeben Freund ber Biffenicaft an aufrichtigem Dant gegen bie emfigen Foricher, bie fich barum bemubten, aber mer es ernft und ehrlich mit ber auten Cache meint, fann ben Bunich nicht unterbruden. bağ noch für langere Beit bingus bas Brincip ftrenger Arbeits= theilung feftgehalten merben und bas Bublitum mit poridinellen Berallgemeinerungen pericont bleiben moge, bie bie Phantafie auf Abmege leiten und fur bie eracte Foridung nicht nur Richts gewinnen, fonbern fogar Rieles perberben burften.

Eine feste Bafis für ben Aussauber Anthropologie ist mit ber Begründung bes anthropologischen Archives gestegt, unter dumsschieder eitelung der Krofespren Geter und Lindschaft. Ausger von ben Derausgebern hat es ichon eine Reise, in ben Einzelnheiten sorgiam burdgearbeiteter Abhaublungen gebracht, von krace, Karl Bogt, Rütimeger und anberen Forschern, beren Namen die Tressischie ihrer Beiträge verbürgt, so daß es mit ber Zeit ein gestülltes Rüssischieden wird entendem fonnen.

Seit bem Borgange ber Philologie hat sich ber Kreis ber comparatione Wissenschaftliche Geschliche Pharagenleher und Spiertunde, die vergleichende Anatomie, die Ethnologie, als Borarbeit sür eine vergleichende Enatomie, die Ethnologie, Grundbeider für die neue Kichtung. die Grundbeider für die neue Kichtung.

Raturgefdichte genommen bat, benn es bebarf ber Bergleichung, bes Busammenfaffene in einem ftatiftifden leberblide, um bie Belt nach ihren Berbaliniffen ju perfteben, um aus bem Gingelnen bas Gange gu begreifen; und bie Grfenutnin, ban alle peraleidenbe Biffenicaften geographifde finb, bat uns ber große Deifter ale Bermachtnik in feinen Schriften binterlaffen. Gur biefe Umgeftaltung ber Biffenicaften in pergleidenbe ermies fich balb ber geographifden Epclus bes alten orbis terrarum, in bem fich bie Stubien bis babin porquasmeife bemegt batten, als ein piel qu enger; bie Gefammtoberflache bes Globus mar als Bafis gu geminnen , bamit ben fortan geftellten Anforberungen entiproden werben fonnte, Go trat bie Geographie in ihrem heutigen Charatter auf, als eine mabre Erbtunbe, ale bie Runbe von ber gangen Erbe, und in abnlider Beife mirb fich auch bie Beltgefcichte aus ihrer Beidranfung auf bie meftlichen Gulturpolter, bie gmar bie michtigften, nicht feboch bie einzigen finb, zu einem allumfaffenben Ueberblid ermeitern muffen. Die Richtung unferer Beits ftromung zeigt fich in ber raiden Bermehrung ber geographifden Gefellicaften. Bigber gablte man fiebzehn, in ben letten funf Rabren find feche neue bingugetommen, fo baf bie Rabl fich jest auf breiundzwanzig belauft. 1863 bilbete fich bie geographifche Gefellicaft in Dregben, tuchtiger Rrafte und Leiftungen, 1867 tam bie in Rloreng bingu, bie unter Regri's Leitung große Thatigfeit entwidelt, in bemfelben Jahre bie gu Turin, bie gu Bilna und Riel und 1868 bie ju Orenburg. In Rugland, bas fur fic allein ein geparaphifdes Beltfpftem bilbet, gruppiren fich jest vier geographische Gefellicaften, bie ju Liffis, Artuist, Bilna und Orenburg, nebit ber ethnologifden gu Dostau um bie Centralfonne in Betersburg.

Die Geographie ift mit der Umwandlung der Erde zu Ende, der sie schlieben die fachliebt mit der Erde nicht ab, ihre Gesehe sind verfnuhrs mit denen des Jimmets. Sie saden dem Vorträgen unserer Mitglieder Jörster und Volfers über Sternschungen, Meteore, über Sonne besignwohnt, wir sind mit ihnen herauskgetreten in jeue Regionen des Unenblichen, wo sich der Mensscheren in der Wertscher und des ihm verwandter Gesehe durchweit sührt, vom Ahnen seiner und des ihm verwandter Gesehe durchweit sührt, vom Ahnen seiner genen Bestimmung. Wir tonnen seute nicht sofgen, da uns untere Pflicht an die Erde seiselt, und auf berfelben noch jenes großertige Unternehmen Erwöhung verdeut, das uns noch jenes großertige Unternehmen Erwöhung verdeut, das uns

fere Gefellichaft um fo naber berührt, weil bie erfte Unregung bagn von unferm Mitgliebe und Stifter, General Baeger', ausgegangen ift, namlich bas ber mitteleuropaifchen Grabmeffina. beren Centralbureau jeht in Berlin eingerichtet ift. Die babei angeregten Fragen "umfaffen Untersuchungen, bie nicht nur bie ipecielle Rrummung, fonbern auch bie Beichaffenbeit ber Erba icidten an biefen Stellen gum Gegenftanbe haben und bie beshalb piel tiefer in bas Gebiet ber Raturmiffenicaft eingreifen. als bie bisberigen Grabmeffungen". Berr p. Brittmit bat über Rataftervermeffungen feine grundlichen Berichte in unferer Beitidrift niebergelegt, und betout bei ber Lanbespermeffung bie Dichtigfeit einer Centralifation. Ueber Grunbfieuer : Regelung in Breufen finbet fich in berfelben eine Mittheilung burch ben Director bes flatiftifden Bureaus, Serrn Engel (unfer Mitalieb). bie nationalotonomiid midtige Rrage über ben Sodiee-Rifdfang ift pon herrn Bochbammer befprochen. Die Fortidritte auf bem Gebiete ber Rarthographie führt herr v. Cobom (unfer Mitglieb) fort in feinem jahrlichen Jahresberichte gu bearbeiten. Unferes Mitaliebes, herrn p. Rloben's geographiiche Lehrbucher, bie in Rebes Sanben finb, periungen fich gleich benen Daniel's unb Bappaus' burd neue Muflagen. Der Geidichte ber Erbfunbe pon unferm ausmartigen Mitgliebe, Ostar Beichel, ift in einer unferer Sigungen burd herrn v. Trofchte bie Burbigung ihrer Berbienfte gezollt morben.

Die Betheiligung in ben Sigungen war eine erfreutide; in betreff ber Bortrage mögen ben ischn erwöhnten unter anderen bie ber Herren Alchering bes Botanifer), Brillom, Gbing, Fojs, Gatiner, Koch, Nammelsberg, Spiller, Stamm, ber die mebicinschied Geographie verteit, Berner u. a. m. zugefigt werben.

Die Belifcheft, unter ber umfeltigen unb sorgilatigen Leitung herrn Koner's verblieben, hat feit bem Jahre 1866 eine neue form angenommen und fit zum Organ ber Gefellichgeft geworben. Die Bibliofest wurde burch mannigiache Schenfungen bereichert, bie in ben betreffenben Gelungen voorgelagt find.

Um mit einem universellen Uederblide ju ichtießen, tann ich nicht besser beiter thun, als Ihnen einige ber Arbeiten unseres blisberigen Borisgenden, Herrn Dove, aufzulühren, der die Stungen ber Gestillschaften so lange und so erfolgreich mit Aufopferung eigener Zeit gestiet hat. Was von seinen vielschafen Arbeiten über bas polarifirte Licht und anbere phyfitalifche Themata in bem Reitraum biefer funf Jahre fallt, tann bei ber beutigen Gelegenbeit nicht bervorgehoben merben, ba wir uns auf biejenige Geite au beichranten haben, mit ber biefer Entbeder auf bem Gebiete ber Wiffenicaften ber Geographie angehort. Gein Muge, bas ben Geignimtumfang ber atmofpharifden Umbullung burdidaut, ift mit allen Theilen bes Globus pertraut, und in ieber Sone tebrt fein gefeierter Rame wieber. Unter vielen Arbeiten hebe ich nur bie folgenben Titel berpor: Heber ben Rreislauf bes Baffers auf ber Grbe. Heber bie mittlere und absolute Beranberlichfeit ber Temperatur ber Atmofphare. Heber ben Ginflug ber Alpen auf bie tlimatifden Berhaltniffe Guropa's. Ueber gohn, Girocco unb Gingeit. Ueber bie Cturmfluthen an ben Ruften ber Rorbfee. leber Temperatur- und barometrifche Berhaltniffe Mfien's unb ber Rachbarlanber. Ueber bie flimatifden Berhaltniffe Palaftina's. Ueber bas Rlima Cubafrifa's. Ueber Infolation auf ber fublichen Erbflache. Ueber bie Dammerung ber Barme in ben Binternachten bes Bolar-Lanbes, Ueber bie Bitterungsverhaltniffe Berlin's. Co find mir nach Berlin gurudgefommen, und wollen wir und heute ber Gabe erfreuen, bie Berlin am vollenbeiften auf bem meiten Erbeurund bietet, ber Gefelligfeit im Rreife ber greunde und Rorberer ber Biffenichaft.



## Radträge.

Das esste und petit. Rapiel fahligen Berrikge in, die ihre Form nach ein petiellere Eingeben auf den Gegenfland bereibern, und it daller, aufger auf Wellen anterer Schrien, auf Einzalpife Ferichungen II, S. 20 f., u. S. 70 f. auf Regist (Wiffentskalt). Berte III, 600, das Schräubig in ten Menfelden erzen u. S. m. p. erweitelen; für Aspiel 1 auf Einzalpife Ferichungen II. 20 f. 12 f. 1; für Aspiel 12 auf Relien in Siam, S. 303; für Aspiel 13 auf Relien in II. 21 f. 1; für Aspiel 12 auf Relien in Genauf General erfertungen II. S. 220, Ginnelagife Zielferir II. S. –5; für Aspiel 25 auf Beiträg um Flodologie der 15 f. 1; für Aspiel 25 auf General erfen in Rambolia, S. 9; für Aspiel 25 auf Thoulegife Zielferir II. 133, 349; für Aspiel 31 auf die Fortfagung in der Zielferir II. 133, 349; für Aspiel 31 auf die Fortfagung in der Zielferir II. 133, 349; für Aspiel 31 auf die Fortfagung in der Zielferir IV. 16 f. 133, 349; für Aspiel 31 auf die Fortfagung in der Zielferir IV. 16 f. 150; für Schrieber 1570, V. 1.

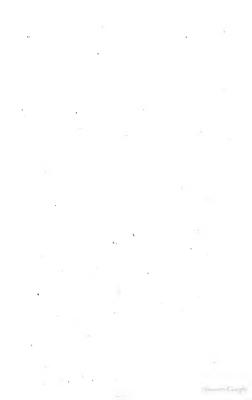



